

Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert: Bd., 2. Abth. ...

Max Friedlaender

University of Michigan
Libraries

1817

STELLEGED PURCHASE 1954



## Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert

Quellen und Studien

Bon

Max friedlaender

Mit 350 theils geftochenen, theils in ben Text gebrudten Mufitbeifpielen

Erster Band, erste Abtheilung:

**Qusik** 



Stuttgart und Berlin 1902 3. G. Cotta'fche Buchhanblung Nachfolger G. m. b. S.

# Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert

Quellen und Studien

Bon

### Max friedlaender

Dit 350 theils geftochenen, theils in ben Cert gebrudten Mufitbeifpielen

Erster Band, erste Abtheilung:

Musik



Stuttgart und Berlin 1902 3. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. S. MUSIC.X ML 2829.3 F92

Alle Rechte porbehalten

Drud und Rotenftich von Oscar Brandftetter in Leipzig.

#### Dem Undenken

Wilhelm Scherer's
und
Philipp Spitta's

## Inhalt

| Borrebe .                         |     |    |     |      |     |    |     |      |    |  |  |  |  |  | VII  |
|-----------------------------------|-----|----|-----|------|-----|----|-----|------|----|--|--|--|--|--|------|
| Einleitung                        |     |    |     |      |     |    |     |      |    |  |  |  |  |  | XVII |
| Bibliograph                       | hie | be | r S | dieb | erf | am | mlı | ıngı | en |  |  |  |  |  | 1    |
| Bericht über bie Liebersammlungen |     |    |     |      |     |    |     |      |    |  |  |  |  |  | 63   |
| Rachtraa                          |     |    |     |      |     |    |     |      |    |  |  |  |  |  | 357  |

#### Dorrede.

Das beutsche Lied ift bisher bas Stieffind ber Forschung gewesen. und awar ber mufitalifden noch mehr, als ber literarifden. Während über bie Geschichte ber Claviermufit, ber Symphonie und Suite, bes Dratoriums, ber weltlichen Chorwerte und ber Oper in ihren Anfangen einführende Schriften vorliegen, fehlt es baran für bas Lieb vollftanbig. Brund für biefe auffallende Thatfache liegt wohl barin, bag bei ber innigen Berbindung von Dufit und Boefie im Liebe bie Literarhiftorifer Bebenfen tragen mochten, ben Gegenstand zu behandeln, ohne nach ber musikalischen Seite bin völlig ausgeruftet zu fein, bie Dufifer aber eine nicht minber große Scheu wegen ber literarischen Unforberungen empfanden, die ihnen bie Aufgabe ftellt. Dazu tommt, baß es nicht leicht ift, auch nur fur ein beichranttes Gebiet in ber Geschichte bes mulitalischen Liebes bas Material ju fammeln; ein Bert wie ben unichanbaren Goebete'ichen Grundrif. ber ben Literarhiftorifern eine Ueberficht über fammtliche im Drud erichienene Berte bietet, besiten bie Dufifer für ihre Forschungen nicht. Und auch im Bergleich mit ben Runfthiftorifern find bie Dufiter ichlecht gestellt. Steht boch jenen ein außerorbentlich großes Material gur Berfügung an zusammenfassenden Werten, Monographien über bie einzelnen Meister wie auch an Rupferftichen, Rabirungen, Lichtbilbern, Beliograpuren. Bhotographien; bagu haben fast alle Bilbergalerien und anbere Runftsammlungen, öffentliche wie private, Rataloge (oft mit Abbilbungen) veröffentlicht, bie über bie vorhandenen Bestande Aufschluß geben. verhaltnigmäßig gering ift bagegen bie Bahl ber Bibliothefen, bie uns wiffen laffen, welche Dufitbrude und Sanbichriften fie bewahren. Sat es nun ber Gingelforicher erreicht, nach vieljährigem Bemüben auf privatem Bege eine Rufammenftellung ber ihn intereffirenben Schate aus ben berschiebenen Bibliotheken zu Stande zu bringen, so erhält er in vielen Fällen noch nicht etwa die vollständigen Werke, sondern nur einzelne Theile von ihnen — aus dieser Bibliothek eine Alte, aus einer anderen eine Tenore, dann wieder eine Embalos oder begleitende Biolinstimme, und es bedarf erst der Arbeit des Inpartitursehens, um eine wirkliche Anschauung der Composition zu gewinnen. Auch bei der Uebermittelung der Anschauung des Kunstwerks an die Leser ist der Musiker im Nachtheil gegen den Literarhistoriker, der das Gedicht oder Drama einsach abdruckt, oder gegen den Kunsigelehrten, der eine photographische Reproduktion des Bildes beilegt. Wie umständlich und kostspielig ist dagegen die Drucksegung eines Musikstücks, und wie gering sind außerdem bei einem compliciten, schwierig auszuspührenden Bocals oder Instrumentalsab die Aussichten, das das Kunstwert in der Seele des Leiers rein in die Erscheinung tritt.

Wir sehen, daß sich der Ausgabe des Musiters besondere technische Schwierigkeiten in den Weg stellen, und selbst wenn er sich allen Mühen, die den Forschern auf anderen Gebieten durch Borarbeiten erspart sind, unterzogen hat, wird er immer noch auf Schritt und Tritt Entsagung üben müssen. Dasit hat er aber die Freude mancher Entdedung und Uederraschung, und er wird auf seinem wenig bedauten Acker mehr ungehobene Schähe sinden, als auf den von der Wissenschaft seit Jahrzehnten methobisch durchpfligten Feldern.

Das Lieb bes achtzehnten Jahrhunberts soll in bem vorliegenden Werfe behandelt werden. Der Bersasser hat es sich zum Ziele gesetz, zunächst ein möglichst vollständiges und auschauliches Bild der im achtzehnten Jahrhundert entstandenen deutschen Liedercompositionen zu geben, dann aber ebenso eingehend die dichterischen Unterlagen zu behandeln. Dieser Plan ersorderte eine Theilung des Stosses und zwar in der Weise, daß der erste Band sich der Beschunde der Compositionen widmet und mit ihr einen Beitrag zur Geschichte der vocalen Hausmusst zu bieten such, der zweite Band dagegen die Liederdichtung im Einzelnen betrachtet und den Wirtungen nachgest, welche die Texte in ihrer Zeit und bis in die Gegenwart hinein gehabt haben. Sierbei wird es sich in sast allen Fällen ergeben, daß es die Musik gewesen ist, die den Gebichten Schwingen verliehen hat.

Die wichtigste Aufgabe war zunächst die, eine feste Grundlage für die Darstellung zu gewinnen, also ein bibliographisches Berzeichnis der sämmtlichen Beröffentlichungen von Liedern in jener Epoche anzulegen. Für diese Arbeit boten sich als hilfsmittel die alten Musitlezika, z. B.

Balther v. 3. 1732. Gerber v. 3. 1790-92 und 1812-14. bann wichtige Beitrage in anderen abnlichen Berten, wie Gulger's Theorie ber Schonen Runfte v. St. 1777-97, ferner bie mufifalifden Reitschriften aus bem 18. und bem Beginn bes 19. Jahrhunderts. Recensionen und Citate in ben literarifden und musitalischen Bublicationen ber Reit (namentlich auch beren Borreben), theoretische Schriften, Monographien über bie in Betracht tommenden Musiter und Dichter, neuere Silfsbücher wie bas leiber erft im Ericheinen begriffene Gitner'iche Quellen-Leriton, enblich Bibliothefstataloge. Ru allen biefen Silfsmitteln mußten freilich noch manche glückliche Runde bingutommen, um eine gemiffe Bollftanbigfeit ber Bibliographie ju ermöglichen, benn von mehr als einem Berfe findet fich in ber gesammten mufikalischen Literatur feinerlei Rotig, obgleich es inhaltlich nichts weniger als unbedeutend ift. Es fei hier nur an Spazier's Compositionen v. 3. 1781 und Ruprecht's Lieber erinnert - Band I, G. 281 u. 306. Wenn hier ein freundlicher Rufall half, verschollene werthvolle Werfe gu retten, fo fehlte es andrerfeits nicht an recht ichmerglichen Enttäuschungen. Es ftellte fich heraus, bag unfere beutschen Biliothefen in früherer und neuerer Reit gerade ihren Musikalienbeständen meift eine nur fehr geringe Beachtung geschentt haben. Dur ein Beispiel fei bafur angeführt. Gin febr befannter und als Berausgeber einer Reitschrift einflufreicher Leipziger Mufiker mar in ben 30er und 40er Rahren bes 18. Rahrhunberts Loreng Digler. Er bat pom Rabre 1740 an eine Reibe pon Dben-Sammlungen ebirt. bie in ber musikalischen Kachpresse von ben erften Kritikern ber Reit ausführlich besprochen worben find. Bon biefen Compositionen nun auch nur ein einziges Eremplar zu finden ift trot achtiabrigen Suchens nicht gelungen. Aehnlich verhält es fich mit einer Reibe anderer Werke. — Recht felten ift man ferner in ber Lage, irgendwo ein Cremplar ber Reitschriften und Almanache bes 18. Jahrhunderts mit ben vollftanbigen Dufitbeilagen einzusehen, weil die Reitschrift ober ber Almanach faft immer in febr fleinem, die Dufitbeilage aber in größerem Format gebrudt war - man mußte fie also oft brei- ober vierfach falten, um fie in bas Buch einzwängen zu tonnen. Sollten bann bie Musitstude am Clavier gespielt ober gesungen werben, fo murben fie einfach berausgeriffen, gerieten bierbei unter bie übrigen Rotenbeftanbe bes Saufes und gingen verloren.

Nicht unerwähnt mag auch bleiben, daß manche Angaben der Musiklezika über veröffentlichte Compositionen sich als unzuverlässig herausgestellt haben. Hierfür nur ein prägnantes Beispiel: Der berühmte

Musithistoriker Forkel theilte in seinem Musitalischen Almanach für 1784 mit, daß Franz Anton von Weber in Eutin (der Vater Carl Maria's) im Jahre 1774 "Lieder mit Melodien" in Lübeck verössentlicht habe. Diese Notiz übernahm 1792 Gerber in sein bekanntes Lexikon, aus dem sie dann in sämmtliche musikalische Werke überging, die sich mit Weber's Leden beschäftigen, u. a. auch in die bekannte Viographie von Max Maria von Weber. — Es wäre gewiß von Interesse gewesen, Lieder des genialen Abenteurers kennen zu lernen, dem Carl Maria ohne Frage die ersten musikalischen Anregungen verdantte. Wir ist es indessen im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß die Compositionen jemals erschienen sind; ich glaube vielmehr, daß jene Forkel'sche, von allen Späteren ohne Nachprüsung ausgenommene Wittheilung auf einem Irrthum berust.

Das oben gebrauchte Bort: Bibliothefstataloge gilt nicht etwa nur für bie gebruckten Berzeichnisse, beren wir ja nicht febr viele besiten, fonbern auch für bie handidriftlichen und Bettelfataloge. tonnte ich bei perfonlichen Besuchen einsehen in ben Bibliotheten in Aachen, Berlin und Charlottenburg (acht Sammlungen), Bremen, Breglau (Stadtund Universitäts. Bibliothet), Darmftadt, Dresben, Frantfurt a. M., Gotha, Samburg, Beidelberg, Innsbrud (Universitäts-Bibliothet und Statthalterei-Archiv), Karleruhe, Raffel, Roln, Leipzig (Stadtbibliothet, Mufitbibliothet Beters), Maing, Mannheim, München (Sofbibliothet), Denabrud, Baris (Nationalbibliothet und Bibliothet bes Confervatoriums), Bofen, Weimar, Wernigerobe, Wien (t. t. Sofbibliothet und Archiv ber Gesellschaft ber Musitfreunde) und Burich (Stadtbibliothet und Universitätsbibliothet). Augerbem fandte ich ausführliche, mit einer Ausnahme in freundlichfter Beise beantwortete Fragebogen mit ben Titeln ber nicht auffindbaren Berfe an die Bibliotheten in Altenburg, Augeburg, Bamberg, Bern (Stadtund Universitäts-Bibliothet), Bonn, Braunichweig, Breslau, Bruffel, Dangig, Deffau (Bergogl. Bibliothet und Bergogl. Mufitaliensammlung), Dresben, Duffelborf, Ginfiedeln, Erlangen, Freiburg i. B., Gießen, Göttingen, Ballea. S., Sannover, Jeng, Riel, Konigsberg, Leipzig (Universitäts-Bibliothef), Lubed, Marburg a. 2., München (Universitäts-Bibliothet), Münfter, Rurnberg, Brag, Roftod, Rubolftabt, Strafburg i. G., Tubingen, Bien (Universitätsbibliothet) und Burgburg. Durch die Mittheilungen ber Bibliothetsvorftanbe und bie Rusenbung einiger bis babin fehlenber Dufitalien bat fich bie Bibliographie in fehr vielen Fällen vervollständigen laffen.

Daß außerbem bie gebruckten Rataloge ber Bibliotheten (von Augs-

burg und Basel bis Zwidau) benutt worden sind, braucht wohl nicht erst erwähnt zu werden.

Großen Werth habe ich barauf gelegt, die Neuauflagen ber einzelnen Werke mit ihren Daten zu notiren und über die Aufnahme zu berichten, die sie bei ihrem Erscheinen fanden. Eine historische Betrachtungsweise muß sich über die Berbreitung einer Composition oder Dichtung und über ihre Wirkung auf die zeitgenössissischen und solgenden Generationen vergewissern; eine ganz andere Frage ist es, wie wir die Werke heute von rein fünstlerischem Standbunkt absädien.

In bem Bericht über bie Lieberfammlungen wird verfucht, Mustunft zu geben über die Rahl ber Gefange, ihre außere und innere Geftalt, die Terte, über die afthetischen Anschauungen bes Componiften, foweit fie fich aus ber Vorrebe ober Widmung ergeben, über bie ebenerwähnten Wirkungen auf Reitgenoffen und auf fpatere Generationen, endlich über bie Lebensichicfale bes Autors. Bei ber Charafteriftit ber Compositionen babe ich mich bemüht, mehr zu beschreiben, als Urtheile auszusprechen Andeffen burfte es auch an einer fritischen Abschätzung nicht fehlen, zumal ip viele Werte bem Lefer nicht leicht zugänglich find, und wenn babei ftets ein subjektives Element einfloß, fo mag es bamit entichulbigt werben. baß es ber natur ber Sache nach unvermeiblich ift. Done für meine Rritit etwas pratenbiren zu wollen, barf ich verfichern, baft ich iebe eingelne Sammlung mehr als einmal und in verschiebenen Stimmungen burchgesehen habe; ift es ja boch gerabe bei fo winzigen Compositionsgebilben nothwendig, bag man Duge bat, auf jebes einzelne rubig einaugeben, und bag man die Ermübung nicht auftommen läßt, die die Rleinheit ber Form raich bewirkt. Wie oft wird man namentlich bei ben älteren Sammlungen burch ein Uebermaß von galantem Beien und Bersopftheit im erften Augenblide abgeschredt; um fo größer ift bann bie Freude, wenn uns aus ber Berude - um Bagner's Wort ju gebrauchen - ein natürliches Menschenantlig entgegenleuchtet.

<sup>\*)</sup> Bei dieser Gelegenheit sei auf die nichts weniger als wissenschaftliche Eigenthümlichkeit mancher Kataloge hingewiesen, welche die überall sonkt schon notiren lateinischen ober italienischen Titel von Werken aus der älteren Veriode immer wieder in extenso zum Nodruch bringen, während sie wichtige, sonst schwerzuschen Germositionen aus späteren Jahrhunderten einsach underücksichtigt lassen. Das dureautratische Borurtheit scheint die Wöglichkeit einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Musik nach dem Jahre 1700 nicht zuzulassen — ein allersehtes Zöpschen, über das der Forscher lächen könnte, wenn die Sache angesichts der Unterwen Lücken nicht ihre sehr ernste Seite dätte.

In ben meisten Fällen, in benen mir solche Freuden erblütten, habe ich die Compositionen im Texte selbst oder in den gestochenen Musikbeispielen (Band I zweite Abtheilung) abdrucken lassen. Diese Musikbeispiele versolgen einen dreisachen Zweck: sie sollen zunächst eine Reihe schöner, mit Unrecht völlig vergessener Musikstiede aus alter Zeit unsern gegenwärtigen Musikern und Musiksreunden zugänglich machen, ') ferner die noch jetzt verbreiteten Gesang dem 18. Jahrhundert in ihrer ursprünglichen (später oft verballhornten) Form bieten, endlich aber das vor Augen führen, was für einzelne Liedercomponisten vergangener Tage bezeichnend ist.

Die Neudrucke hoffe ich so treu wie möglich ausgeführt zu haben. Wenn ich mir einmal Aenderungen erlaubte und z. B. des praktischen Gebrauchs wegen Mittelstimmen hinzusigte, so sind diese Zusähe nicht nur durch tleineren Druck, sondern jedesmal auch durch eine Notiz neben der Uederschrift kenntlich gemacht. Abgewichen aber din ich von den ursprünglichen Vorlagen überall darin, daß ich die alten C-Schlüssel in den modernen Voldin-Schlüssel verwandelt und auch Absonderlichseiten einiger Autoren, wie solche: die Singstimme zwischen die Begleitungsspsteme der rechten und linken Hand zu schreiben, nicht übernommen habe. Hätte ich biefe den Kern der Sache nicht berührenden, die Ausstührung der Mustelstücke aber erschwerenden Aeußerlichseiten beibehalten, so müßte ich mir den Vorwurf machen, die alten Compositionen aus dem Grabe der Bibliothefen in das andere Grab eines nur sur Fachleute brauchbaren Reudrucks übertragen zu haben.

Beim Durchsingen und Durchspielen ber Gesänge mögen aber Fachmusiter, wie Liebhaber bas eine im Auge behalten: baß biese Compositionen nicht etwa für ben Bortrag im Concert, sondern einzig und allein für bie häusliche Musikübung bestimmt waren. "Concertsähig" sind Lieder erst um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts geworden.

Oben ist erwähnt worden, daß der er ste Band des vorliegenden Wertes versuchen will, eine Charafteristit der deutschen Liedmussit von etwa 1690 bis 1800 zu bieten. Wie wir von jener Zeit ungesähr wissen, wie es äußerlich im deutschen Hause aussah, welche Wöbel in den Zimmern standen, welche Bilder oder Stiche an den Wänden hingen, welche Bücher die Schränke füllten, so möchte dieses Buch als Beitrag zur allgemeinen Kulturgeschichte die sir das musikfrohe Volk der Deutschen nicht minder wichtige Frage

<sup>\*)</sup> Etwa fünf Sechstel der Musikbeispiele erscheinen hier zum ersten Male im Reudruck.

beantworten, welche Gesangsnoten auf ben Spinetten lagen, welche Lieber in ben vornehmen wie in ben einsachen Hänsern erklangen. Was mag ber Wirthstohn Hermann gesungen haben, den in Goethe's Dicktung die reichen Nachbarstöchter wegen seiner Unbekanntschaft mit Pamina und Tamino verspotteten? Die Antwort würde lauten: Wahrsicheinlich Rheined's schlichte Gesange, da wir ja Hermann als Süddeutschen betrachten; als Nordbeutscher hätte er wohl Schulz' Lieber im Bolfston gesungen.

Bahrend ich mich in ber "Bibliographie" und bem "Bericht über bie Liebersammlungen" fast ausschließlich mit ben Compositionen im 18. Jahrhundert beschäftigt babe, bin ich in ber Ginleitung weit über biefe zeitliche Umgrenzung hinausgegangen. Burgelt ja boch bie Dufitübung einer bestimmten Epoche mit allen Safern in ber Bergangenheit, wie von ihr aus Faben auch in bie Aufunft reichen. Deshalb habe ich ben Berfuch gemacht, in ber Ginleitung einen allgemeinen Ueberblick über die Entwicklung bes Liebes bis gur neuesten Reit gu geben, und gwar von ber Mitte bes 16. Jahrhunderts ab. Roch weiter gurudzugehen und auch bie Beriobe ber Minnefanger, Deifterfanger und bes alteften Bolfsliebes in ben Rreis ber Betrachtungen ju gieben, erichien im Rahmen biefes Werfes nicht möglich. Ohnehin war es bei bem Mangel an Gingelforichungen febr gewagt, über bie zweite Salfte bes 16, und bas gange 17. Sahrhundert zu fprechen, und ich barf für meine Arbeit mohl biejenige Nachficht erwarten, Die ein folder porbereitenber Berfuch füglich für fich in Anspruch nehmen tann. Ru Statten tamen mir, namentlich für bie Behanblung bes geiftlichen Liebes, bie Erinnerung an gebantenvolle Ausführungen in Philipp Spitta's Borlefungen.

Wenn burch bas ganze 17. Jahrhundert hindurch das musikalische Lied trot der Stagnation in der deutschen Dichtung in einer gewissen Blüthe gestanden hat, so erklärt sich das dadurch, daß die deutschen Musiker selbst eingrissen und sich ihre Texte "dusammenraspelten", wie ein allzubescheidenen Ausdruck des Meisters Heinrich Schütz lautet. Bon den Literarhistoritern ist es disher viel zu wenig beachtet worden, welch hübsche, zum Theil vorzügliche lyrische Gedichte durch Hans Leo Hasser, Melchior Franck, Heinrich Albem Krieger und manche andere Componissen geschaffen worden sind.

Seit dem ersten Drittel des achtzehnten Jahrhunderis aber, vor Allem seit dem Auftreten Joh. Chr. Gunther's und Hagedorn's, sanden die Musiker auch in den Werken der beutschen Boeten reiches Material, und der zweite Band des porliegenden Werks hat es sich zum Ziel gesetzt

bie Dichtungen ber wichtigsten Lieber von 1710—1800 zu behandeln. Wie der erste, ist auch dieser Band im Allgemeinen chronologisch geordnet, und er sührt von Ginther und Haller über die Anafreontiker zu Klopftock und Goethe, und von diesem über die Dichter des Göttinger Bundes dis zu Tieck. Den Literarhistorikern wird es, wie ich hoffe, nicht ohne Interesse ein, aus den Luszeichnungen zu ersehen, in welchem Umfange sich die Musik der Texte bemächtigt und ihnen dadurch in sehr vielen Fällen die einzige Möglichkeit ihres Fortlebens\*) geboten hat.

Ich erblickte meine Aufgabe barin, ein möglichst genaues Berzeichniß ber Compositionen bis in unsere Zeit hinein zu geben — schon bie trockenen Daten führen in biesem Falle eine sehr beredte Sprache — und bie bebeutenderen und allgemeiner bekannt gewordenen unter diesen Musiktüden besonders hervorzuheben. Dadurch werden, wie ich hosse, manche wichtige bisher noch nicht behandelte Probleme ihrer Lösung näher geführt, wie z. B. biese: Lessing, Klopstock, Herber, Goethe, Schiller, Bürger, Claudius in der Musik u. f. w., u. s. h. w.

Als einzelne höchst reizvolle Themata boten sich bann u. a. die Compositionen Klopstock'scher Oben, Herder'scher Lieder, des Goethe'schen Heidens Königs von Thule, des Beilchens, Fischers, der Rachtlieder des Wanderers, des Erlfönigs, der Gesänge des Hartners und der Mignon, Rähe des Geliebten 2c., dann etwa Bürger's Lenore in der Musit, ebenso Schiller's Lied an die Freude, Matthisson's Abelaide, Klamer Schmidt's Da sit ich auf Rosen, Daschsta's Gott erhalte Kranz den Kaiser.

Der Doppelanlage bes Wertes hatten bie folgenden Titel vielleicht genauer entsprochen:

- 1. Banb: Die beutschen Liebercompositionen im 18. Jahr-
- 2. Band: Die beutschen Gebichte bes 18. Jahrhunderts in ber Musit und ihre Schicksale bis zum Beginn bes 20. Jahrhunderts.

Das statistische "Berzeichniß der Dichter und ihrer Componisten" (Band II S. 485—510 und 589 fg.) will die Zahlen und Daten der Compositionen angeben, welche die Poeten im 18. Jahrhundert gesunden haben. Den Eingeweihten wird es nicht überraschen, daß hier manche Dichter hervortreten, denen sonst kaum die sechste oder siedente Stelle an-

<sup>\*)</sup> Ausbrücklich sei indessen bemerkt, daß die Componirbarkeit eines Gedichtes nicht eina jum allgemeinen Kriterium seines poetischen Werthes gemacht werden darf. Goethe's Mondlied z. B. und manche andere seiner lyrischen Dichtungen lassen sich in der Musik nicht voll auslösen.

gemiefen wird, und bag außer Sageborn und Gellert Manner wie Beine, Gleim, Diller in ihren Birtungen auf bas Bolt gang anbers als bisber bewerthet werben muffen. Baren fie ja boch neben Burger. Claubius, Solty und Bof im 18. Jahrhundert ebenfo bie Lieblingsbichter ber Dufifer, wie im 19. Jahrhundert etwa Goethe, Uhland, Eichenborff, Rudert, Beine, Lengu, Benn Goethe erft verhaltnismäßig fpat von ben Componisten beachtet worben ift, fo liegt bas mohl baran, bag Sammlungen feiner Gebichte erft 1789, 1800 und 1806 erschienen find.

Mitten in ber Arbeit habe ich noch reiches Material gefunden, bag jumeift in ben Rachtragen untergebracht worben ift. Aber auch burch biefe ift ber Gegenstand feineswegs erschöpft, und ich fann nur hoffen, baß bas vorliegende Bert recht viele Mitarbeiter an ber Aufgabe anwerben möchte. Roch ift Bieles im Ginzelnen zu thun, und in ben bauslichen und öffentlichen Buchersammlungen mogen fich gar manche bieber verborgene Schate finben.

Bon Borarbeiten möchte ich junächst die zuverlässigen Untersuchungen Lubmig Ert's ermahnen, bie in ben nachfolgenben Blattern öftere im einzelnen citirt werben; mit bem Runftliebe por 1790 hat fich ber ausgezeichnete Forfcher allerbings nur wenig beschäftigen tonnen. Auf völlig ungureichenbes Material baute Ernft Otto Lindner. Chefrebacteur ber Berliner Boffifchen Zeitung, feine "Geschichte bes beutschen Liebes im 18. Jahrhundert" (Leipzig 1871). Das bilettantisch geschriebene Wert balt teineswegs, mas ber Titel verspricht, ift aber an fich gang verbienstlich und zeichnet fich besonbers burch bie von Ert redigirten Musikbeispiele aus. Die Arbeiten August Reißmann's (Das beutsche Lieb in feiner hiftorischen Entwicklung, Caffel 1861 2c.) und R. E. Schneiber's (Das Musitalifche Lied in geschichtlicher Entwidelung, 3 Banbe, Leipzig 1863-65) haben feinen wiffenschaftlichen Werth, und basfelbe muß leiber auch von ber Bublifation bes fonft verbienten Dufiters Frang Magnus Bohme (Bolfsthumliche Lieber ber Deutschen im 18. und 19. Jahrhundert, Leipzig 1895) gefagt werben. Auf gang anberer Bobe fteht bas fleine Buch Soffmann's von Fallersleben: "Unfere vollsthumlichen Lieber", beffen vierte Auflage unlängft burch Rarl Bermann Brahl berausgegeben worben ift - ein für bie Liebforschung unentbehrlich geworbenes, in feinem literarischen Teile portreffliches, im musikalischen freilich überaus verbesserungsbebürftiges Berf.

Für bas neunzehnte Sahrhundert bieten Ernft Challier's Rataloge, bie ursprünglich nur für bie prattischen Amede bes Musitalienhanbels beftimmt find, auch für miffenschaftliche Forschungen fehr wichtiges Material:

Großer Lieber-Ratalog, Berlin 1885, mit neun Nachträgen bis 1902, Duetten-Ratalog, 1898, und Großer Mannergelang-Ratalog, Gießen 1890.

Es erübrigt mir noch, meinen Dank allen benen auszusprechen, die mich bei dem Werke unterstützt haben, und zwar zunächst den Borstehern der oben erwähnten Bibliotheken. Namentlich verpslichtet wurde ich durch das liedenswürdige Entgegenkommen der Bibliothek des Königlichen Conservatoriums in Brüssel (Alfred Botquenne), der Fürstlich Stolberg' sien Bibliothek in Wernigerode (Archivrath Dr. Jacobs), der Königlichen Abademischen Hochschule für Wusst in Berlin (Erk'sche Bibliothek), serner durch Proksslau und vor Allem durch Dr. Albert Kopfermann, den Oberbibliothekar an der Berliner Königlichen Bibliothek. Sein Name schmidt die Vorreden der meisten musikisiten Werke, die in den letzten beiden Zahrzehnten erschienen sind, und auch mir ist es eine sehr erfreuliche Pflicht, auszusprechen, wie die nie ermüdende Gefäligkeit und derördert hat.

Unter meinen Mitarbeitern habe ich an erster Stelle meiner lieben Frau als meiner treuesten und thatkräftigsten musikalischen Gehissen in Dantbarkeit zu gebenken. Sehr werthvolle Rathschläse und Beiträge für die Abtheilungen bes ersten Bandes bot mir die Freundschaft Dr. Leopold Schmidt's. Bei der Fertigstellung des Manuscripts und bei den Correcturen unterstützten mich in wirksamer Weise Fraulein Anna Saemann, meine Zuhörer Dr. Hugo Leichtentritt, Carl Lütge und Dr. Heinrich Möller sowie mein Kollege in Schubert Dr. Eus. Mandyczewski in Wien, bessen Falkenblick einige Fehler in den Musikbeispielen verbessensti in Wien, besonders verbunden din ich den Literarhistoritern Dr. Stesan Hoch in Wien und Dr. Franz Schult in Bonn, die mir für den zweiten Theil des Werks ihre dankenswerthe Mitarbeit zu widmen die Freundlickleit gehabt haben. Dr. Hoch hat u. a. nicht nur die Anregung zur "Statistit" gegeben, sondern auch die ersten arundlegenden Vorbereitungen für sie entworfen.

Einen meiner Mitarbeiter erreicht mein Dank leiber nicht mehr: meinen vor einem Jahre hinweggenommenen Schweizer Freund Otto Oberholzer, ber lange Zeit hindurch Freud und Leid der Durchsicht unbekannter Liedersfammlungen mit mir getheilt hat.

Ich schließe mit bem Wunsche, bag bie Liebe gur Sache, mit ber ich vor acht Jahren bieses Wert begann, auch auf bie Lefer übergehen moge.

Berlin, im Commer 1902.

### Einleitung.

Die Geschichte bes bentschen Liebes läßt sich in zwei große Perioden theilen. Die erste reicht von den historisch versolgbaren Anfängen bis etwa zum dritten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts. Um das Jahr 1550 beginnt der Verfall des mehrstimmigen welklichen Gesanges, des Gesellschaftsliedes, und es tritt eine jener Pausen in der Entwicklung ein, wie sie uns in der Kunstgeschichte öfters begegnen.

Die zweite Periode gerfällt ihrerseits in zwei Theile, von benen ber erste vom Ausgang bes 16. Jahrhunderts bis zu ben ersten Jahrzehnten bes 18. Jahrhunderts, ber zweite von ba bis zur Gegenwart zu rechnen ist.

Rivifcien biefen beiben großen Zeitabschnitten waltet ein markanter Unterfcied. Das nationale Gepräge, das dem deutschen Liede bis eiwa 1550 eigenthumlich war, fehlt der ersten halfte des 17. Jahrhunderts saft ganglich und tritt spater erst wieder allmählich in die Erscheinung.

Ludwig Senfl, der von Luther mit Recht verehrte deutsche Meister — er stand an der Spize der Wiener, später der Mindener Hostagele — bildet einen Grenzstein. Er war Liedcomponist im alten Sinne des Bearbeiters, nicht Ersinders der Melodie. Wie seine Vorgänger und Zeitgenossen zin ac, Find ze. hat er die Volkslieder seiner und der ätteren Epoche mit wundervollen contrapunktirenden, mesodisch erich ausgestatteten Stimmen umgeben und im Rhythmus auf's Feinste variirt. Hierin erblidte man in jener Zeit das eigentliche Feld sür die Kunst des Mussters. Dagegen tam es auf Ersindung neuer, charakteristisch ausgeprägter Melodien viel weniger an. Und noch eines ist gleich hier zu erwähnen: Die Selbsterrläckleit des contrapunktischen Musicirens brachte es mit sich, daß die Tertworte oft vernachlässisst wurden. Sine in Musici gesetze Dichtung gab es damals nicht.

Nach Senfl's Tobe\*) i. J. 1555 begannen in Deutschland zunächst ausländische Einslüffe zur Geltung zu kommen, und zwar nieberländische

<sup>\*)</sup> Seine erste Ausbildung hat Senfl, der größte Liedcomponist des 16. Jahrhunderts, in demielben Institute erhalten, aus dem 300 Jahre später der größte Meister des Liedes im 18. Jahrhundert, Schubert, hervorging: der kaiserlichen Hoftapelle in Wien.

XVIII Einleituna.

(b. h. vlämische), französische, namentlich aber italienische. Die alten herrlichen, einheimischen Gefänge fingen an ju verschwinden, und bas Boltslied, beffen Bflege in ben erften Jahrzehnten bes 16. Jahrhunderts die hochfte Bluthe erreicht hatte, gerieth in Berachtung. Wie tief biefe ging, und wie lange fie andquerte, bafur ift eine bisher unberudfichtigt gebliebene Thatjache bezeichnend: Bom Jahre 1560 etwa bis 1807, alfo in fast britthalb Jahrhunderten, ift - foweit meine Renntnig reicht - feine einzige Sammlung erschienen, Die Boltsliedermelobien allein bringt, und nur ungefähr gehn Sammlungen, in benen

bie volfsmäßigen Beifen überwiegen. \*)

Wie bie beutschen Dichter in ber zweiten Galfte bes fechzehnten Jahrhunderts mit dem nationalen Wefen brachen, fo auch die Dufiter. Balb brangen frembe Formen in die beutsche Tonfunst. wurde das Madrigal in Deutschland heimisch. Bom deutschen mehr-ftimmigen Gesang unterscheibet es sich dadurch, daß es keinen cantus firmus hat. Im Madrigal tommt es selten gu fehr großer contrapuntti-icher Kunft, die die Deutlichkeit des Tongewebes truben konnte, und ber leibenschaftlich subjettive Ausbrud ber Dufit entspricht bem Charafter ber Dichtungen, Die meift erotischen Inhalts find. - Run hatten fich bie Italiener neben ben höheren Runftgebilben von jeber gern auch leichteren Formen zugewandt - anders als Die Deutschen, benen bei aller Schonheit und Innigfeit boch eine fcmerfälligere Urt Dufit zu treiben eigen mar. Es bauerte langere Beit, ehe man in Deutschland neben ber Bflege bes Mabrigals fich auch ben einfacheren welfchen Billanellen zuwandte. Satte man sie aber einmal fennen gelernt, so ließ man sich gern von ihrer frischen Naivetät gesangen nehmen. Wie der Name sagt, sind diese Villanellen Bauern- ober Strafengefange, rechte italienische Bolfelieber, berbfomischer, oft auch leichtfertiger Bragung, zwischen Madrigal und Frottole \*\*) ftebend. Sie wurden einfach Rote gegen Rote componirt, und wenn baher beutsche Nachahmer ihre luftigen Gefänge "nach Art ber welschen Billanellen" betitelten, fo beuteten fie bie relative Runftlofigfeit bes Sates an. Die Billanellen haben ebenfo wie die gleichzeitigen beutschen "Gaffenbawerlin" ftets ftrophische Glieberung, mahrend bie vornehmeren und tunftmäßigeren Dabrigale niemals ftrophisch gefügt find.

In ben beiben obenermahnten Formen, ber bes Mabrigals und ber Villanelle, trat bas verfonliche Element nun in bis babin ungefannter

<sup>\*)</sup> Bu ihnen gehören u. a. Delchior Frand's Bergfregen, Reuter-Lieblein. Mufitalifche Froblichteit, Grillenvertreiber u. f. w. (1602-1624), ferner ber Mufi-talifche Beitvertreiber (1609), Gabriel Boigtlander's Sammlung: Aller-

talische Zeilvertreiber (1809), Gabriel Voigtländer's Sammlung: Allerhand Dden und Lieber (1642), das Tafel-Confect, Mugsburg (1738–1746), und Nicolai's Jepner klenner Almanach (1777–1778).

\*\*) Frottole (Früchtichen) find vollsthümliche mehrktimmige Lieden, die ohne Entfaltung ürgendvoeldere Künstlichkeit oder Jeinbeit gefahren find. Epigrammatische Spizen sehlen im Text selten. Die Frottole sind nicht eigentlich das, was wir Boltslieder nennen, sondern eine etwas geringere Gattung, etwa wie die österreichischen Klaussu nub Schaadshüpsku. Vergl. Rud. Schwarz "Aufag in der Viertelighrsschrift f. Wus. Wissensch. I. 1886, S. 427 ss.

Einleitung. XIX

Weise in den Vordergrund. Dies steigerte sich noch, als um das Jahr 1600°) durch die Ersindung des begleiteten tunstmäsigen Einzelgesangs der Musik ganz neue Ziele gestedt wurden. Es entstanden Dern und Oratorien, die Wonodie nahm in ihnen die verschiedensten Formen an, und eine ihrer Hauptsommen war die strophische Arie.\*\*) Auch der Sologesang kam nun nach Deutschland. Entwickelt hatte er sich aus der Chornusik, daher begann er nicht mit den einsachsten, sondern mit den complicitreiten Berhältnissen, und es ist ganz erklärlich, daß die frühesten ausgezeichneten Arien theitweise außerordentlich gekünstelt sind. Hatte man sich ja doch in der ersten Zeit damit begnügt, aus der vielstimmigen Musik eine Stimme, meist die Oberstimme, herauszugreisen und die anderen dazu zu spielen, was natürlich nicht gerade gut klingen konnte.

Um nun den wirklichen kunstgemäßen Sologesang zu ermöglichen, wurde in der Zeit Ludovico Viadana's, um 1600, das Mittel des (unter oder über der Stimme) fortlausenden Instrumentalbasses ersunden. Aun erst tonnte sich der Werdeproces der Arie andahnen. Das Madrigal trat allmählich in den Hintergrund, und es blieben neben der neumodischen, bald hochbeliebten Arie nur noch die volksmäßigen Canzonetten und Villanellen. Die weitere Entwicklung aber verlief in Deutschland anders, als in Italien. Während hier das weltliche Lied im 16. Jahrhundert ausschliebeit, don der Wehrstimmigkeit beherrscht wurde, diese nach einer Veriodde des höchsten Volksing fallen gelassen wir in Deutschland Liedern mit mehrstimmiger Begleitung des Veneralbasses und verschiedener Instrumente. Erst zu Ende des 17. Jahrhunderts verbreiten sich die einsachsten, nur vom Generalbaß begleiteten Lieder, und zwar zunächst in den Tansformen.

Vorhin ist bereits davon gesprochen worden, daß der nationale Zug in der deutschen Musik immer mehr verkümmerte. Dies erklärt sich u. a. dadurch, daß seit Ende des 16. Jahrhunderts, als Italien die hohe Schule nicht nur der Walerei, sondern auch der Tonkunst geworden war, deutsche Musiker dorthin wanderten, und umgekehrt italienische und niederländische Componisken in Deutschland sich niederließen, naturalisierten und deutsche Lieder zu komponiren begannen. Am meisten hat der in München wirkende geniale Cosmopolit Driando di Lasso bis 1594) durch sein Ansehn wirkende dazu beigetragen, daß fremde Musiker deutsche Lieder, deutsche Weister italienische Gesänge componirten. die Liedmussik also international wurde.

In dieser Wandlung ging naturgemäß die Musik der Dichtung voraus. In den Tonen liegt ja eine Weltsprache — sie lassen sich leicht auf

<sup>\*)</sup> Aus der soeben erichienenen hochst wichtigen Publication G. Morphy's: Les Luthistes espagnols du XVI. siedel, Leipzig 1902, ersehen wir zu unserem Staunen, daß in Spanien ichon im ersten Ortstel bes 16. Jahrnunderts das begleitete einstimmige Strophentieb in Bluthe war.

<sup>\*\*)</sup> Schon das Hauptwerk eines der Begründer der Monodie, Giulio Caccini's Nuore Musiche v. 3. 1801 (man fönnte diejen Titel mit "Jutunffsmissik überfegen) enthält 13 Arien, die nichts anderes sind als Strophenlieder.

fremben Boben übertragen. So waren bie Weisen bereits international, als in ben Worten noch ein gemilitholler beutscher Don angeschlagen wurde. Erst später machten sich auch im Text italienische Einstüsse bemerkar, wie 3. B. in ben schönen Villanellen bes in Desterreich erzogenen und ebenbort wirkenden Niederländers Jacob Regnart (1540—99); eine dieser Villanellen ("Benus, du und bein Kind") sond solche Verbreitung, daß sie ichon 1583 zu einem Spottliede auf den Kurfürsten von Köln, seit 1609 aber zu dem berühnten Choral: "Auf meinen lieden Gott" benut wurde.

Roch stärker zeigt sich fremdländischer Einfluß bei dem Südtyroler Beonhard Lechner († 1604). In seinem 1576 in Rürnberg edirten Werte: "Newe teutsche Lieder zu drei stimmen nach Art der wesschen Visianellen", sinden sich neben deutschen dichtungen Secnen aus Doid's Metamorphosen. Bu derselben Zeit also, in der der Italiener Seandelli, der Spanier Ivode Vento, die Riederländer Le Maistre und Utendal in Deutschland als Hosspaniester oder Hosporganisten ihätig sind und deutsch componiren, brinat der Deutsche Lechner fremde Dichtungen in unsere Kunst.

Musgleichend tonnte unter fo eigenthumlichen Berhaltniffen Niemand beffer wirfen, als ber große Mufiter, ber italienisches Wefen mahrend feines Aufenthalts im Guben voll in fich aufgenommen hatte, babei aber als Runftler wie als Menich echt beutsch geblieben war: Sans Leo Sakler (1564-1612). Gein Wirfen tam befonbers Rurnberg und Brag ju Gute. Er verband in feinen Werfen die altbeutsche und neuitalienische Beife auf's Bludlichfte und bilbet fo gleichsam bie Brude, Die von Baleftrina und Gabrieli ju Schut und weiter ju Bach und Sanbel führt. Safler's Motetten. Meffen und Bfalmen ftellen eine Bereinigung bes polfsthumlich beutschen Geistes mit bem vornehmen Wesen venetignischer Contravunftif bar: bei seinen geiftlichen Liedcompositionen aber knüpft er icheinbar weber an feine beutschen Borganger Jaac, Genfl, Find, noch an Die Italiener an, fonbern ging gang birect vom protestantischen Rirchengesange aus. Er bringt in feinen epochemachenden "Deutschen Rirchengefangen zu vier Stimmen", v. 3. 1608, als einer ber frühesten in ber beutschen Liebmufit teinen contrapunttischen, sonbern einen einfachen barmonischen Sat, und gum erften Male liegt bie Melobie nicht mehr im Tenor, fondern im Sopran. ber von ben anderen Stimmen begleitet wird. Gin folder Meifter mar gang bagu geschaffen, auch im weltlichen Liebe Bebeutenbes und im ebelften Sinne Boltsthumliches hervorzubringen. In feinem Sauptwerte: "Luftgarten neuer teutscher Gefange 2c.", v. 3. 1601, finden fich 39 beutsche Lieber, barunter ichone Tang- und Trintgefange und gang besonders bas herrliche Liebeslied: "Mein G'muth ift mir verwirret", eine ber Lieblingsmelobien Bach's, die noch heute zu dem Chorale "D Saupt voll Blut und Bunben" ("Benn ich einmal foll fcheiben") gefungen wirb. Bei Sagler ift bie Barmonie biefer Beife ionifd, und es ift überhaupt fur ben neuen Beift in Safler's Compositionen febr bezeichnend, baf in ihnen bie bis bahin weniger benutte ionische und ablische Tonart, also unfer Dur und Moll, mit größerer Entichiedenheit bervortritt, als bei irgend einem feiner Borganger.

Ein besonderes Capitel in ber Beschichte bes Liebes gebührt hier bem geiftlichen Liebe, und gwar besteht babei ein wichtiger Untericied zwischen ber tatholischen und protestantischen Dufit. Babrend es tatholifche Rirchenlieber im eigentlichen Sinne nicht giebt, mahrend bas geiftliche Lieb nie ein nothwendiger Factor bes tatholischen Gottesbienftes murbe, find bie protestantischen geiftlichen Lieber meift Rirchenlieber, b. h. Chorale geworben. Bhilipp Spitta hat feftgeftellt, bag bie Entwidlung bes protestantischen Rirchenliebes in feinem wesentlichen Theile abhängig war von bem Bolksgesang ber Italiener, also eines tatholischen Bolks. Der bei biesem gebräuchliche einfachere Stil wurde für die Rirche jur notwendigfeit, als eine neue Beit die lebendige Antheilnahme ber Gemeinbe am Gefang gur Bebingung machte. Die Melobie tonnte nun natürlich nicht mehr im tenor liegen, und bom mehrftimmigen mußte man jum einstimmigen Gefange übergeben. Allerbings vollzog fich biefer Uebergang nicht etwa schnell. Luther's musikalischer Bertrauensmann Balther hatte Die Chorale noch in ausschließlich contrapunttischem Stile gefett, und in ben erften funfzig Jahren nach ber Reformation blieb die tirchliche Dufit noch im Alleinbesit geschulter Chore, fodaß fie fich in ihrer funftvollen, burchaus unvolksthumlichen Art taum mertlich von ber bamaligen weltlichen Dufit unterschieb. Um Enbe bes 16. Jahrhunderts aber bereitete fich allmählich eine neue Runftubung bor.

Im Jahre 1586 peröffentlichte ber evangelische Abt Lucas Dfiander in Burtemberg feine "Beiftlichen Lieber und Bfalmen mit vier Stimmen auff Contrapuncts weiß, fur bie Schulen und Rirchen . . . alfo gefest, bag ein driftliche Gemein burchauß mit fingen tann". Diefes Gefangbuch führte, wie man fieht, Die wichtige Neuerung ein, baf bie Bemeinbe gur Theilnahme aufgeforbert murbe. Die Melobie ber Gefange liegt im Discant und ift hochft einfach, Rote gegen Rote, vierftimmig begleitet. Db übrigens Ofiander auch ber Autor biefer Lieber war, die den Choral- mit bem Figuralgefang vereinigten, ift fraglich. Die geschulten Sanger auf bem Orgelchor führten fie in ber erwähnten vierftimmigen Barmonie aus, und bie Bemeinde fang bie Melobie mit. - Durch biefes Befangbuch mar bas Brincip bes Brotestantismus, bie Befreiung und Gelbftthatigfeit bes Individuums, auch in ber Tonfunft gur Geltung gebracht. Bugleich mar bem Ginfluffe, ben bie weltliche Dufit zu allen Zeiten gern auf bie Rirche übte, Thur und Thor geöffnet. Der alte polyphone Stil war für bas Bolt nicht geeignet gewesen, jest aber ftromten vollsthumliche Elemente in Daffen ein, und ben gleichgearteten italienischen Formen ber Cangonetten und Billanellen ftand tein Unterschied bes Stils mehr hindernd im Wege. Bar ja boch bie Popularifirung bes mehrftimmigen Gefangs, vor Allem bas Bervortreten ber oberen, bas Burudtreten ber anberen Stimmen burch Dfiander vorbereitet. Und bant Dfiander's Wert braucht man im 17. 3abrhundert grundfablich taum mehr zwischen weltlicher und firchlicher Dufit ju unterscheiben.

Dabei ift Eines wohl zu beachten. Bas wir jest Choralmelobien bes 17. Jahrhunderts nennen, waren f. B. noch einfach geistliche Arien.

Bu Chorälen wurden sie erst im Laufe der Jahrzehnte nach vielsachen Umbildungen. Der eigentliche Choral knüpft an Empsindungen an, die bei bestimmten Gelegenheiten Gemeinempsindungen Aller sind, er erhält dadurch eine spmbolische Bedeutung, eine sestellung im Ganzen des Cultus, und damit sind die weltlichen Beziehungen völlig abgestorben. Erst wenn es durch jahrzehnte-, jahrdundertlange Gewöhnung erreicht wird, daß eine Weise nicht nur etwas ist, sondern auchetwas bedeutet, ist der kanonische Ausdruck gewonnen, und wir dürsen nun von einem "Choral" sprechen. Andere sogenannte Chorāle, wie z. B. später die Gellert'schen, sind trot ihres verwandten Chorāle, wie z. B. später die Gellert'schen, sind trot ihres verwandten Chorāler, wie z. B. spater die Gellert'schen, sind trot ihres verwandten Chorāler speisstliche Lieder geblieben. Paul Gerhardt's Verdeutschung des Salve caput: "D. Hauft und Wunden" dagegen ist, vereinigt mit der alten Melodie Halter und sieme kanonische Bedeutung für die Rassion zum Choral geworden.")

Im weiteren Berlause der Entwicklung begegnet uns unter den Meistern des vocalen Sils als einer der bedeutendsten der Königsberger Capellmeister Johannes Eccard\*\*) (1553—1611), ein Schüler Orlando di Lasso. Während Hafter Gelänge einsache Choralducher sind, die dem Einstluß Ossander's zeigen, ist dei Eccard's geistlichen Liedern auf das Mitingen der Gemeinde nicht gerechnet. Ihr Sad ist kunstvoller; die Unterstimmen sind beseter, nicht selten imitatorisch geführt. In den "Breußischen Festliedern" (1598) zeigt sich venetiausischer Einsluß: sie sind doppel-chörig und voll satter Farben. Wit ihnen trat die Entwicklung des mehrstimmigen Nichenliedes in die klassische keriode, die in Bach's Choralen ihren Hobsenuft erreichte. Durch seine geschmeidige Stimmsührung und zauberischen Wohlklang wirkte Eccard noch eindringlicher als der streugere Hallen. Zwischen Beiden bestehn bestehn von de indringlicher als der streugere Hallen. Zwischen Beiden bestehn vor der Franz und Brahms: gegen die Mannhaftigkeit des einen erscheint der andere zundere, zwanken

Richt auf gleicher Sohe mit Eccard als Componist steht Meldior Frand in Coburg (1573-1639); aber er ist in seinem Ginfluß auf die

\*\*) Bergl. über Eccard besonders Carl v. Winterfeld, der evangelische Kirchengesang u. s. w. 1843—1847.

<sup>\*)</sup> Nun ist eines Umstandes noch ju gedeuten. Der Unisono Gesang der Gemeinde, an dem Frauer- und Mannerstimmen sich in Octaven betheisigten, mußte die Harmonien des Sängerchores auf der Empore überkönen, salls nicht ein startes Instrument die Bielstimmigkeit stigte und das Gleichgewicht bielt. Als ein solches Instrument der sich ganz von selbst die Orgel. Sie rückte hier zuerst in die Stellung, in der sie höter zur kerschenden Macht gelangen sollte. Es darz der nicht verzegesen werden, das damals die Orgel nicht zur Begleitung des einstimmigen Gesanges diente, etwa um die Gemeinde im Ion zu halten, sondern sie vorlte mit dem Gore als ein gleichberechtigter Factor. Deshalb begleiteten die Organisch in einer Zeit höchst frei, und so wurde die vourgelte. Erft sehr almäslich, indem man die vierstimmigen Liedige auf die vourgelte. Erft sehr almäslich, indem man die vierstimmigen Liedige auf die Orgel übertrug, kam dies im Laufe des 17. Jahrbunderts dazu, die Sängerchöre ganz zu erfehen und die Begleitung und Hirtung des Gemeindegelangs zu übernehmen. Auf Grundbläch der Internumen entwickelte sich dann eine Kunstüdung, die haupstsächlich der Internumentalmusst zu Gedommen ist.

zeitgenössische und die folgende Generation eher noch wichtiger. Wurde durch ihn auch der Kirchengesang bereichert, so liegt doch die Bedeutung seines Schaffens in ben weltlichen Compositionen. Dag er, wie man vielfach behauptet, ein Ball gegen die aus Stalien eindringende Dobe gewesen fei, ift falich; wie Sagler's, fo war auch Franc's Schaffen, wenn auch nicht in gleichem Dage, von ben Stalienern beeinflußt. Charafteriftifch find in biefer Begiehung feine "Echolieber", eine Spielerei, bie aus ber italienischen alteren Mufit und Schaferpoefie herübergenommen war. Wie Sagler, fo war auch Frand felbft Dichter. Geine Boefien find aber nicht fo fraftig, im Stil nicht fo einheitlich, wie die feines Borbildes. Die Terte find mit fremdländischen und gelehrten Ausbrucken und Ansvielungen verbrämt. Selten nur tritt in ihnen ein ftartes Naturgefühl hervor, wie etwa bei ben Minnefangern, und in biefem Burudtreten ber naiven Freude an ber Natur fundigt fich fchon jene neue Mera an, die in ber beutschen Dichtung bis gegen bas britte Jahrgehnt bes achtzehnten Jahrhunderts bauerte. Die Mufit Frand's aber mit ihren Coloraturen und Schleifern bietet bereits Mifchtlange beutschen und italienischen Wefens, die fur bie Butunft nichts Gutes ahnen laffen. Der Bechsel von 2 und 3theiligem Tatt weift noch auf altere Deifter, und Frand vermag mit diefem Runftmittel große Wirtungen bervorzubringen. Seine Mobernitat zeigt fich bagegen in ber Tonalitat feiner Gefange: unfer Dur und Moll berricht bei ihm mehr vor als irgendwo fonft in jener Beit, baneben bas Mirolybifche und bas Dorifche. Gehr häufig finden wir in feinen Delodien ben Schluß auf ber Terg, ber fur unfer Gefühl vorwiegend etwas Beiches, Sehnfüchtiges hat - man bente an Die befannten ichmabischen Bolfslieder. Gine ber ichonften Beifen Franc's ift: "Benn ich bes Nachts foll schlafen" (mit einer bezeichnenden Syntope am Ansang). Unter seinen Trintgesangen finden sich sehr frische Studentenlieber, bei benen Borfanger und Chor einander ablofen. Gegen Safler und Eccard gehalten ericheint Franck einschmeichelnder, aber weniger binreifend.

Bon ben vielen Liedcomponisten, die Zeitgenossen von Eccard und Franck waren, sind zu nennen: Joachim a Burgs, Jacob Meiland, Otto Siegfried Harnisch, Johann Andsel, Franz Joachim Brechtel, Gregor Langius, Henning Debetind, Anton Gokwin, Balentin Haukmann, Nicolas Rost, Johann Lüttich, Ambrossus Mekger, Johann Jeeh, Erasmus Widmann, Johannes Schulke, Daniel Friderici.\*) Bei Hausmann, ber einen Auszug aus Luca Marenzio's Billanellen und Drazio Becchi's Canzonetten sür das deutsche Kublitum herausgab, ist

<sup>&</sup>quot;) Sarnisch († 1631) war in Braunschweig, Göttingen, Celle thätig, Knöfel in Schlessen (Liegnits), Seidelberg und Brag, Brechtel in Mitriberg, Langius in Franklurt a. D. und Breslau, Dedetind in Lüneburg, Gosmin, ein Schller Lasio's, in München. Haußmann ist in Gerblädt bei Werieburg geboren, Rost wirtte am Hof in Deidelberg, joäter im Allenburglichen, Jeen (1582 bis etwa 1650) war Sobenloglicher Angelmeister in Beiderskeim und lebte pidter in Ulm, Bibmann (1572—1634), ein Würtenberger, hatte vor Jeep dieselbe Stellung in Beiderskeim inne, war vorher in Grag, spater lange in Nothenburg a. d. Lauber thätig, Schulge war Trganist im Braunschweizischen, Fribertic Cautor in Koltok.

ber italienische Ginflug mit Sanben greifbar. Gine große Borliebe hatte Saufmann für Ballette und gespielte Tange, Die überhaupt von jest an größere Bebeutung gewinnen. Tange für Clavier ober Laute hatte man ichon langft gehabt; nun tommt aber etwas Neues hingu: ein Complex bon Instrumenten, zusammengestellt nach Maßgabe eines Singechors. Auf ben Titelbsattern heißt es von jeht ab noch öfter als früher: Zum Singen ober Spielen (wie im Stalienifchen: da cantare o suonare).\*)

Ueberragt werben bie juleht genannten Componiften burch ben Leipziger Thomascantor Johann hermann Schein\*\*) (1586-1630). Er genoß einen verbienten Ruf burch gang Deutschland und gehörte zu ben "brei großen S" (Schein, Scheibt und Schut), von benen man bamals allgemein sprach. Besonbers hervorzuheben find neben feinem Jugend-werte, bem i. 3. 1609 erschienenen Benustrangen, bie berühmte Musica boscareccia (Balblieberlein) v. 3. 1621-28 und bie nicht minder werthvollen Diletti pastorali (hirtenlust) v. J. 1624. In biesen brei Werken sowohl wie in den gum Theil herrlichen, anmuthigen und innigen geistlichen Gefängen zeigt sich Schein als höchst be-beutenden Componisten. Zwei von seinen geistlichen Welodien haben die Jahrhunberte überbauert, nämlich: "Wach's mit mir, Gott, nach beiner Güt" und "Zion klagt mit Angst und Schmerzen". Für die Gleichheit bes Geschmads in ber geiftlichen und weltlichen Dufit ift es febr bezeichnend, bag auch ber Musica boscareccia, ben "Walblieberlein", firchliche Terte untergelegt wurden. Diefe Balblieber zeigen ein boppettes Geficht; einerseits fteden fie tief in ber italienischen Schaferpoesie und find weich und empfindfam geschrieben, andererfeits werben in ihnen wieber in erfreulichfter Weife fraftige beutsche, vollsthumliche Tone angeschlagen, die noch lange nachgewirft haben.

Rur bie Stubentenlieber mar es Schein, ber querft ben rechten

musitalischen Sumor gefunden bat.

3m Uebrigen zeigen fowohl Schein's wie Frand's Lieber ben Ginfluß italienischer Rebigeläufigteit. Much in ber Unwendung ber Sequengen. bie in ber italienischen Monobie fur bie Steigerung bes Ausbrucks formlich Sitte geworben maren, folgen fie getreulich ihrem Borbilbe. \*\*\*)

mare recht munichenswerth, wenn fich die Einzelforschung mit ben Berten biefer Componiften beichaftigen mochte. Bielleicht murbe bann manche Rangordnung anders.

erblicten wir ben Ursprung ber sogenannten "Rosalien" ober "Schusterflecte". Sie galten in früherer Zeit fur vornehm, wurden aber balb als gar ju bequemes Hustunftsmittel verpont. Bergl. noch Band II G. 77.

Bon den alten Octavengatungen ist in Schein's Gesängen kaum noch etwas zu bemerken. Und noch ein anderer wichtiger Umstand weist auf die neue Zeit hin: Die musica doscareccia ist zwar dreistimmig, aber die unterste Stimme ist bezisser. Die Compositionen sind also entweder als Tricinien zu singen, oder als Duette, oder auch einstimmig mit Clavier- oder Lautenbegleitung. Hiehen wir an einer Weglscheide: Der neue Psad sührt in ein anderes Land himüber. Es ist sür Deutschland die erste Spur des einstimmigen, mit Accorden begleiteten Gesanges. Schein wandte die neue Manier, der die Kalsiener den Kamen "concertirender Sils" beitegten, nicht nur in welklichen, sondern auch in geistlichen und kirchlichen Wersen an. Damit war ein bedeutsams neues Woment geschaften, das sür die nächsten 120—140 Jahre leider den unenblichen Verlusst mit sich brachte, daß das Kational-Deutsche versant und das Vollstümliche für viele Generationen schwad.

Bu ben Componisten, Die ben italienischen Stil mit tieffter Ueberzeugung von feiner Bortrefflichkeit nach Deutschland verpflanzten, gebort auch ein Meifter erften Ranges, ber große Boigtlanber Beinrich Gout (1585-1672), ber brei Jahre lang Schuler Giovanni Gabrieli's in Benedig gewesen war und feit 1617 langer als funf Jahrzehnte hindurch an ber Spite ber Mufit in Dresben ftanb. Er ichrieb Mabrigale auf italienische und beutsche Tegte. Bahrend nun Schut italienische Dabrigale, fo machtig in ihnen auch bas Leben ber neuen Beit pulfirt, boch bem allgemeinen Stile nach auf bem Boben bes 16. Jahrhunderts fteben, find feine beutschen Dadrigale concertirender Urt; fie ftuben fich auf ben Beneralbag und gieben größtentheils auch andere Inftrumente ju felbständiger Mitwirtung heran. Sier bilbet fich alfo wieder eine neue Runftgattung, und zwar abermals auf italienischem Untergrund. Deutsch find an biefen Studen nur bie Texte, und zwar hatte fich bei mehreren von ihnen Schut, ber größte bamals lebende beutsche Dufiter, mit Martin Opis verbunden, bem berühmteften unter ben geitgenöffifchen beutichen Dichtern.\*) In Schut' Dufit zeigt fich bier noch bewußter als bei Schein und ben Anderen ber birefte Ginfluß bes italienischen concertirenden Stils auf bas beutsche Lieb.

Bahnbrechend für die Entwicklung des Liedes ift Schütz nicht geworden.\*\*) Weit mehr kann man dies von feinem Neffen Deinrich Albert (1604—51) sagen. Dieser ging, nachdem er bei Schütz Musikt und in Leipzig Jura studirt hatte, nach Königsberg und wurde hier ein wichtiges Mitglied des berühmten Dichterkreises, dessen Mittelpunkt Simon Dach bildete. Wie manche Andere unter den älteren Liedercomponisten war Albert auch Poet, und seine von ihm selbst in Musik gesetzen Gedichte sind zu dem Besten zu rechnen, was die Anril seiner Zeit bervorgedracht

\*\*) Trop feines einflugreichen Wirtens als schaffenber Deifter und als Lehrer.

<sup>\*)</sup> Leiber sind Opig' Madrigale nichts weniger als gut gerathen. Bekannt ift, daß Schüg auch Opig' Ueberfegung von Rinuccini's Libretto gur "Dasne" komponiert hat (1627), die frühesse deutsche Oper, deren Partitur leiber durch einen Brand verloren gegangen ist.

XXVI Einleitung.

hat. Namentlich gilt dies von seinen Kirchenliedern, von denen noch jeht einige allgemein gesungen werden ("Gott des Himmels und der Erben" u. a.). Seine "Arien", 1638—50 erschienen, sanden weite Berbreitung und haben vorbildlich auf viese andere Componisten des 17. Jahrhunderts gewirft. Geistliche und weltliche Lieder stehen in ihnen zusammen; neben dem Generalbah, mit dem siele erstehen sind, kommen auch gelegentlich begleitende Instrumente vor, die zu Beginn und zum Schluß, auch dei Einschnitten in der Mitte, die sogenannte "Sinsonie" (wir würden jeht sagen: die Kitornelle) auszusühren hatten. — Albert's einstimmige Lieder sind sämmtlich strophsich, entweder ganz schlich in einer Art recitativischer Declamation, die in gedundener Tactmensur dem Affecte der Sprache solgt. Daß er sich die Italiener zum Borbilde genommen, sagt Albert offen in der Vorrede. Neben ihnen dürfte der protestantische Chanson aus ihn gewirft haben, und noch vies mehr der protestantische Choral.

Albert's Arien mit Ritornellen erweiterten fich balb zu Concerten mit ihmphonischen Einleitungen und Schluffagen und bilbeten neben anderem die Anfange größerer Instrumentalformen, im Besonderen ber währteren Kirchencautate.

Bon ben einstimmigen Liebern bes Meisters wird eines: Die Luft hat mich gezwungen im Ansang unserer Musitoeispete (als Ro. 222) wiedergegeben, eine überaus einsache, liebenswürdige Composition, wohl das früheste Muster eines "Liebes im Bolkston". Auf die Cabenzirung nach der Dominante im ersten Theile sei besonders hingewiesen.

Gemeinsam mit Albert wirkte in Königsberg ber Graubenzer Johann Stobaus (1580—1646), ein Schüler Eccard's und Mitarbeiter an bessen "Preußischen Festliebern". Seine Bebentung liegt hauptsächlich in ber Kirchenmusik. Richt weniger als 20 seiner Chorale siub in ben

protestantischen Gemeindegefang aufgenommen worden.

Was Albert und Andere Arie nannten, war, wie wir geschen haben, ein ein- oder mehrstimmiges Strophenlied mit Generalbaß, zu dem manchemal andere begleitende Instrumente traten, theils mit, theils dien Mitornelle. Schon in den 40er Jahren des 17. Jahrhunderts tancht aber neben der Arie, oder als eine ihrer Unteradiheilungen, eine andere Form des Liedes auf: die Ode. Man darf dei ihr nicht etwa an große Formen oder an hohen poetischen Schwung benken, an Pindar oder an Klopstock. Vielmehr ift die Ode des 17. und der ersten sieden Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts das denkbar Einsachste: ein einstimmiges Strophenslied mit Generaldaß, ohne Mitornelle. Daß man dies sitrophenslied wie keneraldaß, ohne Mitornelle. Daß man dies simplem Gebilde Oden nannte, ift so recht bezeichnend für die Ausländerei der damaligen Deutschen. Man freute sich, in den Oden etwas Bornehmeres zu haben als die Lieder, denn mit diesen verknüpste man sast immer den Nebenbegriff des Gassendauers.

Einer ber ersten, die weltliche Oben componirten, war ber Zittauer Organist Andreas Sammerschmidt (1612—75), ein weitbefannter, frucht-

barer, bebeutenber Dufiter, nicht fo fein, vornehm und ichwerverständlich wie ber große Schut, aber gerabe beshalb noch beliebter. Bis in bie erften Jahrzehnte bes 18. Jahrhunderts bauerte feine Berühmtheit an.\*) 3m Jahre 1642 ließ er ben "Erften Theil weltlicher Oben ober Liebes-Befange mit einer und zwo Stimmen gu fingen, beneben einer Biolina und einem Baffe amo Biola die Gamba, Tiorba" 2c. erscheinen, bem noch zwei Theile folgten. Schon aus bem Titel fieht man, daß hier eigentlichste

Sausmufit geboten werben follte.

Wie schnell sich bas Gefallen an folden einfachen einstimmigen Strophenliebern in jener Beit verbreitet hatte, geht aus einer Sammlung von "Dben und Liebern" hervor, bie im Jahre 1642 in Goro in Geeland ericien und im Berlaufe von 22 Jahren noch viermal aufgelegt worden ift. \*\*) Ihr Berausgeber war Gabriel Boigtlander, Sof-Relbtrompeter und Rammer-Muficus bes Bringen Chriftian von Danemart. \*\*\*) Mus bem unten abgebruckten Titel bes Werkes geht bereits hervor, bag Boigtlander die Melodien nicht componirt, fondern nur gufammengetragen bat; von ihm felbft rühren wohl nur die Borte ber, die er ben Melobien untergelegt hat, und zwar laffen biefe Terte auf feinerlei poetifche Begabung ichliegen. Die Sammlung hat aber einen nicht geringen Werth für Die Geschichte bes Liebes, benn mir haben in ihr 98 Delobien vereinigt, bie bamals mahricheinlich beliebt und in ber Sausmufit verbreitet waren. Die Bertunft ber einzelnen Weisen fonnte bisher jum größten Theile noch nicht festgestellt werden; daß die Quellen jedoch nicht mehr auffindbar feien, ift teineswegs anzunehmen. In der Hauptsache sind es wohl italienische Canzonetten, vielleicht auch einige der ursprünglich mehrstimmigen Lieder Hakler's und Frand's, ficher auch einige Boltslieber +). Bei naherer Untersuchung murbe fich mahricheinlich ergeben, bag Boigtlanber's Sammlung eine ähnliche Bebeutung gutommt, wie hundert Jahre fpater ber Sperontes'ichen "Singenden Dufe an ber Pleige" — vergl. Band I bes vorliegenden Wertes S. 83 ff. Ift ja boch bie "Singende Muse" in nicht unähnlicher Beije entstanden wie Boigtlander's Bert. Biele ber von biefem gebotenen Melodien sind anmuthig; aber wie viel mag B. an ihnen gemodelt haben! Für die Forschung ist die Thatsache wichtig, daß auch diese

<sup>\*)</sup> Roch Johannes Mattheson spottete barüber.

\*\*) Der Titel sautet: Allerhand Oben und Lieber, welche auff allerlen, als Italienische, Französsische, Englische und anderer Teutschen guten Componisten, Welodien und Arien gerichtet, Sohen und Rieber Stands Persohnen zu sonderlicher Fragekläckeit, in vornehmen Conviviis und Zusammenkunfften, ben Clavi Cimbalen, Lauten, Tiorben, Pandorn, Biolen di Gamba gang bequemlich zu gebrauchen, und un singen, Gestellet und in Truck gegeben, Durch Gadrieln Boigilander. Ihrer Hoch-Fringlichen Durchseuchtigkeit zu Dennemard und Norwegen zu. vollbestellten hoffkehntrageren neh Wilkon. Sohen 1642

t) 3mei von ihnen hat 2B. Niffen nachgewiesen in feinem Auffat: Das Liederbuch bes Leipziger Studenten Clodius, Bierteljahrsichrift fur Duf. Wiff. VII G. 599.

Sammlung die Octavengattungen im Rückgang begriffen zeigt. Bon ben alten Kirchentonen ist nur das Dorische und das Migolydische (bieses nur in wenigen Liebern) übrig geblieben, dagegen ist das ausgesprochene Dur start vertreten. Juteressant ist das hin- und herschwanken ber Tonalität in den meisten Melodien; es läßt am Besten gewahren, wie in jener Zeit Altes und Neues chaotisch gemischt ware).

Um bie Mitte bes 17. Jahrhunderts feben wir einen anderen Dichtertreis für die Liebertomponiften von Bebeutung werben, nämlich ben um Johann Rift. Diefer gewann junachft zwei hochberühmte Mufiter bafur, fich mit feinen Boefien gu beschäftigen: ben bereits erwähnten Bittauer Organisten Andreas Sammerschmidt und den Samburger Bioliniften Johann Schop (1640-60 wirfenb); ferner componirten bie Dichtungen jenes Rreifes ber Samburger Stadtcantor und Dom-Daufitbirector Thomas Gelle (1599 geboren), bie Bamburger Organiften Beinrich Scheidemann und Jacob Braetorius wie auch beffen Schuler Beinrich Babe, ferner Siegmund Gottlieb Stade, Organift an ber Murnberger Lorengfirche. - Ihnen fonnten vielleicht birect angereiht werben ber Samburger Arat und Ravellmeifter Johann Bolfgang Frand (geb. 1641), beffen innige "Geiftliche Melobien" Die Gebichte Beinrich Elmenhorft's gur Unterlage haben; ferner brei Duhlhaufener Landsleute Joh. Eccard's: ber Organift und Burgermeifter Johann Rudolf Ahle (1625-73). beffen Cohn Johann Georg Able (1650-1706) und ber unaludliche Dichter und Mufitbilettant Georg Reumart (1621-81). Bou biefem rührt ber munbervolle Choral ber: "Wer nur den lieben Gott läßt walten", von bem alteren Able ber taum minber befannte: "Liebfter Jefu, wir sind hier". — Alle biefe Componisten pflegten vorzugsweise bas geistliche Lied; ihre oft recht gekunstelten weltlichen Gesange fanden bei weitem nicht Die gleiche Berbreitung.

Wesentlich bereichert wurde dagegen das weltliche Lied durch den jung gestorbenen Märker Adam Krieger (1634—66), einen Schüler von Scheidt und Heinrich Schüß, der als Organist der Kurstürstlichen Kapelle in Dresden wirtte. Wir bestigen von ihm nur zwei Arieusammlungen, die aber sehr werthvoll sind. Krieger ist ein bedeutendes Talent. Seine Welodien haben etwas Einnehmendes, ungekinstelt Ammuthiges und unterscheiden sich sehr vorteilhaft von dem Mittelgut der Zeit, wie es etwa Voigtländer's Sammlung repräsentirt. Man könnte Krieger mit Albert vergleichen, doch ist er noch einsacher und geschmeidiger als dieser. Charatteristisch sir Krieger und seine Zeit sit die Fünststimmigkeit, die auch in den Instrumentalritornellen beibehalten ist; sie war damals das Kormale, man wolkte die Fülle des Klanges nicht entbehren. — Aufsalend häusig wendet Krieger entferntere Tonarten an; neben D und A dur sinden wir.

<sup>\*)</sup> Bon ben 100 Melobien find etwa 14 boriich, etwa 18 dagegen in Dwoll, also tratsponirt dolisch, ferner 5 in Awall, etwa 14 in Gwoll. Manche sind rounderlich gemischt: Ddur und Dorisch, Brogisch, Ewoll und Awall u. s. v. Interessant ist, dei einigen Liedern zu beodachten, wie das Mirolydische allmählich in das transponirt Jonische Gdur übergest.

wenn auch feltner, E-dur, B-dur, Es-dur, C-moll zc. Die Berrichaft ber Octavengattungen ift alfo bei ihm bereits gebrochen. aber nicht nur als Dufiter, sonbern auch burch feine ausgesprochene poetische Begabung unter ben Reitgenoffen eine erfreuliche Erscheinung. Sein fpater zu einem geiftlichen Liebe umgewandelter "Nachtgefang" athmet ein naturliches bichterisches Empfinden. Die überaus ftimmungsvolle Composition bes ichonen Gebichtes ift als Ro. 222 im Anhang unferer Dufitbeifpiele abgebrudt.

Wir haben gesehen, bag bas beutsche Lied im gangen 17. Jahrhundert zumeist vom Auslande abhängig war. Als fich nun in Italien wiederum eine neue Dufikgattung bilbete, hatte bies naturlich fofort auf Die beutsche Dufit Ginflug. Dan suchte nach breiteren Formen und entnahm fie ber Oper, beren Entwicklung in Deutschland burch ben breifigjahrigen Rrieg unterbunden, in Italien aber burch ben großen Meifter Monteverbi und feine Nachfolger Cavalli und Cefti zu hober Bluthe gelangt war. Das Recitativ wurde weniger ungelent, Die Sprache gefügiger, und neben die Arie trat bas Ensemble\*), in bem mehrere Bersonen gleichzeitig ihrem Empfinden Ausbrud gaben. Die Gebichtform ward nun wieder madrigalisch. Bei uns machte fich biefer Umschwung etwa um 1700 geltenb, als Erbmann Neumeifter's Dichtungen ben mabrigalifchen Runftgefang\*\*) fcufen. Der Congertform, in ber bie einzelnen Strophen verschiebenen Sangern übertragen und burch Ritornelle mit einander verbunden waren, find wir icon bei Beinrich Albert begegnet. Run tamen Duette, Terzette hingu, gemischt mit Recitativen und burch bramatische Chore unterbrochen. Ferner aber war, auch in ben Ensembles, eine ftrophische Grundstimmung gegeben, bie auch bem Dichter bei ber Geftaltung ber Texte einen gewiffen Zivang auferlegte. Wan kann also sagen, daß sich diese neue concertirende Kirchen- und Opernmusik auch auf Grund des Strophenliedes entwickelt hat.

Auf das deutsche Lied hat diese Entwicklung nicht günstig ge-Die Strophe, die Grundsorm des Liedes, auf die es stets wieber gurudgetommen ift, wurde ben Angriffen einer anders gearteten fremblandischen Runft ausgesett. Sie unterlag in biefem Rampfe. Es tamen frembe, halbstrophische Gebilbe nach Deutschland, und die Ausprägung opernhaften Wefens murbe für bas gange britte Biertel bes Jahrhunderts charafteristisch, während solche Gebilbe vorher nur vereinzelt, wie in ben Schaufpielen mit Befang bes Murnbergers Johann Rlaj, aufgetreten mar.

\*) Bunachst freilich noch in recht unbeholfener Bestalt.

<sup>\*\*)</sup> Ber fich ein Bilb biefer Dichtungsform machen will, braucht nur an bie allbefannten Madrigalverse aus Bach's Matthauspaffion ju benten:

<sup>&</sup>quot;Ich will bei meinem Refu machen".

<sup>&</sup>quot;Gind Blige, find Donner in Bolten verschwunden".

<sup>&</sup>quot;Um Abend, ba es fühle marb".

<sup>&</sup>quot;Bir fenen uns mit Thranen nieber".

XXX Einleitung.

Die Richtung auf das Außergewöhnliche, Übertriebene, die in der zweiten Häftste des 17. Jahrhunderts alles beherrichte, machte sich auch in der Musik geltend Das Bolksmäßige trat noch mehr zurück, die Kunstweise richte in den Bordergrund; von der Gebundenheit des strophischen Gesanges strebte man hinweg zu größerer Freiheit der Formen, zu möglichst ausdruckvoller Deklamation, in der geistlichen Musik nicht weniger als in der weltsichen. Und diese ganze Bewegung stand unter dem Einfluß der Oper, die ihrem Wesen nach die Individualisirung des Gesanges zum Riese hatte.

Bon bem neuen Beifte merkt man bereits gar manches bei ben beiben wichtigen Dufifern, Die jest junachft ju nennen find: Johann Bhilibb Rrieger (1649-1725) und Johann Rrieger (1652-1735). Gerade bie Lieber biefer Meifter find allerdings noch verhaltnigmäßig einfach geschrieben, und für ihre vollemäßige Art fpricht u. a. ber Umftand, daß sie im Aufgesang nach der Dominant cadenziren. Johann Krieger, der länger als ein halbes Jahrhundert als Musikbirector in Zittau wirkte, componirte bort bie Befange Chriftian Beife's, bes befannten Schulpoeten, beffen Berbienft es war, gegen ben Schwulft Lobenftein's und Soffmannemalbau's Front gemacht und gur Ginfachheit und Naturlichfeit gurudgerufen gu haben. Das gemeinfame Wert Krieger's und Beife's, bie "Musitalischen Ergötlichkeiten", (1684) wurde f. B. viel beachtet; mahrend ber erfte Theil, Die geiftlichen Andachten (Arien), in ihrem Lugus an instrumentalem Bomp burchaus italienischen Ginfluß zeigen und gum Concert hinftreben, find bie weltlichen Lieber bes zweiten Theils meiftens schlicher gehalten. Gin beiteres bramatisches Duett baraus (awischen Demofrit und Beraflit) ift besonders hervorzuheben. - Johann Rrieger's Bruber Johann Philipp war Soffapellmeifter an bem funftliebenben Sofe in Beifenfels. Bon hier aus trat auch er mit Chriftian Beife in Berbindung und außerdem mit Erdmann Neumeister, Die Beibe burch ibn angeregt murben, in mabrigalischer Form gu bichten.

Auf diese poetische Unterlage schien die beutsche Tonkunst nur gewartet zu haben, um nun auch die unit dem Madrigalischen verbundene italienische Musikform unbeschränkt auf sich übertragen zu lassen, und zwar zunächst in der Cantate. Von ihr wird bald noch die Nede sein.

Wir haben gehört, daß der altere Krieger in Weißensels wirfte. Aus dem kleinen Gebiet zwischen Weißenstels und Gera (an der thüringilchvoigtländischen Grenze) waren bereits bedeutende Musiker hervorgegangen, wie heinrich Schüß, heinrich Albert und der tücktige Joh. Christ. Schiefferdeer; der nächsten Nähe von Weißensels entstammt noch ein anderer Weister, bessen Wirfen allerdings hauptsächsich für die Oper in Betracht kommt: Reinhard Reiser auß Teuchern bei Weißensels (1674 bis 1739), einer der genialsten deutschen Componissen. Roch ist er nicht nach seinem vollen Werthe gewürdigt worden. Ihm stand eine llebersülle weicher, graziöser, und dann auch wieder mächtiger, wie auß Stahl gegossen, werden, debote, wahre Urbilder des händel'schen Stils. Wenn sich bei ihm andererseits oft ein bedauerlicher Wangel an Ver-

tiefung und feinerer Ausführung bemertbar macht, fo hat Reiser boch viel bagu beigetragen, burch verschiebene Erperimente bas musikalische Darftellungsmaterial geschmeibiger, bem individuellen Ausbruck bienftbarer gu machen. Dadurch hat er die spätere Bluthe ber musitalischen Lyrit fehr forbern helfen. Als die Boefie fich wieber hob, hatte mittlerweile die Mufit burch Arbeiten auf anderen Gebieten (ber Oper und ber inftrumentalen Runft) neue Mittel und die Möglichfeit gewonnen, ben Dichtern in ihrer Beije zu folgen. Dazu tommt, daß auch die Texte ihrerfeits durch die Opernlibretti gefügiger geworben maren: mar ig boch 3. B. ber Mleranbriner, ber in ber Oper unmöglich mar, verschwunden, besonders feit bem Auftreten bes Librettiften Bartholb Feinb. - Man findet bei Reifer bereits bie vollständige italienische Solocantate, baneben aber auch bas einfache ftrophische Lied. Und ba die hamburger Over, Die burch Reifer auf ihre hochfte Sobe geführt mar, balb ein jabes Ende nahm und Riemand fich fand, ber an biefe Runftbluthe anfnupfte, fo barf gefagt werben, bag Reifer im Bangen noch mehr Ginflug auf Die Geschichte bes Liebes gehabt hat als auf die Entwicklung ber Oper. Reifer's reizvolle, feine Melodien wirften in ihrer Zeit start auf ben jungen handel und auf Tele-mann (vgl. unten S. 77ff.). Ohne Frage ift auch Gorner in hamburg (vgl. unten G. 93ff.) burch ihn beeinflußt worben. Dan tann bie Entwidlungelinie von ben Beigenfelfern über Reifer gu Gorner verfolgen, und es ift wohl nicht ohne Bebeutung, bag ein Lieblingsichuler Telemann's, ber Organist Schmugel in Luneburg, ber Lehrer von Joh. Abr. Beter Schuls murbe (val. unten S. 261).

Ein bisher ungebrucktes Strophenlied Keiser's aus bessen Oper Croesus" steht in unsern Musitbeispielen als No. 223.\*) — Unter Ro. 224 folgt eine Composition Hänbel's aus bessen Dratorium Gusanna; sie wird Arie genannt, aber wie gar manche andere des Meisters ist sie nicht etwa eine Da Capo-Arie nach Scarlattischen Borbilbe, sondern ein

einfaches Strophenlied, und zwar eines von hochfter Schonheit.

Rehren wir jett noch einmal zu ber madrigalischen Dichtung und Musif zurück. Wir müssen uns baran erinnern, daß der dreisigjährige Arieg manche gesittigen Blüthen des deutschen Bolts geknickt hatte und daß nur die Religion diese Periode ungeschwächt überdauerte. So blieb auch die gesistliche Poesse auf einer gewissen Hohn, als die weltsiche matt und banal geworden war. Nachdem Erdmann Neumeister mit seinen Dichtungen der madrigalischen Poesse Abah gebrochen, sand sich eine Schar von Nachdahmern, die später auch die weltsiche Kunft sand sich einstlichen. Das Strophensied trit mehr und mehr zurück; zwischen die Arie drängt sich das Recitativ. Es war jett die Zeit, in der alle deutschen Componisten Soloscantaten schrieben. Weist entnahmen sie die Texte dem Italienischen, und es ist bezeichnend, daß selbst Deutsche sich die nahrigale zu-

<sup>\*)</sup> Sie ist mir von Dr. Hugo Leichtentritt jur Berfügung gestellt worden, der um die Erforschung der Keiser'ichen Werte große Verdientle hat. Aebnliche liebartige Gesange finden sich nach L. A. Mitheilung in Keiser's Overn "heraclius", "Circe", "Majaniello", "Vebucadnegar" (sammtlich ungedruch).

XXXII Einleitung.

sammenstümperten — galt dies doch für vornehm. Selbst Sebastian Bach hat drei Solocantaten auf italienische Texte gefetz, und von deutschen Solocantaten\*) des Weisters besitzen wir ebenfalls drei. Neben den patheitischen Cantaten waren noch durleste beliebt, die die verschiedenne Borgänge des menschlichen Lebens komisch behandelten, und zwar stets niedrig-komisch; irgend welcher sowwerder Humor zeigt sich nicht. Bon Bach gehören hierher: die Cossee und die Bauern-Cantate. In diese bricht eine ausgesprochene Reigung zum einsachen Liebe durch, von der man sonst in den Werten des großen Weisters wenig merkt. Zu den Dichtern, die Bach sür seine geistlichen Cantaten Texte lieferten, ist neben Henrici-Picander (dem Versachen der Verse der Metthäus-Passion) der etwas begabtere Hunold-Wenantes zu nennen.\*\*

Handel hat im Gegensat zu Bach sehr zahlreiche weltliche Cantaten geschrieben, von benen allerdings leider wenig erhalten ift. Die Texte entnahm er zum Theil Brodes' berühmtem Gedicht: "Irdisches Bergnügen in Gott". Es sind artige Naturlieder, madrigalisch behandelt, liebliche, nicht tiefe, aber anmuthige Berfe. — Bas um diese zeit an sogenannten deutschen Liedern erscheint, ist zum größten Theile entweder opernhaft oder aus geistlichen Cantaten entnommen. Das einsache Strophenlied mit Generalbaß hatte seit den letzten Compositionen der norddeutschen, um Rist geschaarten Musiker teine Bertreter mehr außer den beiden Kriegers, sowie die Componisten Kremberg und Erledach, über die weiter unten gesprochen werden wird. Ausstäliger Weise sanden nich auch nur verschwindend wenige Liedeomponisten dis zum Beginn des fünsten Jahrzehnts im 18. Jahrzhundert.\*\*\*) Selbst Sammlungen sehlen im Gebiet des weitlischen Liedes mit einer Ausnahme vollständig.

Für das geiftliche Lied aber, das in dieser ganzen Zeit eine führende Rolle spielte und das weltliche mit über Wasser hielt, erschien i. 3. 1704 eine wichtige Sammlung: das Freylinghaufen spielt, erschien das viele Auflagen erlebte. Seine Melodien zeigen jenen Stich in's Arienhafte, der die Musik der Zeit überhaupt charafterssirt. Es sind strophische Weisen mit einsachem Bas. Biel hübliches ist darunter, aber wenig Großes. Ein anderes Gesangbuch, das Schemelli'sche, an dem Sebastian Bach Witarbeiter war, trat damit in Wettbewerd. Es enthält 954 alte und neue Lieder und Arien, sür Discont und Vasseschelt. Bon Bach besinden sich darunter etwa 29 geistliche Gesange, die zum Theil sehr schol sind, An dem Wasstade des kirchlichen Chorals darf man sie nicht messen, es sind eben erbauliche Lieder und Arien sür den Hauft messen, des sind eben erbauliche Lieder und Arien sür den Kaussen

Wenn wir bisher bei ben weltlichen und geistlichen Kunftliedern von ausländischen Einflüssen sprachen, so war fast immer nur von den Italienern

<sup>&</sup>quot;Concert-Arien" würde man sie jeht nennen. \*\*) Bach's einsaches, behaglich-piekbürgerliches Lied: "So oft ich meine Tobackspfeise" ist in unsern Wustkbelspielen unter Ro. 145 abgebruckt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bis jest hatte man fich ein auf Thatsachen gestütztes Bild bieser Beriobe nicht machen können; unsere Bibliographie (S. 1 ff.) sucht bie Lude auszufüllen.

Einleitung. XXXIII

bie Rebe, die ja allerdings am ftartiten auf unfere Dufit, befonders auf bie Liedmusit bes 17. Jahrhunderts, gewirft haben. Aber nicht allein von ihnen gingen folche Birtungen aus. Bon ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts an tann man einen ftarten Ginfluß ber Frangofen auf bas beutsche Lied feststellen, ber bas gange 18. Jahrhundert hindurch anhielt. In Frankreich hatten jene bochft erfreulichen und wichtigen Sammlungen bon Chanfons zu erscheinen begonnen. Gie fetten fich weiterbin fort, bis in die moberne Beit. Den meift heiteren Terten - ber Dehrgahl nach find es Trinflieder - waren unbegleitete Delobien beigegeben; nur felten findet fich ein Bag barunter. In gang berfelben Beife murben vom 6. Jahrgehnt bes 18. Jahrhunderts an Melodien aus ben Baudevilles und Opern von Duni, Monfigny, Philidor, Gretry zc. zc. gefammelt. Sie brangen nach Deutschland, und unsere gebilbeten Rreife, Die ohnehin gern alles Frangofische nachafften, bemächtigten fich ihrer und erfreuten fich an ben munteren, in Text und Melobie oft außerorbentlich anmuthigen und liebenswürdigen Studen. Im Original wie in Uebersepungen fanden fie ichnelle Berbreitung und übten einen Ginfluß auf Die beutichen Liebcomponiften aus, ber fich weithin verfolgen laft. - Gine Ungabl folder Chanfons werden im Unbang unferer Mufitbeisbiele unter 90. 225-236 wiedergegeben, und zwar ausnahmsweise nicht völlig in ihrer Originalgeftalt, fonbern mit Begleitungen und Bortragsbezeichnungen verfehen; biefe fteben in Rlammern, und aus ben Bemertungen über jedem Liebe geht hervor, welche Beftalt es uriprünglich hatte.

Die echt französische Erazie der Chansons wird ihnen wohl auch bei den Lesern dieses Wertes Freunde erwerben. Wie reizvoll ist die Koletterie gleich des ersten Liedes: Non je n'irai plus! Die Melodie von No. 226: La jeune Nanette hat wahrscheinlich Händel gekannt; der berühmte Chor: See the conquering hero comes aus "Judas Mastadaus" und "Josiac" (1746 und 1747) klingt start an sie an. Volksthümlich derb und realistisch wirft No. 227: Dans notre village, überaus sein dagegen und in ihrer vornehmen Empsindsamteit typisch französisch die schöne "Air tendre" (No. 228); sie erinnert ein wenig an Mogart's Volinsonate in E-moll. Hervorseben möchte ich schließich noch die wuchtige Chanson No. 236: Paroissez, aimable aurore, deren Form der eines Couperinschen Kondos ent-

spricht (val. S. 65).

Ausdrücklich sei bemerkt, daß es eine Auswahl aus dem Besten ist, die sier geboten wird. Aber auch das unendlich viele Mittelgut drang damals aus Frankreich wie aus Italien nach Deutschland. "Inzwischen... giengen welche in dem Studen auf und nieder, und sangen theils ein Französisches Liedgen, theils eine verliedte Arie aus der Opera" heist es in Hunold-Menantes' "Satyrischem Roman" (Hamburg 1705, S. 50). — Diese Bevorzugung ausländischer Kunst selbst in unserer Haum über sie, da in Deutschland die Zahl wirklich sangbarer, seicht eingänglicher Lieder uicht groß war; hatte doch die deutsche lieften Lieder uicht groß war; hatte doch die deutschlich Euchglichen Dichtung damals ihren

III

Tiefftand erreicht. Aber auch als feit Buntber bebeutenbere Boeten erftanden waren, hielt die Borliebe ber ariftofratischen wie ber beffer aeftellten burgerlichen Rreife fur bie Chanfons an. Bis gum Musgang bes 18. Jahrhunderts und darüber hinaus läßt sich dies beutlich verfolgen. Bezeichnende Beispiele sind, daß i. J. 1762 in Berlin ein Recueil de Chansons\*) herausgegeben murbe, beren Componiften ausschließlich Deutsche waren, bag ferner ein fo philisterhafter Dufiter wie Schonfelb\*\*) eine seiner Productionen daburch vornehmer zu machen suchte, daß er ihr frangofischen Textinhalt und ben Titel gab: Recueil composé par un Amateur, und bag felbft ber treuberzige, echt beutiche Deifter Joh. Abr. B. Schulg noch in feine berühmten "Lieber im Bolfeton" einige Chanfone einreihte. \*\*\*)

Bahrend die Chansons in taum einer ber gahlreichen handschriftlichen Liedersammlungen fehlen, die die deutschen Aristotratinnen sich im 18. Jahrhundert anlegten, find Lieber englischen Ursprunge meber in biefen, noch - foweit meine Renntnig reicht - in anderen Sammelwerten ju finden. Wir werden balb hören, wie wichtig das englische Singspiel für die Entwicklung ber beutschen komischen Oper geworben ift; aus ber guten Sammlung englischer Boltsgefange aber, welche bie vielen Drude ber Beggar's Opera von John Gan und beren febr achlreiche Rachfolger bieten, ift in die beutsche Bausmufit fast nichts aufgenommen morben.

Wir befinden uns jett bereits in ber Reit, Die ben Gegenstand unserer eigentlichen Darftellung bilben foll. Bepor auf Einzelheiten eingegangen wird. mogen aunächst einige allgemeine Buge hervorgehoben werben, die für die Darftellung ber Entwicklung bes Liebes im 18. Jahrhundert wichtig find.

Wie in einem großen Theile bes 17. Jahrhunderts, fo waren auch in der Folgezeit Lieder beliebt, die sowohl gesungen, wie allein auf dem Clavier gespielt werben fonnten. "Da cantare e suonare", "Bum Gingen ober Spielen", beißt es auf bem Titelblatte vieler Sammlungen ber fruberen Beriobe, und Diefes Rufammenfließen von Gefangs- und Claviermufit laft fich im Einzelnen auch bei einer Reihe ber Berte verfolgen, die in ben nachfolgenden Blattern ausführlich behandelt werben. Bon ben Liebern ber Grafe'ichen Sammlung (1737-43) 3. B. ruhmt ber befannte Schriftfteller Marpurg, +) baß fie auch als fleine Clavierftude verwendbar fejen. Mehnlich außern fich die Liedercomponiften Endter (1757) und Bertel (1760 ["man fingt folche Lieber nicht alle Beit, fondern man fpielt fie juweilen nur auf bem Clavier"). Genau biefelben Ausbrude gebraucht ber Berausgeber von Graun's Dben, 1761 (vgl. Band I, G. 165), und auch Titel, wie: "Der fpiel- und fingende Clavierspieler" (Baulfen, 1762) und "Claviermufit ju ernft- und fcherzhaften Liebern" (Baulfen, 1766) find

<sup>\*)</sup> Beral. Band I G. 175.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Band I S. 235. \*\*\*) Bergl. Band I S. 256.

<sup>†)</sup> Rritifche Briefe über die Tontunft, Berlin 1760 G. 161.

an sich schon sehr charafteristisch. Johann André, der Autor der schönen Welodie: "Bekränzt mit Laub", spricht sich nicht anders in der Selbstanzeige seiner "Neuen Sammlung" d. 3. 1782 aus, die so recht zeigt, wie alle diese Gesiange für die Hausmusst bestimmt waren: "Die Lieder können nöthigenfalls ohne Begleitung gesungen, oder ohne Gesang als kleine Stücke auf dem Clavier gespielt, und die mehrstimmigen Lieder auch einstimmig gesungen werden".

Daß bas Bersahren auch seine Schattenseiten hatte, empsand schon ber bilettirende Componist G. W. Burmann, der im Jahre 1766 über Clavierlieder schreibt: "Es ist sehr schwer, in dieser Art von Musit völlig glücklich zu sein; bald verliert der Dichter, bald der Componist, bald

Beibe zugleich".

Im Uebrigen hat sich die Sitte der "Clavierlieder" bis in unsere Beit erhalten, und sie wird wohl nie völlig verschwinden. Rur zwei Beipiele aus der neuesten Beit seien angesührt. Johann Strauß' derühmter Walzer von der "schönen blauen Donau" ist in der ursprünglichen Form ein Männerchor mit Clavier- resp. Orchesterbegleitung. Und die gegenwärtig beliebtesten Volksliedersammlungen sind meist so eingerichtet, daß die Singstimme auch im Claviersaß enthalten ist, sodaß dieser allein ein volksfändiges Ganzes bildet. In der Khat hört man denn auch alle diese Gesänge saft ebenso oft nur auf dem Clavier gespielt wie gesungen.

In engem Zusammenhang mit den alten Clavierliedern ftand die saft allgemein gebräuchliche Sitte, die Gesange nur in 2 Systemen zu ichreiben. Bis in die 80 er Jahre des 18. Jahrhunderts sind nur wenige Ausnahmen von dieser Regel zu konstatiren. Erst gegen Ende des Jahrhunderts machte sich das Bedürsniß nach einem besonderen System für die Singstimme gestend; so schreibt i. J. 1789 der Sänger und Componist Hurta, seine Lieder dürsten nicht von demselben Ausstührenden gefungen und zugelich gespielt werden, viellmehr ersordere der Gesangs- und Clavierpart jeder seinen eigenen Mann.

Bon Schluffeln wurde für die Singstimme und für die rechte Sand der Clavierbegleitung bis etwa 1790 fast ausschließlich der C-Schlüssel benutt. Rur ganz ausnahmsweise, z. B. bei Görner und Johann Ernst Bach, sinder nan in den frühen Jahrzehnten einmal den Biolinichlüssel, und noch 1777 bittet der Ferausgeber der "Lieder zum Gebrauch in den Logen" wegen dieser Notirung beinahe um Entschuldigung. Zwei Jahre vorher

tabelt Schubart in ber "Deutschen Chronit" ben Gebrauch des G-Schlüffels und meint, man solle die Franzosen hierin nicht nachahmen. Bezeichnend ist, daß Iohann Friedr. Reichardt über seine "Frohen Lieder für deutsche Manner" (1781), die für die weiteste Verbreitung bestimmt waren, schreibt: "Im Discantischlüssel hab' ich die Lieder geseht, weil es der bekannteste in Deutschland ist".

Sehr eigenthumlich ist die langandauernde Beliebtheit, welche die ausgeschriebenen kurzen Melodie-Vorschläge A. A. Hei den Lieder-

componisten bes 18. Jahrhunderts genossen, und zwar bei den französischen wie bei den deutschen. Jean-Jacques Rousseau und die anonymen Autoren der Chansons wenden sie ebenso gern an, wie Mattheson, Johann Ernst Bach, Bil. Eman. Bach, Bode, Lepding, Müthet, Graun, Marpurg, Hiller,

Schmügel, Rolle, Reichardt, Beimar, Schulz 2c. 2c.\*)

Für uns moderne Musiker ift diese Borliebe für die holprige und unvocale Figur — unbegreiftich. Wenn sie ein Meister für einen ganz bestimmten Zwed benutz, so tann sie sehr bebeutend wirken — wir sehen dies z. B. in der sogenannten Gortenarie Susannens in Figaro's Hochzeit, im Trauermarich der Eroica, in Loewe's Edward und Abschied, Schubert's Früslingsglaube 2c.; wird sie aber unaussportlich gebraucht, wie dies bei vielen der erwähnten Liedercomponisten geschieht, so macht die Manier einen geradezu abstoßenden Eindruck.

Die überaus hohe Lage ber Singstimme bei vielen Liebern ist zum Theil aus dem Gebrauche der "Claviergesänge" zu erklären, zum andern Theil wohl aus dem niedrigeren Stande der Rormaltonhöbe in

iener Reit.

Bezeichnend ist, daß G. W. Burmann sich in seinem "Liederbuch für 1787" entschuldigt, daß die Lieder manchmal wohl zu tief gesetzt seien, indessen habe er auf die Allgemeinheit der Rehlen Rücksicht genommen, deren Fehler eben nicht Höhe sei. Sieht man sich nun diese B'ichen Gesänge an, so staunt man über die verhältnismäßig hohe Lage des Gesangparts, in der sich ein Mezzospran oder Tenorbaryton durchaus nicht wohl fühlen würde, geschweige denn eine wirklich tiese Stimme.

Selbst in ben für Chor bestimmten Sammlungen von Commersgesagen, wie 3. B. ben "Liebern sir Freunde geselliger Freude" v. J. 1788 wird die Singstimme einmal bis zum dreigestrichenen d (!) gesührt, und wie sehr auch Müdiger's "Trint- oder Commerschlieder" v. J. 1791 die höchste Lage bevorzugen, zeigt die Anmertung zu S. 53 im Band II,

S. 527.\*\*).

Diese Trinklieber-Sammlungen bes 18. Jahrhunderts, namentlich die v. J. 1788, sind übrigens vorzüglich und zeigen den Charafter der späteren beutschen Commers- und Gesellschaftslieder schon beinahe ausgeprägt: strasse Meckodiesührung in knapper Form sast überall, daneben wirkliche musikalische Fröhlichseit mit einem Stich ins Derbe. Merknürdig ist es dabei, zu seben, daß manche von den Musikern, die sonst an Unnatürlichseit, Bespreiztheit und Uebermaß an Ornamenten das Keußerste leisten, sich gerade in ihren Trinkliedern verhältnismäßig einsach geben; man vergleiche das Beispiel Scheibe's in And 11, S. 53.

3m Allgemeinen aber hat die Mobe ber musitalischen Bergierungen gerabe im 18. Jahrhundert die ungeheuerlichsten Dimenfionen angenommen, und zwar nicht nur in der instrumentalen Kunft und der

<sup>\*)</sup> Bergl. u. v. a. No. 68 unierer Musikheispiele.

\*\*) Heutzutage pilegen bei Commersen die Gelänge so angestimmt zu werden, daß der höchste Ton nicht über das hohe es des Basses hinausgeht.

Oper, sondern auch im deutschen Liede. Bei einigen Componisten, wie Boles und Fleischer, erinnert die Borliede für solche Aussichmukung geradezu an Gongorismus oder Euphnismus. Und selbst ein so gesund empsindender, begabter, gesangsverständiger Mann wie Johann Abam Hiller schreibt in der Vorrede seiner Lieder für Kinder (!) (1769), "er wolle Mordente, Triller und Doppelschläge keineswegs aus seinen Melodien entsernt haben, indessen habe er nicht alle die Auszierungen und Manieren über die Noten gezeichnet, die darüber angebracht werden können".

Wie oft auch sonst die modisch galante Strömung das natürsliche Empsinden erstickt hat, wird in manchen einzelnen Fällen in unserem Bericht über die Liedersammlungen erwähnt.\*) Aus diesem Bericht ist auch ersichtlich, wie lange es dauerte, ehe die Liedeomponisten sich von den Banden des Basso continuo haden frei machen tönnen. Nach beiden Richtungen zeigte sich Ende der von Unstang der Soer Jahre ein allgemeiner Fortschritt. Zu gleicher Zeit, als die Meister des deutschen vollsthümslichen Liedes (Schulz, Reichardt, André 2c.) den Gesang aus den Fessen des Koccoo lösten, wurden auch von mittelmäßigeren Componisten Welobien geschaffen, die nicht mehr ängstlich an der accordlichen Begleitung kleben, sondern sich frei und ungezwungen aus den Worten ergeben.

Aus ben Einzelnotizen bes "Berichts" und ber "Statiftit" (Band II, S. 487 ff.) gest hervor, wie mächtig die großartige Entwicklung der beutschen Dichtung von Günther und Haler bis zu Goethe und Tieck die musikalische Lyrik geförbert, und wie wiederum die Hülle der Compositionen zur Verbreitung der Gedichte beigetragen hat. Man darf ausprechen, daß die deutschen Musiker die Geschente, die die Dichter ihnen brachten, nicht nur erwidert, sondern weit überboten haben. Während nur sehr wenige unter den bedeutenden tyrischen Voessen ohne gleichwerthige Compositionen geblieben sind, wurden unendlich viele an sich nicht hervorragende Dichtungen erst durch die Tone unserer Meister in eine höbere Kunstipspäre gehoben. Jugleich zeigt sich aber merkwürdigerweise eine gewisse Verständnissossigseit unserer großen Dichter der Musik gegenüber, und andererseits ein nicht minder beklagenswerther Mangel an literarischen Geschmach, den so viele bedeutende Musiker bekundeten.

Sebastian Bach verklärte die elenden Reimereien der Henrici-Bicander und Hunold-Menantes mit seiner Musik, Händel die mittelmäßigen Brocke'schen Berte; freilich — was hätte sich ihnen in Deutschand an wirklich bedeutenden Textunterlagen geboten?\*\*) Gluck ist an der Lyrit der Anakreontiker, des Göttinger Bundes und Goethe's achtlos vorübergegangen und hat sich auf die Compositionen einiger Klopstock'scher Oden beschränkt. Mozart, der in Bezug auf gesellschaftliche Vildung auf der Höhe seiner Zeit stand, hat speciell für deutsche Lyrik wenig Interesse gehabt und die Texte für seine Lieder sich von Wiener Freunden empfehlen

<sup>\*)</sup> Band I S. 63 ff.

<sup>\*\*)</sup> Erft in England fand Banbel folche in bem "Samfon" nach Milton 2c. 2c.

lassen. Bor Allem hat sich Hahr des Glücks unwürdig gezeigt, sechs Jahrzehnte hindurch Goethe's Zeitgenosse geweien zu sein. Er hat gar manche jämmerliche Berse, aber kein einziges Goethe'sches Gebicht in Musit gesetht, und es scheint, daß er die Poessen des ihm sonst nahe verwandten, kindlich-warmen und treuherzigen Matthias Claudius überhaupt nicht kennen gelernt hat. — Wenn dies am grünen Holze geschah, wie kann man sich über die Texte wundern, welche die minder großen Musiker manchmal wählten! Sehr bezeichnend ist es doch, das Ernst Wissen Wusiker Wolfe eine Verühmtheit seiner Zeit, der von 1760 die VI in hervorragendster musikalischer Stellung in Weimar thätig war, unter seinen vielen Singspielen und Liedern kein einziges mit Goethe'schen Worten in Musik geseh hat, und ebenso wenig der unter Goethe's Augen in Weimar wirkende Eplenstein.

Beispiele von bem geringen mufitalischen Geschmad unferer Dichter liegen ebenfalls recht nabe. Leffing ftand ber Tonfunft meilenfern.\*) Rlopftod hat fein iconftes lyrifches Gebicht, bas "Rofenband", noch vor bem erften Drud bem ihm befannten Mufiter Chriftian Ernft Rofenbaum gur Composition gegeben, einem von allen Dufen verlaffenen Manne, und hat weiterhin eine Berbindung mit ben bochft mittelmäßigen Componiften Rrause und Fleischer gesucht \*\*), mabrend ihm boch Bhilipp Emanuel Bach fo gern zur Berfügung geftanben hatte. Goethe's Berhaltniß gur Dufit ift complicirt und lagt fich nicht in wenigen Sagen jufammenfaffen; hier tann nur bas Gine ermahnt werben, bag feine große Liebe gur Dufit und feine geradezu leibenschaftliche Reigung. sich mit ihrem Wesen vertraut zu machen, nicht von gleichem Ber-ständniß begleitet war. Schiller's pathetische Natur fühlte sich zu der Glud's hingezogen; bag er aber naive Dufit nicht zu murbigen verftand, zeigt fein wegwerfendes Urtheil über Baybn's "Schöpfung". Und wie Goethe, so hatte auch Schiller bas Unglud, in Sachen ber Tonfunft fehr ichlecht berathen ju fein. Gein Bertrauensmann, ber als Dufitäfthetiter und Componist ohnmächtig bilettirenbe Korner, war vielleicht noch weniger mufitalisch als Schiller felbft; rieth er boch Schiller, ein Bebicht nicht Sandn gur Composition gu fenben, sondern bem suflichen Burta, Diefem Frang Abt feiner Beit, und Schiller hat ben Rath leiber befolgt. \*\*\*)

Roch ein Wort über bie Berbreitung ber Lieber. Im II. Banbe S. 112, 249, 281, 291 zc. wirb berichtet, wie die Buhne bagu beigetragen hat, Liebermelobien auch ben breiten Maffen zugänglich zu machen. Bei

<sup>\*)</sup> Die musikalischen termini technici in einigen Samburger Kritiken sind Lessing wohl burch Bhilipp Emanuel Bach mitgetheilt worden.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Franz Munder, Alopflod, Ausgabe in einem Bande, Stuttgart 1893 S. 362, — Den Werfen Handel's und Glud's hat Klopflod Berfländnis entgegengebracht. Mit Ph. Em. Bach wurde er in Hamburg perfönlich gut bekannt.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Band II S. 398. - Die bort ermähnte grotekt-häßliche Composition Brrner's hat Schiller gelobt. Aber er bekannte felbst: "In Angelegenheiten der Musik babe ich wenig Competenz und Einficht."

manchen anderen Gesängen, die eine weite und mehr als ein Jahrhundert andauernbe Verbreitung gefunden haben, war dafür nicht ihr innerer Werth entscheidend, sondern ein Zufall. Ein Beispiel ist u. a. Dorothea Svangenbera's Gebicht v. J. 1781:

Ruhig ist ber Tobesschlummer Und ber Schoß ber Erbe fühl.

Wenn diese mittelmäßigen Verse das Glück hatten, neunzehn Mal in Musik gesetz zu werden und in Warnete's nicht bedeutender Composition 120 Jahre lang fortzuleben (vergleiche darüber Band II, S. 289), to ift der Erund wohl nur der, daß man in Deutschland zusällig sehr wenig Begräbniggesange hat und beshalb doppelt gern zu dem altgewohnten, wenn auch keineswegs hervorragenden Liede greift.

Wir wenden uns jest zu ben Liebersammlungen felbst, die im

Einzelnen in bem "Bericht" (G. 63 ff.) behandelt werben.

Den Beginn machen zwei Musiter, beren Namen bisher so gut wie völlig unbekannt waren: ber tüchtige, ehrenfeste Kremberg und Philiph Seinrich Erlebach, Erlebach hat wohl die schöfte Musik geschrieben, die in der Zeit zwischen Heinrich Schütz und Sebastian Bach in Deutschland überhaupt entstanden ist. Ausgezeichnete Muster vorbachischen Vocachussik bieten Ro. 4—10 unserer Musikbeliptete, ein wahres Juwel ist Ansang und Schüß von No. 5: Ihr Gedanken, qualt mich nicht.

Die eigentliche Liedweise hat der Meister allerdings selten angeschlagen, und von Bollsthümlichkeit ist bei seinen Gesängen schon deshalb nicht die Rede, weil die Texte sast ohne Ausnahme lehrhaft ge-

halten finb.

Nach der Berössentlichung des ersten Erlebach'schen Werkes (1697) sind, wie aus unsere Bibliographie S. 1 und 2 hervorzeht, beinahe vier Jahrzehnte vergangen, ehe wieder eine hervorragende Liedersammlung im Drucke erschienen ist. Wie beredt ist diese Thatsache! Sie zeigt uns so recht die völlige Stagnation der deutschen Lyrif zu Beginn des 18. Jahrhunderts.\*) — Als erste bedeutendere Publication begegnet uns dann das Augsdurger Tafel-Confect (1733—46), ein wichtiges Wert, das eine größere Anzahl volksthümlicher und wirklicher Bolks-Lieder vereinigt und ein Bild deutscher Hausmusstellen gener Zeit dietet. Unsere mustigeschichtlichen Kenntnisse würden sehn erweitert werden, wenn Alchreiches sich auch aus anderen Perioden fände. In den Einzelgesängen des "Taselconfects" können wir uns an mancher frischen, oft geradezu reizenden Welode, immer aber an volksthümlicher Ersindung erfreuen.

In startem Gegensat zu biefer Sammlung luftiger, berber fübbeutscher Gesellichaftslieber steht bie norbbeutsche "Singende Duje" bes

<sup>\*)</sup> Das Bolkslied hatte sich für lange Zeit den Bliden entzogen und blieb weiterhin unter der künftlich-galanten Oberstäche der Kunstlurit verborgen. Das es aber trog der Berkummerung im 17. Jahrhundert immer noch frich und lebenskräftig war, zeigt u. a. das i. Z. 1719 notitre Lied vom "Brinz Eugen".

Sperontes (1736—45). Auch hier ein wichtiges Stüd beutscher Hausmusst, aber nicht im populären, sondern im modern galanten Sile, und keine wirklichen Botalftüde, sondern instrumentale Tänze, denen der Herauszeber Sperontes Terte untergelegt hat. Einem nicht historisch geschulten Leser könnte man die Eigenart der Sammlung dadurch vielleicht näher vor Augen sühren, daß man Parallesen aus unserer Zeit brächte. An solchen sehlt es nicht: Friedrich Silcher, der sonft so hochverdiente Tübinger Künstler, hat leider drei hete, der sonft so hochverdiente Tübinger Künstler, hat leider drei hete von Leeden auß Beethoven's Sonaten und Sinsonien zu Liedern eingerichtet", das Gleiche hat Frau Pauline Viardort-Garcia mit einer Chopin'schen Mazurta gethan, und ein neuerer Wiesere Musstler, Abalbert von Goldschmidt, ist nicht davor zurückgeichreckt, ein klassisches Goethe'sches Vedickt sür einen ähnlichen Zweet zu benutzen.

Sperontes erweist sich als schwachen Boeten. Aber die ein Jahrhundert anhaltende Beliebtheit seiner Berse beweist doch, daß ihnen eine gewisse Lebenskraft innewohnte. Und der Grund für diese Lebenskraft ist wohl darin zu suchen, daß Sp. einer der wenigen Reimschmiede seiner Zeit war, die sich gern an das sonst verachtete Bolkslied bielten.

Die Sammlung ift für die Geschichte ber Instrumentalmusit überaus werthvoll, weil sie neben manchem Mittelgut auch eine große Bahl feingesormter, gesunder, turzer Clavierstucke bietet.

Als Lieberbuch aber, und als solches will sie gelten, wirtt die "Singende Muse" unerquicklich und geradezu monströs. Sperontes war nicht befähigt, für die Musik possende Texte zu ersinden, und das Ungeschick, das er an den Tag legte, wird nur noch durch seinen Mangel an Geschmad und seine Freude am Niedrigen übertroffen.

Daß die Compositionen selbst zum größten Theile ungesanglich sind, wird den nicht überraschen, der über ihre Herlunft unterrichtet ist. Das Uebermaß an Chromatif und die unerhört hohe Lage der Singstimme, die sprungweise verlassen wird und plöglich ohne alle Vermittelung wiedertehrt, legt dem Sänger unübersteigliche Hindernisse in den Weg, abgesehen davon, daß östers die Welodie geändert werden muß, wenn man übersaupt versuchen will, die von ihr abgesondert stehenden Worte zu sindern.

Sperontes' großes Verdienft ist, manche schöne Musikstüde gesammelt ober, was wahrscheinlicher ift, zu ihrer Composition Anlag gegeben zu haben. Einige Perlen instrumentaler Hausmusst sind ber Stüde freilich, welche die "Singende Muse" bietet, stedt noch tief in den Fessen, philiströser Convention.

Die Nachwirfung ber "Singenden Muse" läßt sich auf lange Zeit hinaus versolgen. Das Wesen des Liedes war von Sperontes so seine ganze Reihe der späteren Componisten manches ausdrücklich betonen mußte, was uns gar nicht erwähnenswerth erscheint; so schrer im Jahre 1752 von seinen Liedern: "Die Melodien

habe ich ben Liebern (b. h. Gebichten) so angemessen, wie es die Uberschrift und ber Inhalt mit fich gebracht haben". Lambo berfichert 1754 ausbrudlich, er "habe fich beftrebt, bas porzügliche Schone, bas jebe Dbe in ihrer Boefie besonders eigen hat, in ber Dufit, fo viel wie nur immer möglich, nachzuahmen", und Enbter betrachtet in feiner Borrebe v. 3. 1757 bie Berbindung von Rebe und Dufit im Liebe feineswegs als etwas Selbitverftanbliches.

Beeinflußt burch bie turg abgeschloffenen, musitalisch selbständigen Stude bes Sperontes, aber im Gegenfat ju feinem Pringip, veröffentlichte ber Dilettant Grafe (1737—43) eine neue größere Sammlung. In ihr fommt wieder eine gesundere Art der Liedercomposition jur Geltung. Gräfe wollte wieder einfache in Musik gesehte Dichtungen bringen, und er hatte das große Glück, neben Kunsthandwerkern wie Surlebuid und Giovannini auch einige Componiften bedeutenden Ranges gur Liebercomposition veranlaffen gu tounen, nämlich Bhilipp Emanuel

Bach und Carl Heinrich Graun.
An Werth überragt wird aber Grafe's Wert burch die Compositionen Telemann's und Gorner's. Daß biefe jum Theil trefflichen Compositionen in Samburg entstanden, war wohl fein Rufall. Bar ja boch Samburg jahrzehntelang ein Centrum ber beutschen Liederdichtung gemejen. bier hatten Johann Rift und feine Schule gewirft und bie Mufiter Johann Schop, Thomas Selle, Beinrich Scheibemann, Jacob Braetorius, Beinrich Bape, Johann Bolfgang Frand\*), hier um bie Wende bes Jahrhunderts die Dichter Brodes, Feind, Sunold, Boftel, und feit 1729 mar in Sageborn ein echtes inrifches Talent aufgetreten. - Bon ber hohen musitalifden Bluthe Samburge gur Beit ber Oper unter Reinhard Reifer ift oben bereits bie Rebe gewejen. Mit Reifer gemeinsam war eine Beit lang ber bebeutenbe Componift Telemann thatig. Diefer bat eine Ungahl Lieber geschrieben, Die i. 3. 1741 veröffentlicht und von den Reitgenoffen recht beachtet murben. Richt gewürdigt murben bagegen bie ungleich schöneren Gefänge in Telemann's "Sing-Spiel- und Generalbagubungen" (v. J. 1734 ungefähr). In diesem Elementarwerk war ber Componist gezwungen, einsach und melobios ju fchreiben, nicht mobifch und zopfig, wie in feinen "Dben", und zugleich gab er hier im Rleinen Broben feiner Begabung fur bas heitere mufifalische Drama.

Benn fich übrigens Telemann in ber Borrebe feiner Dbenfammlung gegen Ornamente und Roulaben wendet, fo muffen wir uns baran erinnern, bak Reinbard Reiser und fpgar Telemann felbit in ibre beutiden Opern bes außeren Effetts wegen italienische Arien einzuftreuen pflegten, und baß auch ber junge Sanbel gezwungen mar, ben Unfug mitzumachen (val. feine für die Samburger Bubne geschriebene Oper Almira).

<sup>\*)</sup> Bon den sonstigen in Hamburg wirtenden Musitern tomnten der große Organit! Jan Reinten 1623—1722) und der Grinder des Collegium musicum, Naithias Weckmann (1621—74) dobn nicht erwöhnt werden, weil sie teine Lieder veröffentlicht haben.

Noch weit erfreulicher als Telemann erscheint der mit ihm gleichzeitig in Hamburg wirkende Mussiker, mit dem sich Friedrich von Hagedorn in der ersten Ausgade seiner Gedichte verbunden hat: Johann Valentin Görner. Mit ihm wird es im deutschen Liederhaime Tag. Görner ist ausgezeichnet durch Klarheit und Frische der Melodiebildung. Alles ist dei ihm vocal gedacht. Schnörkel sehlen gauz. In diesen Gesängen sehen wir wieder eine Anknüpzung an das Volkslied, ein Wiederaussinden des glücklichen und fruchtbaren Berhältnisses zwischen Waristellen und Ton. Manche von ihnen sind allerdings noch in der galanten Musikesten geblieben, die besseren der deriven bereits einen Vorklang der "Lieder im Volkston" von Joh. Aber. Seter Schulz.

In Hamburg wirfte eine Zeit lang auch ber tüchtige Meister Adolph Carl Rungen. Auch er hatte sich Einsachheit und Natürlichkeit zum Ziele gesetz, und seine ansprechenden Gesänge scheinen in ihrer Zeit verbreitet gewesen zu sein; balb darauf wurden sie vergessen, und selhst der Aume des Autors wird nur an wenigen Orten erwähnt. Ganz denso erging es dem Hamburger Componisten Lambo, in dessen Liedern (1754)

manchmal volksthumliche Tone angeschlagen werben.

XLII

Davon ist den in Leipzig componirten und verlegten Gesängen der Joer Jahre\*) nichts anzumerken. Vielmehr macht sich hier überall gelpreizte Unnatur breit, und man sieht so recht, daß Bach für diese Generation von Componisten umsonst gelebt hat. Ein typisches Beispiel ist der f. Z. weit bekannte und berühmte Braunschweiger Hopianist Fleischer (1757). Seine Weisen sind unsch in die einmal unter, sondern gegen die Worte geseht, deren Reiz und Bedeutung man erst empsindet, wenn man sie aus diesem häßlichen Drahtgeslecht befreit hat. Beim Lesen dieser Compositionen erkennt man recht die Wahrheit des Wagner'schen Ausspruchs, daß jede Vocalmussi dem Untergang verfällt, die nicht von innen heraus aus dem Worte erblüht ist.

Auch in Berlin begann es sich seit bem Jahre 1753 in der Liedcomposition zu regen, und zwar waren es hier zwei Dilettanten, der Abvokat Krause und der Schriftsteller, spätere Lotteriedirector Marpurg, die als Sammler eine ebenso eifrige wie ersolgreiche Thätigkeit entwicketten. Den ersten Anstoß zur Beröffentlichung der Lieder scheint der bekannte Dichter Hamler gegeben zu haben. Er verband sich mit Krause zur Herausgade der Sammlung: Oden mit Melodien, in deren bemerkenswerther Borrebe\*\*) bereits die Grundsätze für die späteren Liederwerke der Verliner Schule seltgestellt sind: Die Lieder sollen einsach ge-

"") Giebe Band I G. 115 ff. Anregend batten auf Diese Berliner Obencompositionen beionder Telemann's und Grafe's Cammlungen gewirtt, möglicherweise auch Sperontes.

<sup>\*)</sup> Ihre Sahl ift, wie die Bibliographie zeigt, sehr groß. Erleichtert murbe die Aublication der Lieberfammlungen bebeutend durch die i. J. 1754 von Joh. Gottl. Immanuel Breitstoff erfindung, den Sah von theilbaren und beweglichen Notenuppen viel einsacher als disher berzustellen. Vergl. darüber Marpurg, historisch-Riichfe Beuträge 1 Berlin 1754 S. 510, und den Artitel Breittopf & Harten Bergl. Deutscher Biographie III S. 296.

baut sein, möglichst nach bem Muster ber französischen Chansons\*), sie sollen burch ihre Melodie allein wirten und auch bei Spaziergängen gelungen werben können. Später (1756 und 1761) wurde die Forderung noch bahin erweitert und ergänzt, daß

- 1. Die Melobien eingänglich seien und ihre Erlernung feine Schwierig-teit bereite, bag
- 2. teine "aus theatralischen Sachen geborgte Wendungen", b. h. Fiorituren und andere Ornameute gebracht werben,
- 3. "die Welodie so beichaffen sen, daß sie auch ohne Baß gefällig und vollständig sen, und daß man den Baß, bei Ermangelung besselben, gleichsam nicht einmal vermisse".

Muf das lette Gefet murbe von ben Sauptvertretern ber Berliner Schule befonderer Werth gelegt, und in der That ift fur bas vollsthumliche und Gefellichaftalied die Forderung einer auf sich felbst gestellten Welodie ebenso berechtigt, wie die anderen Forderungen der Ginsacheit bes Baues und ber Abmesenheit von Trillern, Mordenten und Coloraturen. Es mar bie Rudfehr ju Schlichtheit bes Ausbrude, ju natürlichem Befen, bie hier proclamirt murbe, und mit ihr eine gefunde Reaction gegen bas Ubermaß von Berichnörfelung und Runftelei. Leiber ichuttete man bas Rind mit bem Babe aus. Bon Beginn an gerieth man ins Ertrem, und bie burre rationaliftische Simplicität, Die jest ju Tage trat, war nicht erfreulicher als bas Rococowesen, gegen bas fie fich manbte. Das Lieb murbe amar gur Ratur gurudgeführt, aber wie froftig und falt mar biefe Natur, wie reiglos die gerühmte Schlichtheit, wie fprobe und unvocal die mufitalifche Erfindung! Rur felten eine Spur von blubenber Delobie, bon Barme bes Gefühls - bafur herrichte meiftens ber fogenannte "gefunde Menichenverstand", ber ben gangen Weg entlang leuchtete als ein taltes elettrisches Licht.

Erst als ipater Musifer wie Schulz, Andre, Reichardt, Zelter auf den Plan traten, die wirfliche Begabung für die Ersindung vollsthumlicher Lieder mitbrachten, wurde erfüllt, was Krause und Marpurg mit ihren Gesehen vergeblich angestrebt hatten\*\*).

Um es zu wiederholen: für ein bestimmtes kleines Gebiet war die Forderung der Berliner, daß eine Melodie durch eigene Kraft und Stärke wirken und keiner Begleitung bedürfen solle, berechtigt. Sobald sie aber verallgemeinert und auf das weite Gebiet des Liedes überhaupt angewandt wurde, konnte sie in ihrer Einseitigkeit und philiströsen Beschänkung der Bhantolie des Kninftlers nur schädblich wirken. Wenn wir daran denken,

<sup>\*)</sup> Raber hatte es eigentlich gelegen, die besten Gorner'schen Lieber als Borbilber hingustellen.

<sup>\*\*)</sup> Die von Krause herbeigesehnten, sur Spaziergänge geeigneten Lieber wurden erst nach weiteren Jahrzehnten von Wetsstesselle, Silcher z. geschäffen und durch Mendelssohn's "im Freien zu singende" Bocalquarteit in die höchste Kunsteiphäre gehoben. — Uebrigens lätzt sich in den Liebern und Duetten Mendelssohn's, der bekanntlich ein Schuler Zelter's war, noch die Einwirkung des oben erwähnten Berliner Enthaltsanklistsvirigiss der uttilch wahrenbenen.

daß in den vierziger und fünfziger Jahren schon einige der bedeutenden Claviersonaten Philipp Emanuel Bach's entstauden,\*) so können wir es nur herzlich bedauern, daß Bach selbst und seine Genossen durch obe Principienreiterei der maßgebenden Berliner Kunstrichter daran verhindert wurden, den Reichthum der instrumentalen Kunst auch für das Lied zu verwertsen.

In den vielen Sammelwerfen der "Berliner Schule" erscheint denn auch Phil. Em. Bach faum bedeutender oder eigenartiger, als die physiognomielosen anderen "Kammermusici" Friedrichs des Großen, die hier bereinigt sind, und so sehr beserrichten die Oden-Theorien Marpurg's den ganzen Kreis, daß auch ein Mann von der starken Persönlichkeit Johann Phillipp Sack's") noch ganz unpersönlich schreibt, so lange er Mitardeiter der Michologien ist. In diesen wird dienehr Alles möglichst auf einen und densesen Denselben Ton gestellt, und zwei so entgegengesete Naturen, wie der auf italienischem Boden stehende, rein homophon componierende, melodiöse Carl Heinrich Grann und der nicht gerade melodienreiche Meister der Harmonik Ph. Em. Bach unterscheiden sich hier viel weniger von einander, als man denken sollte.

Einen gang anderen Einbrudt macht Bach natürlich, wenn er seinem Genius ungehindert folgen tann, und es hat zu ben größten Freuben bes herausgebers bes vorliegenben Werkes gehört, eine gange Angahl solcher Bachlichen Gefange in ben Mufitbeilpielen im Neudruck bieten gu fönnen.

Bu ben Berühmtheiten ber "Berliner Schule" jählte neben Bach und Grann vor Allem Johann Philipp Airnberger, einer ber bekanntesten Theoretiter und talentlosesten Componisten. "Was Kirnberger sür Gesang geschrieben hat, ist unerträglich, mit tobtaltem Herzen gesetz, und baher ohne alle Wirtung . . . Wit seinem Kritteln und Grübeln hat er die Berliner Schule in ein übles Gerücht gebracht," schreibt mit vollem Rectte ein zeitaenösischer Beurtheiler. \*\*\*)

Es entbehrt übrigens nicht einer gewissen Komik, zu sehen, wie Kirnberger, bem niemals ein wirkliches Lied gelungen ist, in seinem 62. Jahre eine lange "Anleitung zur Singecomposition mit Oden" herausgiebt. †) hatte doch auch Kirnberger's Berliner Geistesgenosse, der Königliche Kammermussicus Richelmann, ein dies Buch "Die Welodie

<sup>\*) 1742</sup> die sechs Friedrich dem Großen gewidmeten Sonaten. 1745 die sechs "Württemberg". Sonaten, 1753 die schönen Sonate nuove im "Bersuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen".

\*\*) Vergl. Band 1, S. 160.

<sup>\*\*\*)</sup> Chrift. Friedr. Dan. Schubart, Ideen zu einer Aitheit der Lontunst, S. 85. †) In einem Nachtrage stellt Kirnberger die naive Hypothese auf, das wir die sieder in der Christian gegangenen alten griecht ischen Lieder in sipen Neldobien noch bestigen und zwar — im protessantigen Choral! Seine Beweisstührung ist in ihrer erhabenen Einstacheit zwingend: "Luther behielt i. 3. die tatbolischen Neldobien ben und legte ihnen deutlich Terte unter: wer will es num mit Gründen verneinen, daß die Katholisen ihre Melodien nicht auf die nehmliche Art von den Heichen entlehnt haben, wie Luther zu seinen Terten zur Zeit der Reformation katholische Nacholische nahm!

nach ihrem Wefen und ihren Eigenschaften" (1755) geschrieben, ohne bag ihm jemals eine irgend erträgliche Melobie geglückt mar.

Bon ben febr gablreichen Liebersammlungen, Die gleichzeitig mit ben Gefangen ber "Berliner Schule" ericbienen, tonnen u. g. einige feine und priginelle Compositionen bes Gifenacher Johann Ernft Bach hervorgehoben werben, ferner die brei geiftreichen, intereffanten Berfuche Berbing's in Dagbeburg, und aus Süddeutschland neben den anonymen Ansbacher Anthologien zwei Berte bes begabten Nurnbergers Rauert. - Joh. Ernft Bach und Berbing haben eine große Reihe von Rabeln componiert und burch die That bewiesen, daß Talente auch aus diesem sproben bibattischen Stoff etwas Mufit herausichlagen tonnen. Lehrhaft und moralifirend mar übrigens auch ber Inhalt ber meiften fogenannten Inrifden Gebichte jener Reit, und bas Gros ber unbegabten Dufifer freute fich, bagu noch in Tonen ben Schulmeifter fpielen gu fonnen.

Ermahnenswerth ift, bag in ben 60er Jahren weniger Liebercompositionen veröffentlicht murben, als in bem vorhergehenden Jahrzehnt. Der Grund liegt vielleicht barin, bag bie galanten Dichter jest fast völlig veridwunden und die "Bremer Bentrager" und Anafreontiter nicht mehr gang fo mobern waren wie vorher. Erft nach 1770 wird es wieber lebenbiger, und von ben 80 er Jahren an, als bie Bebichte bes Göttinger Bains befannter murben, ift die Menge ber Liedercompositionen fast unüberfehbar.

Bisher hatte die Oper nur in beschränktem Dage auf bas Lieb gewirft. Geit ber erften Aufführung bes Orpheus aber (1762) tann man verfolgen, wie Glud langfam, aber ftetig Ginfluß in Deutschland gewinnt und feine prachtvollen liebartigen Gefange die Anfpruche fteigern. Die bie Componiften an fich felbst stellen.\*) Eine Erscheinung wie die bes Nordbeutschen Spazier (1781) mare ohne bas Glud'iche Borbilb nicht zu benten, und Reichardt und Rungen wohl auch nicht.

Für die Beiterentwicklung bes Liebes maren bann besonders die Singspiele wichtig. Sie tamen aus England her, wo Gan's "Bettleroper", bas befannte volksthumliche Oppositionsstud gegen bie italienische Oper, einen ungeheuren Erfolg erzielt und viele Nachahmungen veranlagt Das Glud Diefes Studes hatten bie eingelegten Befange gemacht: jufammengeraffte Lieber, und gwar jumeift Bolfs- und Stragen= gefänge. Gine ber ebenermahnten nachahmungen ber Bettleroper, bas Singspiel "Der Teufel ift los ober bie verwandelten Beiber" mar i. 3. 1743 bereits in Berlin mit ben ursprünglichen, einstimmig ohne Begleitung gefungenen englischen Melobien\*\*) aufgeführt worben, hatte aber

<sup>\*)</sup> Die evochemachenbe Scene aus bem zweiten Acte bes "Drobeus": Che puro ciel (Beld reines Lich) lâgi nicht nur ahnen, ju welcher Hofe der charafterintenben Kraft lich pater bie inftrumentale Kunft entwicken folke, sondern lie hat shie Frage auch auf Berda's Melobramen, Bumiteegis Baldaben ze, fart gewirth.

\*\*) Unter bielen befinden lich neben vielen unbedeutenden auch einige berbgelunde und zwei sper graziofe. Bergl. The devil to pay; or, the Wives Metamorphos'd. An Opera. With the Musick prefix'd to each Song. London 1732.

XLVI Einleitung.

ein ftartes Fiasto erlitten und ichien begraben. Rach neun Jahren erlebte es aber eine fröhliche Urftand, und zwar burch ben Romifer und Theaterpringipal Beinrich Gottfried Roch, benselben tüchtigen Dann, ber fich um Leffing bereits Berbienfte erworben hatte. Mit Singspielen mar Roch vertraut, hatte er boch lange vorher ichon musikalische Intermezzi und zulest auch Pergolesi's meisterhafte tomische Oper La serva padrona aufgeführt. Run marb feine Aufmertfamteit auf bas verungludte Stud "Der Teufel ift los ober bie verwandelten Weiber" geleuft. Er übergab es Christian Welix Beife gur Umarbeitung, jugleich ließ er burch einen Beiger feiner Theatertruppe, Ramens Standfuß, Die eingelegten Lieber neu componiren. Dit beiben Mitarbeitern hatte Roch Glud, und als bas Stud nun in seiner neuen Gestalt i. J. 1752 in Leipzig zur Aufführung tam, wurde es vom Publitum aufs Wärmste aufgenommen. Auch für ben "luftigen Schufter", ben zweiten Theil von "Der Teufel ift los", fchrieb Standfuß bie Gefange, bie ben Borern nicht weniger als bie fruberen gefielen. - Roch jest tann man feine Freude an ber frischen, berb gugreisenben Art bes Componisten und an seiner Begabung für Melobie und Characteristrung haben. Daß die Begleitungen nicht gerade musterhaft find, verschlägt bei biefer Urt Dufit nicht febr viel. Zwei Lieber find in unferen Dufitbeifpielen unter Ro. 171 und 172 abgebrudt.\*)

Standsuß scheint frühzeitig gestorben zu sein. Um das Interesse für das Singspiel neu zu wecken, wandte sich Koch jeht mit der Bitte um neue Liedeinsagen an den trefstichen Leipziger Mussier Johann Adam Ham Haller. Dieser hatte 1759 bereits für die "elegante musstalische Weltseine Liedersammlung publiciert, die unbedeutende, verschnörkelte, ganz physiognomielose Musie ala mode brachte.\*\*) Run wird hiller genöthigt, für Schauspieler zu schreieben, die ohne eigentliche musstalische Begadung und Ausbildung waren, und gerade dieser Zwang wird für ihn

jum Gegen.

Hiller componirt jest eine Reihe einfacher volksthümlicher Lieber. Die Textunterlagen Weiße's sind nicht lehrhaft und allgemein gehalten wie die meisten übrigen Weiße'schen Gebichte, sondern als Theaterzesänge einzelnen ganz bestimmten Versönlichseiten in den Mund gelegt. Hieraus erklärt sich der lebendigere Zug auch in den Compositionen. Wie mag das Publitum aufgejubelt haben, als ihm von der Bühne her diest sicht sassignen Hiller icht haben, die Men im Ohre blieben, die man beim Nachhausegehen vom Theater sormlich undewußt vor sich hintrallerte, die dann im Jimmer irgend ein musstalisches Familienmitglied am Spinett wiederholte, die die häuslichen Festen für andere Texte benuht werden sonnten! Und wie schnell verbreiteten sich dies

<sup>\*)</sup> E3 ist eigenthumlich, daß über einen so begabten Mann wie Standfuß teinerlei nähere Nachrichten vorliegen. Nicht einmal sein Vorname ist bekannt. Schletterer's turze Mitstellungen über ihn sind mit größter Borficht aufzunehmen.

<sup>\*\*)</sup> In seiner Zeitschrift: "Böchentlicher Musikalischer Zeitvertreib" hatte hiller aber im Gerbliquortal 1759 ein lebendiges, soltes Duett, "Das ausgehobene Gebot" veröffentlicht, das sein Talent für dramatische Musik bereits offenbart.

Lieder durch ganz Deutschland. Nicht nur die berühmten reisenden Theatergesellichaften wie bie Septeriche und Kochiche, sondern auch die kleinen und kleinsten wandernden Bühnen bemächtigten sich der unschwer aufzuführenden Singspiele, deren Liedeinsagen bald in den kleinsten Städten volkskhümlich wurden. Daß ein gescheidungen bald in den kleinsten Städten volkskhümlich wurden. Daß ein gescheidungen deines dieser Lieder i. 3. 1780 im Elsah als Chanson Strasdourgeoise ausschieden und publiciren konnte. Daß ein, wie außerordentlich bekannt hiller's Melodien selbst au der Grenze Deutschlands waren. Was wolkten solcher Vereitung gegenüber die drei oder vier Druckaussagen bebeuten, die desentlichen Liederstammlungen im besten Kalle bestölieden waren!\*\*)

Balb stellte sich der Ersolg der Weiße'schen Singspiele mit Hiller's Gejangseinlagen als nachgaltig herans. Nun solgten eine Reihe ähnlicher Werte aus gleicher Feder, und andere Dichter und Musiter beeilten sich, das Beispiel Weiße's und hiller's nachzuahmen. Underthald Jahrzehnte lang war in Deutschland alles toll und voll von Singspielen. Wenn man sich ihre außerordentliche Wirtung erklären will, so muß man daran denken, wie selten das Bürgerthum in jener Zeit sonst Gelegenheit hatte, Musit von der Wühne berad zu hören. Waren ihm doch die Opern-häuser zum größten Theile verschlossen. Und selbst wenn einmal Nichtaristotraten Einlaß sanden — wie eruste, düstere, unvolksthümliche Musit wurde ihnen da geboten! In den Opernlibretti Hasse's und Graun's, wie sast anderen Anhänger der neapolitanischen Schule gehörte es keinesvogd zu den Ausnahmen, daß von Beginn dis unmittelbar vor dem Schluß ein ununterbrochenes Trauern und Jammern herrschte.\*\*\*) Für die gezierte vornehme West, die sich besonderen Riesel gewesen zu sein, die schwerzlichen Klagen der Kriadnen, Olympien, Iphigenien, Desaniren zu schren.

Bährend in diesen großen Opern sich Alles auf den höchsten Soben bewegte, Götter, Halbgötter, Gelben und Fürsten agirten und große Staatsactionen vorgingen, brachte bas Singspiel einsache, ländliche Berhaltniffe.

<sup>\*)</sup> Bergl. Band II, G. 111.

Lleber die Julle der anderen Liederwerte Hiller's vergleiche man den Bericht S. 151 ff. Er hat u. a. auch Lieder zu gelangspadbagogichen Zweiten geschrieden, so besonders die Kinderlieder mit Weiße'schen Terten. Den Ion des Kinderliedes zu treffen, gelang aber weder ihm, noch Scheide, hunger oder Burmann, die Kehnliche verluchten. Erft Joh. Abr. Beter Schulz und Mozart haben wirkliche Kinderlieder geschaffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch manche Opernbucher Gluck's, vor Allem die Alceste und die Jphigenie in Tauris, zeigen diesen Zug.

Her fand man Bolfsthümlichfeit und — obwohl alle Beiße'schen Stücke Ueberfetzungen ober Bergröberungen ausländischer Singspiele waren — infolge des bauerlichen Milieus ein nationales Element. Der Zbealismus in diesen Singspielen war freilich nicht sehr groß, und etwas Plattheit lief mit unter. — Nicht ohne Neid kann man daran denken, welch ungleich vornehmere Kunstwerfe zu gleicher Zeit dem französischen Publikum in den schönen Singspielen Gretry's, Monfigny's, Philidor's geboten wurden; auch ein Librettist von der Feinheit Sédaine's sehlte in Deutschland.

Trot bes Erfolges, ben Beiße-Hiller's tomische Opern hatten, galt es übrigens in ben engeren Mussterfreien immer noch für schilcher und einer, Lieber- und Obensammlungen herauszugeben, als Singspiele mit Gesangseinsagen zu versehen. Selbst ein so einsichtiger, mit der volksthumlichen Kunft vertrauter Mann wie Schubart sagt in seiner Anzeige der Neefe'schen Oben: "Herrn Neefe ist der Ruhm zu klein, für die Leipziger Jungemägde Opernlieden zu componiren, er trachtet jett nach eblem Stolk."

hier ift bereits ber Name von hiller's bebeutenbstem Schuler genannt worben. Die rührende Gestalt bes kleinen, budligen, hochgebildeten Reefe, dieses freigefinnten, von echter Kunstbegeisterung und Menschenliebe ersüllten Mannes, wird Jebem unvergestich bleiben, der sich einmal mit seinem Leben ober mit der Jugendgeschichte Beethovens beschäftigt hat. Für diesen war es ein nicht hoch genug zu schäbendes Glick, daß ein Mann von Neefe's Begabung und Charaftereigenschaften seine Erziehung übernahm.

Bon ben übrigen Singfpielcomponisten sind neben Rahser, E. B. Bolf, Stegmann, Joh. Andre besonders Anton Schweizer, und als der weitaus Begabteste Georg Benda zu nennen. Auf den großen Einfluß, den Benda's Metodramen auf die zeitgenössische und bie folgende Generation von Musitern hatten, ist erst in der letzten Zeit nachdrücklich hingewiesen worden.\*)

Auch auf **Reichardt** haben die Mesodramen gewirkt, wie er in der Vorrebe eines seiner Werke ausdrücktich bestätigt. Reichardt ist der früheste unter den Meistern des **vollsthümlichen Liedes**. Diese einzeln zu charaftersstren ist nicht ganz einsach, da die Compositionsgebilde so winzig sind und einander scheindar überaus ähnlich sehen. Erst bei näherer Betrachtung zeigen sich Unterschiede, die im Einzelnen sestzuchtung zeigen sich unterschieden wird — Band I, S. 188 sp., 214 sp., 252 sp., 254 sp., 298 sp., 313 sp., 334 sp.

Aunächst sei ein sehr liebenswürdiger Zug erwähnt, ber Reicharbt, Andre, Schulz, Kunzen einerseits, Zumsteeg, Rheineck, Schubart andverrseits verbindet. Alle bief kleineren Meister, die gleichzeitig wirken, bemselben Ziese zustreben und sich gegenseitig beeinslussen, versahren babei in

<sup>\*)</sup> Bergl. Ebgar Istel, Studien zur Geschichte des Melodramas I, Leivzig 1902, und Ludwig Landshoff, Joh. Rud. Zumsteeg, Berlin (1902), S. 120 ff.

Einleitung. XLIX

felbstloser, echt fünstlerischer Weise und versäumen leine Gelegenheit, einander Dank und Anerkennung auszusprechen, ohne daß dabei irgend von Cliquenwesen die Rede ist.

Reichardt, einer ber fruchtbarften Liebercomponisten, Die es je gegeben hat, zugleich ein tüchtiger Dufitschriftfteller, giebt in einer Reihe von Borreben und theoretifirenden Gingelartiteln Rechenschaft über Urt und Ziel seines Schaffens. In ben ersten beiben Jahrzehnten fnüpft er bewußt an die Grundsate der Berliner Schule (fiehe oben S. XLII) an, und ber intereffante, wenn auch bochft einseitige Borbericht ju feinen "Froben Liebern für beutiche Manner" p. 3. 1781 (unten G. 196) lieft fich wie eine Fortjetung ber Regeln, Die früher Rraufe und Marpurg aufgestellt batten. Aber in einem wichtigen Buntte untericied fich Reichardt bon biefen. Bahrend in ben Rraufe-Dtarpurg'ichen Sammlungen bie Braris hinter ber Theorie gurudgeblieben mar und taum ein einziges Lied ben Forberungen entsprach, welche bie Berausgeber erhoben, beröffentlichte Reichardt in bemfelben Jahre 1781 bereits Lieber wie "Im Felbe ichleich ich ftill und wild" und bas ichottische "D weh" beibes Dufter mufifalischer Stimmungsmalerei, Die bas brachten, mas bie Theoretiter ersehnt hatten. Freilich barf man fich nach biesen beiben Gefangen nicht etwa ein Urtheil über Reichardt's Compositionsweise im Allgemeinen bilben. Diese mar vielmehr im hochsten Grabe ungleich, und erft auf etwa zwanzig ober breifig Lieber tam ein Treffer. Das Uebrige war oft jo burftig und flach, bag ein bedeutenber zeitgenöffischer Dufifer meinte. er verarge es feinem Ganger, wenn er lieber "Cantabilität ohne Declamation als eine folche Declamation ohne Cantabilität haben will. " \*\*) Mle Reichardt fich fpater intimer mit ben Boefien Goethe's vertraut machte, erhielt feine Begabung formlich Fittige. Ich verweise beshalb auf S. 188-189 und bemerte bier nur noch, bag Reichardt in feinen u. b. U. "Bermischte Gefänge und Declamationen" i. 3. 1809 veröffentlichten fleinen bramatifchen Scenen ftart auf Schubert gewirft hat, ber im "Brometheus", "Ganymeb", ber "Gruppe aus bem Tartarus" auf gleicher Bahn, freilich mit unvergleichlich genialerer Rraft, fortgeschritten ift. Wie befannt Reichardt's Gefange in dem Rreise maren, der fich um ben jungen Schubert gebilbet hatte, beweift bie Thatfache, bag fich in einem ber michtigften Quellenwerte für die Jugenblieber Schubert's, ben brei Banben Stabler'icher Copien, mitten unter ben Schubert'ichen Liebern vier Reichardt'iche befinden. - Auch Brahms fannte Reichardt, beffen "Beibenröstein" er in die ben Schumann'iden Rinbern gewibmeten "Boltstinderlieder" aufgenommen hat. Und aus perfonlichen Gefprachen barf ich beftätigen, bag Brahms manche Gefange Reichardt's boch ichatte. Mertwürdigerweise hat Reichardt icon in früher Beit ben Runftiuftinct gehabt, einige für die Dufit icheinbar febr fprobe Boethe'iche Bebichte zu componiren, wie bas Bargenlied aus Sphigenie, bas Fragment

IV

<sup>\*\*)</sup> Sans Georg Rageli in der Allg. Muf.: Zeitung, Leipzig XIII, 1811, S. 640.

"Aber abseits, wer ift's?" aus ber harzreise und ben schonen Schluß aus "Aleris und Dora":

Run ihr Musen genug! Bergebens ftrebt ihr zu schilbern, Wie sich Jammer und Glud wechseln in liebenber Bruft 2c.

Sie alle find uns jest in Brahms'ichen Tonen boppelt theuer geworben. Während ber Königeberger Reichardt faft anderthalbhundert Boethe'iche Lieber in Mufit gefest hat, beschräntte fich Goethe's Jugendfreund Johann Andre aus Offenbach auffallenberweise auf die Compofition bes Gingfpiels "Erwin und Elmire" und eines Liebes aus "Claubine"; nach 1778 berudfichtigte er Goethe überhaupt nicht mehr. Anbre war nicht mehr gang jung (33 Jahre), als er feine erfte Liedersammlung veröffentlichte. Wie hoch er in ber Gunft ber Beitgenoffen ftand, zeigt ein Urtheil Schubart's, ber ichon 1775 ichreibt: "Bie und ba hallt in feinen Liebern bie Gilberglode bes musitalischen Genies." \*) Das ift icon, aber boch viel zu wohlwollend ausgedruckt. Bon Genie ift bei dem liebens würdigen, etwas bilettantischen Andre nicht die Rede, mohl aber von einer fehr anmuthigen Begabung für bas vollsthumliche Lieb, namentlich bas Trinflied, und einer nicht weniger bervortretenben fur die Ballade: baf er ber "Lenore" nicht andere Schöpfungen auf gleichem Bebiete folgen ließ, muß fehr bedauert werden.\*\*) Wie bei Reichardt, fo finbet fich auch bei bem vielschreibenden Andre fehr Unsprechendes unmittelbar neben gang Mittelmäßigem. Dft entartet bie Ginfachbeit gur Simpelei, Die Runftlofigfeit wird gur Manier übertrieben; Die meift in Tergen notirte Melodie fteht über einem unintereffanten Baffe. Giniges ift ibm wie fo oft ben talentvollen Dilettanten - überraschend gut gelungen. Einen "eigensten Gefang" hat er inbessen nicht, er fteht zwischen bem Bollblutfünftler und bem Runfthandwerfer.

Als Borbilder hatte sich Andre u. A. die melodienreichen Componisten Grétry und Monfigny genommen, von denen er einzelne Arien seinen Liederwerten einverleibte. Sie wirkten auch auf den Klassister des deutschen volksthümflichen Liedes Johann Abraham Beter Schulz. Dieser war aber ein so selbständiger, in sich gefesteter Mann, daß er sich bei allem genauen Studium fremder Muster in seiner Eigenart nicht beirren sieß. Und Schulz' Eigenart ist in hohem Grade anziehend. In Band I, S. 255 wird versucht, sie zu kennzeichnen. Hier möchte ich nur noch den natürlichen Melodie-Instinct in Schulz' Liedern hervorseben — vor und nach ihm haben nur wenige Componisten den Volkston ähnlich gut getrossen, und bei den Gesangen sür die Jugend wird selbst die unmittelbare Gegenüberstellung mit Mozart für Schulz nicht gesährlich. — Was Schulz in seinen Liedern erstrebte, hat er in dem berühmt gewordenen Vorbericht \*\*\*) v. J. 1784 ausgesprochen, der so viel Schönes und Feines,

<sup>\*)</sup> Deutsche Chronit, 1775, G. 22.

<sup>\*\*)</sup> Die "Beiber von Beinsberg" tommen nicht in Betracht; vergl. Bb. I

<sup>\*\*\*)</sup> Abgebruckt ift ber Borbericht Banb I, G. 256ff.

aber auch so manches recht einseitig Aufgesagte bringt. Sein 3beal bei volksthumlichen Gefängen ift:

eine Melodie, deren Fortschreitung sich nie über den Gang des Textes erhebt, noch unter ihm sindt, die, wie ein Kleid dem Körper sich der Declamation und dem Metro der Worte anschmiegt.

Und der Endzweck des Liedercomponisten besteht darin: gute Liedertexte allgemein bekannt zu machen:

"Nicht seine Melodien, sondern durch sie sollen bloß die Worte des gutten Liederdichters allgemein und durch den Gelang erhöfete Aufmerts sangemein eine gum Gedächnis und jum Gepan sinden, jum dieteren Wieden der eine felben Lust erweden, und in mit dem Reize bes Gesanges verbunden ein schäsbarer Bentrag zu den Annehmlichteiten der Gesellschaft und des mentchlichen Lebens werden. Er witd daher alle unnüge Zierereyen sowol in der Melodie, als in der Bezeleitung, allen Ritornelsen, und Zwisschenften Mebendinge, von die Aufmertsankeit von der Haufwertsankeit von der Haufwertsankeit von der Haufwertsankeit von den Worten auf debendinge, von Bedeutung seyn tönnen, als dem Liede schädliche Uebersstügsteiten verwersen, die seinem guten Borsag gerade entsaeenwirten.

Aus diefen Saten geht die ftarte Einwirfung Glud's auf Schulz hervor. Hatte doch Glud in feiner Borrede jur "Alcefte" (Wien 1769) geschrieben:

Ich wollte die Mufit auf ihre wahre Aufgabe beschränten, welche nur bie fein tann: ber Dichtung ju bienen, indem fie ben Ausdruch ber Empfindungen und ben Neig der Sintantion verftärte, ohne die handlung zu unterbrechen oder durch unnuge und überflüstige Lieraten abzuschwoden. Ich glaubte, die Bulif mufie für die Boefie das fein, was die Lebhatigkeit der Farben und eine gludliche Michang der Lichter und Schatten für eine fehlerfreie und wohlgeordnete Zeichnung find, welche nur dazu dienen, die Figuren zu beleben, ohne die Umrisse zu verandern.

Während aber Gluck's Genius ben Musiter vor der Einseitigkeit des Theoretikers schützte, hält sich das viel beicheibenere Talent Schulz'in den von ihm selbst bestimmten Grenzen. Er verzichtet darans, besonderen musikalischen Gehalt in eine Liedcomposition zu legen und sie durch Originalität, Reichhaltigkeit, harmonische Begleitungskünste interessant zu machen, oder durch Vor-, Zwicken- und Nachspiele ihren Umsang zu erweitern; nur bei ganz wenigen Gesangen, wie dei Ständsen und Tanzliedern, zieht er einmal die Instrumentalkunst hinzu. Aber das sind Ausnahmen. Sonst besteht die harmonische Unterlage seiner Lieder ost nur in dem Dreiklang und der Odminante, ja manchmal findet nicht einmal eine sornsiche Ausweichung nach der Dominante stat, und setten wird einmal ein Seztaccord gebrancht. Auf die Welddie, einzig

IV\*

<sup>\*)</sup> Ühnliche Grundsähe, wie hier Glud und Schulz, hatten bereits um 1600 die Erfinder der Oper mit ihrem Leitwort: nobile sprezzatura del canto ausgebrochen.

LII Einleituna.

auf die Melodie tam es an, die genau nach bem Texte gebilbet murbe. Meinte Schulg, bag eine Sarmonie nicht recht ju ihr paffe, fo ließ er ben Bag einfach fort - oft mehrere Tacte hindurch, ober es genugte ihm eine einfache liegende Stimme, ohne baf er auf ihr einen Draelpuntt von reichem Accordwechsel bante. Schulz hat fich auf biesem Wege "ben allereinfachsten Lieberftil angeeignet, ben es je gegeben bat und je geben fann, und bennoch ift bei aller Ginfachheit jebes feiner fleinen Lieber ein eigenthumliches Runftprodutt - ein Specielles, bem fein anderes Specielles aleicht". \*)

Eine verhaltnißmäßig große gahl ber Schulg'ichen Lieber ift in unfern Mufitbeifpielen abgebruckt; bei ber Auswahl wurde barauf geachtet, einerseits Die berühmten Befange in ihrer originalen Form zu bieten, andererfeits einige mit Unrecht vergeffene Compositionen wieder befannt zu machen. Bur ersten Gruppe gehört Claubius' Abenblied: "Der Mond ist ausgegangen". Wenn es in Herber's Sammlung von "Boltsliebern" über Clanbius' Berje beißt, fie feien "bergefest, um einen Wint gu geben, welches Inhalts die beften Bolfslieder fein und bleiben werben". fo fonnte basfelbe auch über Schulg' Delobie gefagt werben.

Die Schulg'ichen "Lieber im Boltston" haben ftart auf Die geitgenöffischen Componiften gewirft. Reichardt ließ fich burch fie feit bem Jahre 1779 ebenfo beeinfluffen, wie Georg Carl Claudius, Spagier, Bitthauer, Bilhelm Bohl, Brebe, Flafchner, Bint, Gronland u. v. Al. Als einer ber Begabteften unter Schulg' birecten Rachfolgern ift ber jungere Rungen gu nennen, ber feinen "Beifen und Lyrifchen Befängen" (1788) mit vollem Rechte bas Motto geben burfte: "Runft und Natur fei eines nur". \*\*)

In Gubbeutschland maren in gleichem Ginne brei fehr fympathijche, mit volksthumlichem Wefen wohlvertraute Manner thatig: Rheined, ber Gaftgeber zum weißen Ochsen in Memmingen, Bumfteeg, ber Stuttgarter Concertmeifter und Jugenbfreund Schiller's, endlich ber Dichter Schubart, ber berühmte Befangene vom Sohenasperg. Diefer mar lange, bevor er felbft Compositionen veröffentlichte, als Schriftsteller für Die Bereinfachung bes Liebes eingetreten und batte fich in origineller Beife gegen Die Anmakung mancher Berliner Runftrichter gewandt: "Der Gefang ftromt freiwillig aus einem gerührten Bergen, bat ichon fein Beet, bas ihm bie Natur grub, und braucht feinen von ben Marpurg's und Kirnbergern mit Saden und Schaufeln mubfam gegrabenen Ranal. Bir haben noch Bolfslieder, die über hundert Jahr alt find; aber wie ungefünstelt, wie leicht find fie auch! Ihr Erfinder icheint die Noten aus bem Bergen gestohlen

<sup>\*)</sup> Aus Hans Georg Nägeli's "hiltoriich-tritische Erörterungen und Notizen über bie beutsche Gesangskultur" in der Leipziger Allg. Musikalischen Zeitung XIII 1811 S. 629 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bei ber Bahl biefes Leffing'ichen Mottos zeigt fich Rungen als murbiger Sohn feines tuchtigen Baters, ber vierzig Jahre früher ben noch gang in Galanterie befangenen Beitgenoffen die Rudtehr jur Ratur gepredigt hatte. Bergl. Band I, S. 126,

zu haben", so heißt es in Schubart's "Deutscher Chronit" 1775, S. 23, und wie er hier weltliche Bolkslieder als Borbilder aufstellt, giebt er an anderer Stelle den Componisten volksthumlicher Gesange den ausgezeichneten Rath, sich die Choräle, also geistliche Bolkslieder, zum Muster zu nehmen.

Als Characteristicum ber subbeutschen "Lieder im Bolfston" gegenüber ben nordbeutschen sei besonders bas selbständigere Hervortreten bes Clavierparts erwähnt.

Neben diesen Kunstliebern aus dem Norden und Süden mussen noch ib meist anonym gebliedenen vollsmäßigen Trinkgesänge besonders hervorgehoben werden. In Deutschland haben wir an ihnen, wie es scheint, kaum jemals Wangel gehabt, und selbst in den Zeiten des verzierten galanten Gelanges gad es immer doch einige Commersslieder, die einen wohlthuenden, gesunden Gegensah zu der Unnatur der sonstigen Gesellschichtigenklichten. Trinnert sei an das prächtige Lied vom "Trambambuli", an "Ça ça geschmauset", das "Fuchslied", "Ihr Brüder, wenn ich nicht mehr trinke", "Rosen auf den Weg gestreut", dann in höherem Ton: "Alles schweige", "Bom hoh'n Olymp herab ward uns die Freude".")

In Desterreich hatte sich bis zum achten Jahrzehnt bes 18. Jahrhunderts in der Liedercomposition nichts geregt. Wie eistig man dort auch Haller, Hageborn und Uz, Gellert, Lessing und Klopftock las, an eine Composition ihrer Gedichte icheint Niemand gedacht zu haben, vielmehr freute man sich des "Schwalles welscher und französsicher Gesänge, die man in den meisten Häusern auf jedem Klaviere sand."\*\*)

Den ersten Schritt zur Befreiung that Meister Gluc, ber im Jahre 1775 in Nordentschland und später in Wies selbs Rlopftocksche Den mit Musit erscheinen ließ. Bald darauf wagte der vortrefsliche Duchhändler Kurzböck in Wien, eine "Sammlung Deutscher Lieber" der Wiener Hoffkavier- und Kapellmeister Steffan, Friberth und Hofmann herauszugeben (1778—82), dazwischen veröffentlichte der junge Wiener Componist Holzer in Leipzig ein kleines Lieberseft (1779), es solgten Andrecht, Reubauer, Rozeluch 2... vor Allem auch Joseph Kandon (1782) und Mozart (1786).\*\*\*) — Tritt man nach langer Veschäftigung mit den norddeutschen Componisten an die Werte der Desterreicher, und seien es auch nur die kleineren Meister, so geht es einem ähnlich, wie wenn man in einer Bildergalerie aus den Sälen der alten deutschen und holländischen Künstler in die italienische Albeitung kommt: man ist überracht von dem farbenfrohen, sinnlich-warmen Wesen und freut sich aller diese

<sup>\*)</sup> Siehe über biese und andere Commerklieder die einzelnen Notizen Band II, S. 313 ff.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche die Borrebe Joseph von Kurzbod's zu Steffan's "Cammlung Deutscher Lieder" 1778, Band I, S. 244.

<sup>\*\*\*)</sup> Schon 1768 hatte fich ber zwölfjährige Mogart mit Liebcompositionen besichäftigt, veröffentlicht murben biese fruben Bersuche aber erft nach seinem Tobe.

Schönheit, ohne zunächst ängstlich zu prüfen, ob sich nicht auch mancherlei Oberflächlichkeit und Routine barunter verbirgt.

LIV

So fesseln uns bei ben österreichischen Componisten die weichen Wellentinien der Melodien und der ichon gestaltete Instrumentaljat, — beides segensreiche Ergebnisse einer Tradition, die schon vor Glad durch die bedeutenden hoftapellmeister Fux, Calbara, Reutter\*) geschaffen und aufrecht erhalten worden war.

Gleich der früheste unter den eigentlichen Liedcomponisten in Wien, Steffan, zeigt gegen seine norddeutschen Zeitgenossen Schulz, Undre, Reichardt gehalten mehr sinnslichen Toureiz, auch größere Geschmeidigkeit. Bor Allen ist die Ausgestaltung seines Clavierparts erfreulich, der nicht nur in reicheren und flüssigeren Figuren, in regelmäßigen Bor- und Nachpielen, sondern auch in Zwischenspielen größere Selbständigkeit zeigt. Stellenweise übernimmt die Begleitung die Fortsührung der nit ihr innig verbundenen Gesangsmelobie. — Biele dieser Steffan'schen Gesänge sind opernhaft gestaltet und könnten als Einlagen in Singspielen gelten. An araziösen Selellen ist selten Mangel, eher an wahrhaft volkskümtlichen.

Ganz ähnliche Büge finden sich bei den Nachfolgern Steffan's. Unter ihnen möchte ich Holzer hervorkeben, und zwar nicht wegen feiner Compositionen, sondern wegen des Einflusses, der von ihm ausging. Biele Gründe sprechen nämlich dafür, daß Holzer der erste Lehrer Franz Schubert's gewesen ist. Bestätigt sich diese Annahme, so liegt hier der nerkwürdige Zusall vor, daß einer der sehr wenigen österreichischen Nussiker, who die sich geit in der Composition von Liedern versuchten, den Unterricht des jungen Genies übernahm, das später der größte musstalische Interpret deutscher Lyrit werden sollte.

Bon anderen österreichischen Componisten wäre der liebenswürdige Meister Carl von Ditteredorf zu nennen, aus dessen Opern "Apotheker und Doctor" und "Heronhmus Knicker" einige liedartige Arien populär geworden sind, serner Johann Schieker, ber Autor des Dorsbardiers, Ignaz Unitauff (vergl. Baud II, S. 469), Ferdinand Kauer (II, S. 476), Jacob Jaibel (II, S. 472) und der im niederen Genre hochdegabte Weigler, der Componist der Welodien, "Ber niemals einen Rausch gehabt" (1793), "Ich die Vergleicher Kasadu" (1794), "Bas ist des Lebens höchste Lust" (1794), "Rommt ein Vogel gestogen" (1820), "So leb denn wohl, du filles Haus" (1828) und vieler anderer. — Auch der Name Veter von Winter's könnte erwähnt werden, diese weitüber

<sup>\*)</sup> Reutter's Compositionen sind noch nicht nach Berdienst gewürdigt — allerdings harren sie tast fammtlich noch der Verössentlichung. Sein Name hat in der Mussikschichte teinen guten Alang, weil man aus der Biographie Dagden's weiß, wie unsichen sich Reutter gegen diesen genialen Schüler benommen hat. Aber die mussikschied Begabung R's war groß. Das Wort vom "guten Menschen und ichlechten Mussikanten liebe sich auf ihn umgekehrt anwenden.

<sup>\*\*)</sup> Im gangen 18. Jahrhundert waren es bis jum achten Jahrgebnt nur bei: Glud, Steffan und Holzer. Franz Benda flammt zwar aus Böhmen, doch wirtte er seit seinem zwanzigsten Jahre ausschließlich in Norddeutschlaftand.

schätzten\*) Strebers und Mobecomponisten, aus bessen Opern ("Unterbrochenes Opsersest", "Labyrinth" u. a.) nur einige hübsche, s. B. viel gesungene Liedmelobien nicht völlig verblaßt sind.

Dittersdorf, Umlauff, Kauer, Haibel, Wenzel Müller haben Liebersammlungen nicht veröffentlicht, viellmehr verbreiteten sich ihre Gesange von der Bühne herab.\*\*) Ahnliches lätz sich von Wozart sagen, durch bessen Dpernmelodien der beutiche Liederschaft ungemein bereichert worden ist — noch mehr, als durch die eigentlichen Lieder des Weisters.\*\*\*)

So sindet sich auch in den vier Hesten Handn'icher Gesange ?) taum einer, der so schön ift, wie das Lied der hanne aus dem Oratorium: Die Jahredzeiten ("Ein Mädchen, das auf Spre hielt"). Und setbst außerhalb der Bocalwerte tann man den Einslüssen nachgehen, die für die Beiterentwicklung des deutschen Liedes wichtig geworden sind. Wie fördernd waren für dieses u. a. die liedmäßigen Wotive der langsamen Säte in den Streichgnartetten Mogart's und Handn's!

Beethoven schrieb, kurz nachbem er ben Unterricht bei Saydn aufgegeben hatte, sein klassisches Kooco-Stüd "Abelaide" (1795); acht Jahre später entstanden seine Compositionen der Gellert'ichen Lieder ("Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre" z.), 1810 Mignon's "Kennst die das Land", 1816 der Liederkreis "An die serne Geliebte" — eines wie das andere epochemachende Werke, deren hohe Bedeutung dadurch kaum geschmästert wird, daß sie hin und wieder eine gewisse Sprödigkeit in der Behandlung der Singstimme verrathen.

Die Gesange Beethoven's wie seine Kammermusitwerke und Symphonien wirkten am stärksten und tiefsten auf Schubert, der in seinen Liedern Melodien von hinreißender Suße, Zartheit und Araft geschaffen und ihnen in den Begleitungen den durch Beethoven erschlossenen Reichthum der instrumentalen Kunst beigesellt hat. Schon das früheste Schubert'sche Lied, "Hagar's Klage" (1811), war eine Genieprobe des Bierzehnjährigen, der das neue Gebiet mit vollster Sicherheit betrat. Mehr als 600 Lieder solgten nach, so i. 3. 1814 "Gretchen am Spinnrade" (im Alter von 17 Jahren geschrieben!), 1815 der "Erlfönig", 1816 der "Banderer", 1823 die "Schöne Willerin", 1827—28 die Winterreise.

Schubert's Melobien find burchaus plaftifch. Stets weiß er gu charafterifiren, Die feelischen Borgange sowohl, wie die außeren. Und

<sup>\*)</sup> Ich wage bies auszusprechen, obgleich Winter von Carl Maria von Beber gerühmt worden ift.

<sup>\*\*)</sup> Balb allerdings wurden fie in die populären Anthologien beutscher Lieder aufgenommen, die das ihrige bagu beitrugen, fie noch weiter befannt zu machen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Band I, S. 326. — In feiner Liebersammlung hatte ber junge Schwert Melobien von so langem Athem, von solden Avel der Form, von so in inniger Empfindung, von so bestricknehmen Wohlaut finden tönnen, wie die schwerzlichsigen Cantilenen Cherubin's in Figaro's Hochzeit.

<sup>†)</sup> Bergl. Band I, S. 288. — Beit übertroffen werden fie noch durch das Rationallied "Godt erhalte Franz den Kailer", eine Composition von jener seltenen Gemialität, die von ben breiten Wassen des Hotels sofort verstanden wird.

vielleicht ist das gerade sein Eigenthümliches, daß er Kraft einer genialen Intuition weit mehr durch die Gesammtstumung des Liedes auf und wirkt, als durch einzelne noch so geistreiche und originelle Wendungen. Hern ist er sast ohne Vorgänger gewesen, wie er sicher von seinen Nachfolgern nicht übertroffen worden ist. Wenn er trohdem nicht eigentlich vollsmäßig wirkt, so hat dies wohl den Grund, daß seine Tonsprache (ebenso wie die Beethoven's) zu gewählt und kunstgemäß ist, um ohne Weiteres von den Wassen verstanden zu werden.

Rach Schubert's Tobe tam es im Biener Musitleben zur völligen Stagnation\*), und Norbbeutschland übernahm wieder bie Führung, auch in ber Liebcomposition. Der berrliche Carl Maria von Weber hatte in ben Melobien feines "Freischüt " (1821), ber "Bregioja" (1821) und einem (allerbings nur fleinen) Theil feiner 100 Lieber muftergiltige Borbilber gefchaffen. \*\*) Carl Loeme, fait gleichaltrig mit Schubert und wie biefer burch Rumfteeg, gugleich aber auch burch Weber und Belter beeinflußt, brachte als opus 1 feinen "Edward" und "Erlfonig", 1817 und 18 componirt, als op. 2 ben "Dluf" aur Beröffentlichung und führte ichon in Diefen Erftlingswerten Die mufifalifche Ballade auf ben bochften Gipfel. - In Berlin maren neben bem berbtüchtigen Relter Die feinfinnigen Mufiter Ludwig Berger und Bernhard Alein thatia, beren Ruhm balb burch ben Relir Dendelsiohn's überftrablt wurde, bes unvergleichlich größten und phantglievollsten unter ben Vertretern ber "Berliner Schule", zugleich eines echten Meifters. Geine Befangscompofitionen brachten ben Traum ber früheren Berliner Theoretifer gur Bermirt. lichung, boten fie boch fcone, leicht eingehende Melobien, Die burch eigene Rraft wirfen tounten. Überall zeigt fich ber hochgebilbete, fein empfindende Runftler, bem es Beburfniß ift, Dag ju halten auf bie Gefahr bin, an Leidenschaft und Tiefe Einbuge gu leiden, und ber im Musbrud bei aller Bragnang ber Manieren bas Typische über bem Individuellen bevorzugt. Entstanden ist sein frühestes Lieb "Es lauschte das Laub" 1826, das bedeutende "Die Liebende schreibt" 1831, das Frühlingelied und das jum Bolfelied geworbene "Es ift bestimmt in Gottes Rath" 1839.

Und dasselbe Jahr, in dem "Wer hat did, du schöner Wald" componirt wurde (1840) sah auch den Liederfrühling eines der genialsten Poeten unter den deutschen Musikern entstehen: Robert Schumann's. Lange Zeit, bis zu seinem 31. Jahre, hatte sich Schumann sast ausselblich mit Claviercompositionen beschäftigt, in den letzten Monaten seines Brautsandes aber und den ersten seiner jungen She braach der Strom des Liedersangs mit unerhörter Macht hervor, und vom Februar

\*\*) Beber's Lieder find haufig fleine bramatifche Scenen, fo 3. B. "Unbefangenheit", "Reigen", die "vier Temperamente beim Berluft der Geliebten" 2c.

<sup>\*)</sup> Schon seit 1822 etwa war Wien als Kunstistadt tief herabgefunken. Hatte ja doch das Metternich'sche Spsiem die Geister durch Sinnengenus einzuschläftern geinacht. As Nossini in Wien seine Opern aufführte, überstrahlte sein Ruhm bei Weiten den Beethoven's. Dieser war in den lepten Jahren seines Lebens einsam und sand fein rechtes Berständniß mehr, und Schubert wurde weder von den mustalischen Machthabern (Salieri zc.) noch vom Aublistum gewürdigt.

1840 bis Januar 1841 ichuf ber Meister 143 Lieber, barunter bie "Myrthen", ben Lieberfreis von Sichenborff, Frauen-Liebe und Leben, Dichterliebe von Heine, ben Kerner'schen Cyclus, "Mit Myrthen und Rosen", "An ben Sonnenschein", "Frühlingssahrt", "Die beiben Grenabiere" — Compositionen höchst persönlichen Charafters, die einen "eigensten Gesang" erklingen ließen, in jedem Zug, jeder Wendung neu.

Durch Schumann vor Allem wurde der Kampf gegen Philisterei und Schlendrian ausgenommen, der im deutschen Liede (wie auch in der Toper) zu allen Zeiten gekämpft werden mußte. Immer wieder, auch in der Epoche der höchsten Blüthe der Musit, hatten seichte Modecomponisten den Meistern das Feld streitig gemacht, und an den Wössel, Komberg, Himmel, Hurta, Ghroweth, Heinrich Proch, Reissiger ist in der vorspergehenden und folgenden Periode ebenso wenig Mangel gewesen, wie in der Dichtung an den Langbein und Kobebue.

Seit bem Beginn bes 19. Nahrhunderts mar ber Rampf baburch erleichtert worben, bag bas Bolfelied wieder in feiner vollen Bebeutung erfannt murbe. 3mei Sahrzehnte früher hatten bie beutschen Dufifer auf Berber's, Goethe's, Burger's Gintreten für bas Bolfelieb mit ihren neucomponierten "Liedern im Bolfston" geantwortet. Jest aber begann man nach jahrhundertelanger Baufe ben wirklichen Bolfemelobien nachzugeben, und wenn auch bas "Bunderhorn" Arnim's und Brentano's fein unmittelbares mufitalisches Gegenstud bervorrief, fo fehlte es boch feit bem Nabre 1807 nicht an Bolfsliedersammlungen mit Musik. Weber und Marichner haben aus biefen Quellen geschöpft. — Unterftutt murben bie voltsthumlichen Beftrebungen in erfreulichfter Beife burch bie Baterlandsund Studentenlieder, Die im zweiten Jahrzehnt eine hohe Bluthe erlebten, und jugleich half auch die Entwicklung bes beutichen Dannergefangs mit gur Berbreitung echter Boltstieber. Ragelt in Rurich. Belter in Berlin, Friedrich Gilder in Tubingen haben fich nach biefer Richtung große Verdienste erworben.

Das Kunstlied aber sand seine Fortbildung vor Allem durch Johannes Brahms, der unter der Fülle der Nachfolger Schumann's die bedeutendste und eigenthimmsichte Erscheinung ist. Seine Liedmusst wurzelt in der Formenwelt der Klassiker (Beethoven und Schubert), wie in der romantischen Empfindung seiner unmittelbaren Borgänger, wie auch in den uralten deutschen Lieden, die er mit Bewußtein auf sich wirten ließ — Elemente, die seine farte Persönlichseit zu etwas wundervoll Neuenw verdand. — Zwei seiner Zeitgenossen kamen noch zu Brahms' Ledzeiten, der eine früher, der andere später, zu selbständiger Geltung: Adolph Jensen, dessen eicher Claviersah und schweizige, etwas weichliche Welodis der beutschen Liedenusse Robert Franz, der in sich versundene Tonpoet, dessen, und ganz besonders Robert Franz, der in sich versundene Tonpoet, dessen, und ganz besonders Robert Franz, der in sich versundene Tonpoet, dessen und Verstatzliches und Romantisches meisterhaft in moderner Weise zu verschmelzen vermochte.

U

Es ist nicht möglich, hier noch auf die übrigen hervorragenden Liedercomponisten einzugehen, die in den letzten Jahrzehnten wirkten. Erwähnt seien aus der großen Zahl nur Franz List, Veter Cornellus, Eddard Grieg und Anton Rubinstein. Reben List hat namentlich Richard Bagner, der selbst nur gelegentlich als Liedercomponist hervorgetreten ist, durch den Stil seines Musikramas einen überwältigenden Einfluß auch auf die neueste Entwicklung des Liedes ausgeübt, als deren Gipfel sich uns vorläusig Hugo Wolf und Richard Strauß darstellen. Diese Periode gehört indessen noch nicht der Geschichte an und liegt deshalb senseits unserer Betrachtungen.

Bibliographie der Liedersammlungen

Die Titel ber Liebersammlungen find genau in ber ursprünglichen Faffung wiedergegeben.

Eine Kürzung des Titels ift nur bei den Werten angebracht worden, die nicht eigenttiche Liedersammlungen find, sondern sich, wie 3. Bussenalmanache und Zeitschriften, auf einige Musselbeitagen bestärkt haben.

Die Wibmungen — fie find oft fehr weitschweifig — mußten famtlich fortfallen. Die bemerkenswerten unter ihnen werben in bem folgenben "Bericht über bie Lieber-fammunnen "erwahnt.

Die Titel ber geiftlichen Lieber find mit etwas weniger großen Bettern gebrudt worben, bie ber Renauflagen in fleinster Schrift.

Gin Stern \* beutet an, baß es nicht gelungen ift, ein Exemplar bes Werks zu finden.

Die am Schliffe ber einzelnen Angaben in Curfipfchrift gebruckten, in Rammern eingeschloffenen Stadtenamen bezeichnen bie Sammlung, in ber ein Exemplar bes Werts liegt, und zwar bebeutet.

Berlin: Konigliche Bibliothek.

Berlin, Univ.-Bibl.; Königl. Universitäts-Bibliothek.

Berlin bei Erk: Ludwig Erk'sche Sammlung in der Königl. Akademischen Hochschule für Musik.

Berlin bei Göritz: Göritz-Lübeck-Bibliothek (Bibliothekar Otto Göritz),

Berlin bei M. F.: Sammlung des Verfassers dieses Werks.

Breslau bei Bohn: Sammlung des Professors Dr. Emil Bohn in Breslau. Breslau: Stadtbibliothek.

Brüssel: Bibliothèque du Conservatoire Royal de Musique.

Cassel: Landesbibliothek.

Dresden: Königliche Oeffentliche Bibliothek.

Hamburg: Stadtbibliothek.

Königsberg: Königliche und Universitäts-Bibliothek.

Leipzig: Stadtbibliothek.

Leipzig, Breitkopf & Härtel: Privatarchiv des Musikverlages Breitkopf und Härtel

Lübeck: Stadtbibliothek.

München: Königl. Hof- und Staatsbibliothek.

Schwerin: Grossherzogl. Regierungsbibliothek und Musikaliensammlung des Grossherzogl. Meckl. Schwerin'schen Fürstenhauses.

Strassburg. i/E.: Universitäts- und Landesbibliothek.

Stuttgart: Königl. Hofbibliothek.

Wernigerode: Fürstl. Stolberg-Wernigerodische Bibliothek.

Wien: Bibliothek der Gesellschaft der Musikfreunde,

Zürich: Stadtbibliothek.

Die übrigen Bibliotheten in Berlin, Bremen, Weimar, Wien ac. ac. find in ber Bibliographie felbst genau bezeichnet worben.

Bon sehr vielen Werten find auch in anderen als den oben erwähnten Sammlungen Exemplare zu sinden. Diese Bibliotheten einzeln zu nennen hatte zu weit geführt. Eitner's Quellen-deziton wird die Rotigen in vielen Fallen bringen.

Man vergleiche noch ben Rachtrag gur Bibliographie, S. 359-364.

1. Jacob Krembergs Churfürstl. Sächfs. Cammer und Hoff-Musici Musicalische Gemüths-Ergötzung, oder Arien, Samt deren unterlegten hochdeutschen Gedichten, theils hoher Standes-Personen und vortrefflicher Leute, theils eigener Erfindung. Welche also eingerichtet, daß Sie entweder mit einer Stimme allein zu singen benebenst dem General-Bass, oder aber zugleich und besonders auf der Lauthe, Angelique, Viola di Gamba, und Chitarra, können gespielet werden. Alles nach der neuesten Italienisch und Frantzösischen Manier mit großer Müh und Fleiß verfertigt, und nach eines ieden Instruments Natur und Eigenschaft gantz bequehm in die Hand gesezet. Mit Röm. Käyserl. Majestät etc. und Churfl. Durchl. zu Sachßen etc. allergnädigsten Privilegiis. DRESDEN, In Verlegung des Authoris. druckts, Christoph Mathesius, 1689. (Berlin.)

# 1697.

2. Philip Heinrich Erlebachs Hoch-Gräfl. Schwartzburgischund Hohnsteinischen Capell-Meisters zu Rudelstadt Harmonische Freude Musicalischer Freunde, Erster Theil, Bestehend In Funffzig Moralisch- und Politischen Arien, nebst zugehörigen Rittornellen A II Violini & Basso-continuo. Nürnberg, gedruckt bey Christian Sigmund Froberg, 1697. (2. Aufl. 1710.) (Berlin bei M. F.)

# 1704.

3. P. H. Erlebachs, Hoch-Gräfl. Schwartzburgisch- und Hohnsteinischen Capell-Meisters in Rudolstadt, GOtt-geheiligte Sing-Stunde, In welcher Zwölff kurtz-gefaßte geistliche Arien, Mit einer und zwo obligaten Sing-Stimmen, jedoch jedesmal å doi Violini accompagniret, dergestalt abgehandelt werden, Daß nicht nur ein gantz schwaches Collegium solche zu seiner privat-Andacht anwenden: Sondern auch ein völliger Chor, (indem bey jedweder Aria eine Schluß-Capelle å 4. Voci, und 2. Violini befindlich) sich deren in der Kirchen und zu Hause bedienen kan. Basso continuo, con una delle principali Voci. Rudolstadt, druckts Heinrich Urban, 1704. (Berlin.)

### 1705.

# 4. Musa Teutonica.

Christian Schwartzen Musae Teutonicae, Oder Der Geistlichen Lieder, Als Des Ersten Theils seiner Poëtischen Wercke, Erstes Buch: Friedlander, Lied I. Von gewissen Preißwürdigen Musicis dieser Zeit, In Melodeyen gebracht. Königsberg, Gedruckt bey Friderich Reusners, Sr. Königl. Majest. und Acad. Buchdruckers, Erben. 1705. (Berlin.)

#### 1706.

# 5. Schop, Musa Teutonica.

2

Christian Schwartzen Musac Teutonicae, Oder Weltliche Lieder und Liebes-Getichte, Als Des ersten Theils seiner Poëtischen Wercke, Anderes Buch, In Melodeyen gebracht von Johann Albrecht Schopen. Königsberg, Gedruckt bey Friderich Reusners, Sr. Königl. Maiest, und Acad. Buchdruckers. Erben. 1706. (Berlin.)

### 1710.

6. Philipp Heinrich Erlebachs Hoch Gräflichen Schwartzburgisch- und Hohnsteinischen Capell-Meisters zu Rudelstadt Harmonische Freude Musicalischer Freunde Anderer Theil, bestehend in Fünft und zwantzig Moralisch- und Politischen Arien, con Diversi Stromenti & Basso Continuo. Zu finden in Nürnberg bey Johann Andreä Endters seel. Sohn und Erben. Anno 1710. (Berlin.)

Erlebach. Harmonische Freude Musicalischer Freunde, Erster Theil. Nürnberg 1710. 2. Auflage. (1. Auflage: 1697.)

#### 1727.

\* Bachofen. Musikalisches Halleluja, oder schöne u. geistreiche Gesünge, mit neuen und anmühtigen Melodeyen Begleitet... von J. C. Bachofen, V.D.M. und Cant. der Kirchen und Schulen. Zürich, bey Joh. Heinr. Bürcklj. 1727. (2. Aufl. 1733, 5. Aufl. 1750, 6. Aufl. 1759, 8. Aufl. 1767.)

### 1733.

8. Tafelconfect I. Ohren-vergnügendes und Gemüth-ergötzendes Tafel-Confect; Bestehend in 12 kurtzweiligen Sing- oder Tafel-Stucken von 1. 2. oder 3. Stimmen, mit einem Clavier, oder Violoncello zu accompagniren, Zur angenehmen Zeit-Vertreib und Aufmunterung melancholischen Humeurs aufgetragen und vorgesetzt Von einem Recht gutmeinenden Liebhaber. Im Jahr, Wo Man hIer fröllich VnD LVstig War. Zu finden bey Johann Jacob Lotter in Augspurg. (Berlin.)

#### 1734.

9. Telemanns Singe- Spiel- und General-Bass-Übungen (Canones à 2, 3, 4). o. O. u. J. [Erscheinungsjahr nicht ganz sieher zu bestimmen]. (Königsberg, Berlin.)

10. Sperontes I. Sperontes Singende Muse an der Pleisse in 2. mahl 50 Oden, Der neuesten und besten musicalischen Stücke mit den darzu gehörigen Melodien zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung Nebst einem Anhange aus J. C. Günthers Gedichten. Leipzig, auf Kosten der lustigen Gesellschafft 1736. (2. Aufl.: 1740, 3. Aufl.: 1741, 4. Aufl.: 1747, 5. Aufl.: 1751.) (Berlin.)

### 1737.

- 11. (Gräfe I). Samlung verschiedener und auserlesener Oden zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Music eigene Melodeyen verfertiget worden besorgt und herausgegeben von einem Liebhaber der Music und Poesie. I. Theil. Halle 1737. (2. Auflage: 1740, 3. Aufl. 1743). (Berlin.)
- 12. Tafelconfect II. Andere Tracht Des Ohren-vergnügenden, und Gemüth-ergötzenden Tafel-Confect; Bestehend in 15. Quodilbeticis, oder Tafel-Stucken, von 1. 2. oder 4. Stimmen, Theils mit 2. Violin. ad libitum pro Ritornello, oder obligat. theils ohne Violin, mit einem Cembalo, oder Violoncello, wie in dem Indice zu finden, Zur abermaligen Zeit-Passirung denen Herren Liebhabern Praesentiret Vnd Repraesentiret von einem Noch lebenden, und beständigen Musurgo. Im Jahr, Wo Man gyt fröllch VnD Lystig War. Zu finden bev Johann Jacob Lotter in Augspurg. (Berlin.)
- 13. Tafelconfect III. Dritte Tracht Des Ohren-vergnügenden, und Gemüth-ergötzenden Tafel-Confects; Bestehend in 15. Quodilbeticis, oder Tafel-Stucken, von 1. 2. oder 4. Stimmen, Theils mit 2. Violin. ad libitum pro Rittornello, oder obligat. theils ohne Violin, mit einem Cembalo, oder Violoncello, wie in dem Indice zu finden, Zur abermaligen Zeit-Passirung denen Herren Liebhabern Praesentiret Vnd Repraesentiret von einem Noch lebenden, und beständigen Musurgo. Im Jahr, Wo Man gVt fröLICh VnD LVstig War. Zu finden bey Johann Jacob Lotter in Augspurg. (Berlin)

#### 1738.

14. \*Bachofen. Vermehrter Zusatz von Morgen-, Abend-, Fast-, Zeit-, und geistlichen Gesängen. Zürich, J. Bürckli. 1738. (Zürich.)

#### 1740.

15. Bachefen. Herrn B. H. Brockes . . . Irdisches Vergnügen in Gott, bestehend in Physicalisch und Moralischen Gedichten, Mit Musicalischen Compositionen begleitet von Johann Caspar Bachofen, V.D.M. und Cantor Schol. Abbatiss. Zürich bey Johann Heinrich Bürckij. 1740. (Berlin.)

- (Gräfe I). Sammlung verschiedener und auserlesener Oden. 2. Aufl. Halle 1740. (1. Aufl. 1787.)
- 16. (Gräfe II). Samlung verschiedener und auserlesener Oden zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Musie eigene Melodeyen verfertiget worden besorgt und herausgegeben von einem Liebhaber der Music und Poesie. II, Theil. Halle 1740. (Berlin.).
- 17. \*Lorenz Mizler. Erste Sammlung auserlesener moralischer Oden, zum Nutzen und Vergnügen der Liebhaber des Claviers componirt und herausgegeben von Lorenz Mizlern, A.M. Leipzig, zu finden bey dem Herausgeber. (Neue, vermehrte und verbesserte Aufl.: Leipzig 1745.) [Es folgten "Zweyte" und "Dritte Sammlung" dieser Oden].

(Sperontes) I. Sperontes Singende Muse an der Pleisse. 2. Auflage. Breslau 1740. (1. Aufl. 1736.)

#### 1741.

18. (Gräfe III). Samlung verschiedener und auserlesener Oden zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Musik eigene Melodeyen verfertigt worden besorgt und herausgegeben von einem Liebhaber der Musik und Poesie. III. Theil. Halle 1741. (Berlin.)

Sperontes (I). Sperontes Singende Muse an der Pleisse. 3. Auflage, Breslau 1741. (1. Aufl.; 1736.)

19. (Telemann). Vier und zwanzig, theils ernsthafte, theils scherzende, Oden, mit leichten und fast für alle Hälse bequehmen Melodien versehen, von G. P. T. Hamburg, bey Christian Herold. 1741.

#### 1742.

- 20. (Görner I). Sammlung Neuer Oden und Lieder. Hamburg, bey sel. Felginers Wittwe und Bohn. 1742. (2. Aufl. 1744, 3. Aufl. 1752, 4. Aufl. 1756.) (Berlin.)
- 21. Sperontes Singender Muse an der Pleisse Erste Fortsetzung, in 2. mahl 25 Oden Derer neuesten besten und leichtesten musicalischen Stücke, mit denen dazu gehörigen Melodien versehen und zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung ans Licht gegestellet: in Leipzig 1742. (2, Aufl.: 1751.) (Berlin.)

### 1743.

22. (Gräfe IV). Samlung verschiedener und auserlesener Oden zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Musik eigene Melodeyen verfertiget worden besorgt und herausgegeben von einem Liebhaber der Musik und Poesie. IV. Theil. Halle 1743. (Vorrede unterz.) (Berlin.)

- (Gräfe I). Samlung verschiedener und auserlesener Oden. I. Theil. 3. Auflage. (1. Aufl.: 1737.)
- 23. Sperontes Singender Muse an der Pleisse Zweyte Fortsetzung, in 2. mahl 25 Oden Derer neuesten besten und leichtesten musicalischen Stücke, mit denen dazu gehörigen Melodien versehen und zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung ans Licht gestellet: in Leipzig 1743. (2. Aufl.: 1751.) (Berlin.)
- 24. Musicalischer Zeitvertreib welchen man sich bey vergönten Stunden, auf dem beliebten Clavier, durch Singen und Spielen auserlesener Oden, vergnüglich machen kan. Franckfurt und Leipzig 1743. (Wernigerode)

- 25. (Görner II). Sammlung Neuer Oden und Lieder. Zweyter Theil. Hamburg bey Johann Carl Bohn 1744. (2. Aufl. 1752, 3. Aufl. 1756.) (Berlin)
- (Görner I). Sammlung Neuer Oden und Lieder. 2. Aufl. Hamburg 1744. (1. Aufl.: 1741.)
- 26. Gräfe, Oden und Schäfergedichte. Oden und Schäfergedichte in die Musik gesetzt und herausgegeben von Johann Friedrich Gräfen. Leipzig, bey Bernhard Christoph Breitkopf 1744. (Berlin.)

#### 1745.

27. Sperontes Singender Muse an der Pleisse Dritte Fortsetzung, in 2. mahl 25 Oden Derer neuesten besten und leichtesten musicalischen Stücke mit denen dazu gehörigen Melodien versehen und zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung ans Licht gestellet: In Leipzig 1745. (2. Aufl.: 1751.) (Berlin.)

### 1746.

- 28. Freymäurer-Lieder. Im Jahre 1746. (Berlin bei Erk.)
- 29. Neue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden, von denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter Clavier Übung und Gemüths Ergötzung mit eigenen Melodien versehen und herausgegeben in Leipzig 1746. I. und II. Theil. (Brüssel.)
- 30. Des Musicalischen Zeitvertreibs. Zweyter Theil. Welchen man sieh bey vergönten Stunden auf dem beliebten Clavier Miteinem angenehmen Accompagnement der Violine oder Flaute Traversiere durch Singen und Spielen auserlesener Oden vergnüglich machen kan. Franckfurth und Leipzig. 1746. (Berlin bei M. F.)

31. Neue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden, von denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter Clavier Übung und Gemüths Ergötzung mit eigenen Melodien versehen und herausgegeben in Leipzig 1747. III. Theil. (Brüssel.)

(Sperontes) I Singende Muse an der Pleisse. 4. Auflage. Breslau 1747. (1, Aufl.: 1736.)

### 1748.

- 32. (Adolph Carl Kuntzen I). Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib. Hamburg 1748. (Vorbericht mit dem Namen des Componisten unterzeichnet.) (Brüssel.)
- 33. Neue Samlung verschiedener und auserlesener Oden, von denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter Clavier Übung und Gemüths Ergötzung mit eigenen Melodien versehen und herausgegeben in Leipzig 1748. IV. Theil. (Brüssel.)

# 1749.

- Johann Ernst Bach). Sammlung auserlesener Fabeln mit darzu verfertigten Melodeyen. I. Theil. Im Verlag Joh: Ulrich Haffner's, Lautenisten in Nürnberg (Vorrede datirt und unterzeichnet). (Dresden.)
- 35. Neue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden, von denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter Clavier Übung und Gemüths Ergötzung mit eigenen Melodien versehen und herausgegeben in Leipzig 1749, V. Theil. (Brüssel.)
- 36. (Joh. Adelph Scheibe). Neue Freymäurer-Lieder, mit bequemen Melodieen. Verfertiget und herausgegeben von einem Mitgliede der Loge Zorobabel. Kopenhagen, bey Franz Christian Mumme. 1749. (Berlin bei Erk.)

#### 1750.

37. (J. F. Doles). Neue Lieder nebst ihren Melodien componirt von J. F. D. z. F. Leipzig 1750. verlegts Johann Gottfried Dyck. (Berlin.)

### 1751.

38. Mattheson. Odeon morale, jucundum et vitale. Sittliche Gesänge, angenehme Klänge, gut zur Lebenslänge, Text und Ton von Mattheson, Mit vorgesetzten sonderbaren, nach dem neuesten Geschmack eingerichteten VII Anreden. Nürnberg verlegts Johann Ulrich Haffner, Lautenist. 1751. (Hamburg.)

- Sperentes Singende Muse an der Pleisse. I. 5. Auflage (1. Aufl.: 1736). 1., 2. und 3. Fortsetzung 2. Auflage. Breslau 1751. (1. Aufl.: 1742, 1743 resp. 1745).
- 39. Des musikalischen Zeitvertreibs. Dritter Theil. Welchen man sich bei vergönten Stunden auf dem beliebten Clavier Mit einem angenehmen Accompagnement der Violine oder Flaute Traversiere durch Singen und Spielen auserlesener Oden vergnüglich machen kan. Franckfurth und Leipzig 1751. (Leipzig.)

- 40. (Görner III). Sammlung Neuer Oden und Lieder. Dritter Theil. Hamburg bey Johann Carl Bohn 1752 (2. Aufl. 1757). (Berlin.)
- Görner I. Sammlung Neuer Oden und Lieder. 3. Aufl. Hamburg 1752. (1. Aufl.: 1742.)
- Görner II. Sammlung Neuer Oden und Lieder, Zweiter Theil. 2. Aufl. Hamburg 1752. (1. Aufl.: 1744.)

### 1753.

41. (Ramler-Krause I). Oden mit Melodien. Erster Theil. Berlin, gedruckt und verlegt bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, privil. Buchdr. o. J. (Berlin.)

# 1754.

- 42. (Bode I). Zärtliche und Schertzhafte Lieder mit ihren Melodyen. I. Theil. Leipzig 1754. in Joh: Fried: Bleditschens Handlung (Widmung unterz. B.\*\*\*). (Berlin.)
- 43. (Adolph Carl Kuntzen II). Der Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib erste Fortsetzung. Lübeck 1754. (Brüssel.)
- 44. K. Lambo. Oden. Hamburg 1754. (2. Aufl. 1755.) (Osnabrück, Rathsgymnasium.)
- 45. (Carl August Thielo). Oden mit Melodien. Kopenhagen, gedruckt in der Berlingischen Erben Buchdruckerey, bei Ludolph Henrich Lillië. (Vorbericht datirt Kopenhagen 1. Oct. 1754, unterz. Carl August Thielo). (Berlin.)
- 46. \*Unbekannt. Kurze und lange Lieder, iedes in seiner eigenen Melodie. Dressden und Leipzig 1754.

#### 1755.

47. Bachofen. Die Psalmen Davids sammt etlichen alten Psalmen, Fest- und Kirchengesängen. Mit dem Generalbass versehen. Nebst einer fundamentalischen Handleitung zum Generalbass und gründlichen Under-

- weisung ein Spineten oder Instrument zu stimmen, Zürich. J. Bürkli. o. J. (2. Aufl. 1759.) (Zürich.)
- 48. Johann Caspar Bachofen. Musicalische Ergezungen, Bestehende Zu angenehmen Arien; Concerts-Weis Vorgestellt, Meistens zu zwey Stimmen, ohne und mit Violinen ad Libitum, samt einem General-Bass. Componiert von Joh. Caspar Bachofen, V.D.M. und Cantore Publico. Zürich, Zu Bürgklischer Truckerey getruckt. (Berlin.)
  - (K. Lambo). Oden. Zweyte Auflage. Hamburg 1755. (Hamburg.)
- 49. (Ramler-Krause II). Oden mit Melodien. Zweyter Theil. Berlin, gedruckt und verlegt bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, privil. Buchdr. o. J. (Berlin.)

- 50. Berlinische Oden und Lieder. Leipzig, Druckts und verlegts Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1756. (Berlin)
- 51. \* Fleischer I. Oden und Lieder mit Melodien, nebst einer Cantate: Der Podagrist. In die Music gesetzt von Friedrich Gottlob Fleischer. I. Theil. Braunschweig und Hildesheim, 1756, Verlegt von seel. Lud. Schroeders Erben Gedruckt zu Leipzig bei Joh. Gottl. Imman. Breitkopf. (2. Aufl.: 1762, Neue Aufl.: 1775.)
- Görner I. Sammlung Neuer Oden und Lieder. 4. Aufl. Hamburg 1756. (1. Aufl.: 1741.)
- Görner II. Sammlung Neuer Oden und Lieder. Zweiter Theil, 3. Aufl. Hamburg 1756. (1. Aufl.: 1744.)
- 52. (Adolph Carl Kuntzen III). Der Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib Zweyte Fortsetzung. London, Gedruckt bey Johann Christoph Haberkorn, 1756. (Brüssel.)
- Lieder, Mit neuen Melodien. Anspach, Zu finden, bei Jacob Christoph Posch, 1756. (Breslau bei Bohn.)
- 54. Marpurg. Neue Lieder zum Singen beym Clavier, von Friedrich Wilhelm Marpurg. Berlin, verlegts Gottlieb August Lange. 1756. (Berlin.)
- 55. Neue Melodien für das Clavir (sic) und zum Singen, wozu die Texte aus den Bremischen Beyträgen und der Sammlung vermischter Schriften genommen worden. Leipzig, 1756, bey Johann Michael Teubner. (Breslau bei Bohn.)

#### 1757.

 (Bøde II). Zärtliche und Schertzhaffte Lieder mit ihren Melodyen. II. Theil. Leipzig 1757. in Joh: Fried: Bleditschens Handlung. (Widmung unterz.: Johann Joachim Christoph Bode.) (Berlin.)

- 57. Christian Friedrich Endter. Lieder zum Scherz und Zeitvertreib, in die Musik gesetzt, und herausgegeben von Christian Friedrich Endter, Organisten in Buxtehude. Hamburg, in der Hertelischen Handlung im Dom, 1757. (Breslau bei Bohn.)
- 58. Fleischer II. Oden und Lieder mit Melodien, zweiter Theil, nebst einer Cantate: Der Bergmann. In die Musik gesetzt von Friedrich Gottlob Fleischer. Braunschweig und Hildesheim, 1757. Verlegt von Seel. Ludw. Schroeders Erben. Gedruckt zu Leipzig bey Joh. Gottl. Imman. Breitkopf. (Berlin.)
- Görner III. Sammlung Neuer Oden und Lieder, Dritter Theil. 2. Aufl. Hamburg 1757. (1. Aufl.: 1752.)
- 59. Hertel-Löwen I. Johann Friedrich Löwens Oden und Lieder, in Musik gesetzt von Johann Wilhelm Hertel. Leipzig, verlegts Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1757. (Berlin.)
- 60. Johann Heinrich Hesse. Lieder zum Unschuldigen Vergnügen, in die Musik gesetzt, und auf Verlangen herausgegeben von Johann Heinrich Hesse, Director Musices in Eutin. Lübeck, In der Böckmannischen Handlung. 1757. (Berlin.)
- 61. Johann Dieterich Leyding. Oden und Lieder mit ihren eigenen Melodien von J. D. Leyding. Altona, bey David Iversen. 1757. (Brüssel.)
- 62. W. A. T. Roth. Lieder aus der Wochenschrift: Der Freund, mit Melodien von W. A. T. Roth. Berlin, 1757. Gedruckt bey George Ludewig Winter. (Berlin.)
- 63. \*Unbekannt-Lieberkühn. Zwei Kriegslieder an die Unterthanen des Königs von einem preuss. Officier. Gedichtet von Christ. Gottlob Lieberkühn. Mit Melodien. Berlin 1757 bey Winter.

- 64. Bach-Gellert. Herrn Professor Gellerts Geistliche Oden und Lieder mit Melodien von Carl Philipp Emanuel Bach. Berlin, 175%. Gedruckt und zu finden bey George Ludewig Winter. (2. Aufl. 1759, 3. Aufl. 1764, 4. Aufl. 1771.) (Berlin.)
- 65. Doles-Gellert. Melodien zu des Herrn Prof. C. F. Gellerts Geistlichen Oden und Liedern, die noch nicht mit Kirchenmelodien versehen sind, vierstimmig, mit unterlegtem Texte und fürs Clavier mit bezisfertem Basse zur privat und öffentlichen Andacht gesetzt von Johann Friedrich Doles, Cantor und College an der St. Thomasschule, und Director der Musik an beiden Hauptkirchen zu Leipzig. Leipzig, verlegts Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1758. (2. Aust. 1761.) (Berlin bei M. F.)
- 66. Geistliche moralische und weltliche Oden, von verschiedenen Dichtern und Componisten. Berlin, verlegts Gottl. August Lange, 1758. (Berlin.)

- 67. Geistliche Oden, in Melodien gesetzt von einigen Tonkünstlern in Berlin. Berlin, bey Christian Friedrich Voss. 1758. (Berlin.)
- 68. Herbing. Musicalische Belustigungen, in dreyßig scherzenden Liedern, von August Bernhard Valentin Herbing, adjungirten Organisten und Vicario am Dom zu Magdeburg. Leipzig, verlegts Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1758. (2. Aufl. 1765.) (Breslaubei Bohn.)
- 69. Lieder mit Melodien. Anspach bey Posch. 1758. (Berlin bei M. F.)
- 70. Nauert I. Oden und Lieder zum Singen bey dem Clavier von Gottfried Eusebius Nauert. Erster Theil. In Verlag Johann Ulrich Haffners. Lautenisten in Nürnberg. o. J. (Leipzig.)
- 71. Schmidlin. Musicalisch-Wochentliche Vergnügungen, Bestehend: in geistlichen Gedichten, zu zwey Cant-Stimmen, und einem General-Baß, mit untermengten Soli, Von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wezikon und Seegreben. Erster Jahr-Theil. Zürich, getruckt in Bürgklischer Truckerey. 1758. (2. Aufl. 1762.) (Berlin.)
- 72. Unbekannt. Versuche in geistlichen und weltlichen Gedichten. Nebst einigen Melodien. Berlin, bey George Ludewig Winter. 1758. (Brüssel.)

- C. Ph. E. Bach. Gellerts Geistliche Oden. 2. Auflage. Berlin 1759. (1. Aufl.: 1758.)
- 73. Berlinische Oden und Lieder. Zweyter Theil. Leipzig, Druckts und verlegts Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1759. (Berlin.)
- 74. Berlinische Tonkünstler-Gellert. Herrn Professor Gellerts Oden und Lieder nebst einigen Fabeln, größtentheils ans den Belustigungen des Verstandes und Witzes. Auf das Clavier in die Musik gesetzt von Berlinischen Tonkünstlern. Leipzig, gedruckt und verlegt von J. G. J. Breitkopf. 1759. (Berlin.)
- 75. Herbing. Musikalischer Versuch in Fabeln und Erzählungen des Herrn Professor Gellerts, von August Bernhard Valentin Herbing. adjungirten Organisten und Vicario am Dom zu Magdeburg. Leipzig, verlegts, Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1759. (Berlin.)
- 76. \*(J. A. Hiller). Lieder mit Melodien fürs Clavier. Leipzig 1759. (2. Aufl. 1760).
- 77. Unbekannt-(Gleim). Preussische Kriegslieder in den Feldzügen 1756 und 1757 von einem Grenadier. Mit Melodieen. Berlin, bey Christian Friedrich Voß. o. J. (2. Aufl.: 1778.) (Berlin).

- 78. Unbekannt. Kriegslied, Schlachtgesang und Siegeslied eines Preußischen Soldaten, mit seines Bruders Melodien. Gesungen im Lager bei Prag 1757. o. O. u. D. (Erscheinungsjahr 1759??). (Berlin.)
- 79. Lyrische, Elegische und Epische Poesien, nebst einer kritischen Abhandlung einiger Anmerkungen über das Natürliche in der Dichtkunst und die Natur des Menschen. Halle, Verlegts Carl Hermann Hemmerde 1759. (Berlin.)
- 80. Müthel. Auserlesene Oden und Lieder von verschiedenen Dichtern: zum musikalischen Vergnügen in die Musik gesetzt von Johann Gottfried Müthel. Hamburg, verlegts Christian Wilhelm Brandt. 1759. (Berlin.)
- 81. Schmidlin. Musicalisch-Wochentliche Vergnügungen, Bestehend: In geistlichen Gedichten, zu zwey Cant-Stimmen, und einem General-Baß, mit untermengten Soli, Von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wetzikon und Seegreben. Zweyter Jahr-Theil. Zürich, Getrukt in Bürgklischer Trukerey, 1759. (Berlin)

- 82. Musikalisches Allerley von verschiedenen Tonkünstlern.

  1. Sammlung 1.—6. Stück. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, Königl. privileg. Buchdrucker. 1760. (Berlin bei M. F.)
- 83. \*(Bach-Agricola). Drey verschiedene Versuche eines einfachen Gesanges für den Hexameter. Berlin 1760.
- 84. Beyer-Gellert. Herrn Professor Gellerts Oden, Lieder und Fabeln, nebst verschiedenen Französischen und Italiänischen Liedern, für die Laute übersetzt, und mit gehörigem Gebrauche der Finger bemerket; sammt einer Anweisung dieses Instrument auf eine leichte Art stimmen zu lernen, zwo Tabellen in welchen die meisten vorkommenden Stimmungen, nach welcher die Stücke als Exempel der gegebenen Regel eingerichtet sind, und die bey der Laute vorkommenden Zeichen und Manieren, erkläret werden, von Johann Christian Beyer. Leipzig, gedruckt und verlegt von Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1760. (Berlin.)
- 85. Gräfe, Psalmen. Funfzig Psalmen, geistliche Oden und Lieder zur privat und öffentlichen Andacht in Melodien mit Instrumenten gebracht, von Johann Friedrich Gräfen. Braunschweig, im Verlage der fürstl. Waysenhaus. Buchhandlung. Gedruckt, bey Joh. Gottl. Imman. Breitkopf in Leipzig 1760. (Berlin.)
- 86. Hertel-Löwen II. Johann Wilhelm Hertels Musik zu Vier und zwanzig neuen Oden und Liedern aus der Feder des Herrn Johann Friedrich Löwen. Rostock, in Verlag der Koppischen Buchhandlung. 1760. (Brüssel.)

- 87. (J. A. Hiller.) Wöchentlicher Musikalischer Zeitvertreib. Herbst-Quartal 1759 bis Winter-Quartal 1760. Leipzig druckts und verlegts Johann Gottlob Imman. Breitkopf 1760. (Berlin.)
- (J. A. Hiller). Lieder mit Melodien fürs Clavier. Zweyte Auflage. Leipzig in Lankischens Buchhandlung 1760. Gedruckt bey J. G. J. Breitkopf. (1. Aufl.: 1759) (Königeberg.)
- 88. Kleine Clavierstücke nebst einigen Oden von verschiedenen Tonkünstlern. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, Königl. privilegirten Buchdrucker. 1760. (Zwei Theile.) (Berlin.)
- 89. (Marpurg I). Kritische Briefe über die Tonkunst, mit kleinen Clavierstücken und Singoden begleitet von einer musikalischen Gesellschaft in Berlin. I. Band bestehend aus vier Theilen. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, privilegirtem Buchdrucker 1760. (Berlin.)
- 90. G. F. Müller. Angenehme und zärtliche Lieder, In die Musik gesetzt von G. F. Müllern, Hochfürstl. Anhaltl. Dessauischen Cammer-Musico. Dessau, In der Cörnerischen Buchhandlung, 1760. (Breslau bei Bohn.)
- 91. (Quantz-Gellert). Neue Kirchen-Melodien zu denen geistlichen Liedern des Herrn Professor Gellerts welche nicht nach den gewöhnlichen Kirchen-Melodien können gesungen werden. Berlin, 1760 bey George Ludewig Winter. (Berlin bei M. F.)
- 92. Rosenbaum I. Scherzhafte Lieder mit Melodien von Christian Ernst Rosenbaum. Altona, bey David Iversen 1760. (2. Aufl.: 1772.) (München, unvollständiges Exemplar.)
- 93. Schmidlin. Musicalisch-Wochentliche Vergnügungen, Bestehend: In geistlichen Gedichten, zu zwey Cant-Stimmen, und einem General-Baß mit untermengten Soli, Von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wezikon und Seegreben. Drit· u. letster Jahr-Theil. Zürich, Getrukt in Bürklischer Trukerey, 1760. (Berlin.)
- 94. Zachariae I. Sammlung Einiger Musicalischen Versuche von Friedrich Wilhelm Zachariae. 1. Theil. o. O. u. J. (Vorbericht datirt Braunschweig 1. May 1760). (Berlin bei M. F.)

95. Musikalisches Allerley von verschiedenen Tonkünstlern. (Vgl. 1760. S. 11.) 1. Sammlung 7.—8. Stück, 2.—5. Sammlung 9.—40. Stück, 6. Sammlung 41.—45. Stück. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, Königl. privileg. Buchdrucker. 1761. (Berlin bei M. F.)

Doles. Melodien zu des Herrn Prof. C. F. Gellerts Geistlichen Oden und Liedern. Zwote Auflage. Leipzig, 1761. (1. Aufl. 1758.) (Berlin bei M. F.)

96. Graun I. Auserlesene Oden zum Singen beym Clavier, vom Herrn Capellmeister Graun. Erste Sammlung. Berlin, bey Arnold Wever 1761. (2. Aufl. ?, 3. Aufl. 1774.) (Berlin bei M. F.)

Marpurg II, vgl. 1763. No. 115.

- 97. Oden mit Melodien. Erster Teil. Berlin, gedruckt und zu finden bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, Königl. privilegirten Buchdrucker. 1761. (Brüssel.)
- 98. \* Petri. Musikalische Gemüthsbelustigungen, verfertiget von Georg Gottfried Petri, Musikdirector zu Guben. Pförten, gedruckt und im Verlag von Erdmann Christoph Beneke. 1761.
- Schmidlin-Gellert. Hrn. Prof. Gellerts geistliche Oden und Lieder, in Music gesezt von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wetzikon. Zürich, getruckt in Bürgklischer Truckerey. 1761. (Berlin.)
- 100. Zachariae II. Sammlung Einiger Musicalischen Versuche von Friedrich Wilhelm Zachariae. II. Theil. o. O. u. J. (Vorbericht dat. Braunschweig 1761). (Brüssel.)

#### 1762.

- 101. Musikalisches Allerley von verschiedenen Tonkünstlern.
  6. Sammlung, 46.—48. Stück. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, Königl privileg. Buchdrucker 1762. (Berlin bei M. F.)
- 102. Bach, Oden. Oden mit Melodien vom Herrn Carl Philipp Emanuel Bach. Berlin bey Arnold Wever, gedruckt bei Johann Gottlieb Immannel Breitkopf in Leipzig 1762. (Leipzig.)
- Friedrich Gottlob Fleischer. Oden und Lieder mit Melodien, I. Theil. Zweyte Auflage. Braunschweig und Hildesheim, 1762. (1. Aufl.: 1756.) (Berlin.)
- 103. Gräfe, geistliche Oden. Sechs auserlesene geistliche Oden und Lieder, in Melodien gesetzet von Johann Friedrich Gräfen. Leipzig, gedruckt bey Johann Gottl. Imman. Breitkopf, 1762. (Berlin.)
- 104. (Joh. Wilh. Hertel). Romanzen mit Melodien, und einem Schreiben an den Verfasser derselben. Hamburg und Leipzig 1762. (Strassburg.)

Marpurg II, vergl. 1763 No. 115.

- 105. Kirnberger, Lieder. Lieder mit Melodien vom Herrn Johann Philipp Kirnberger. Berlin, Verlegts Arnold Wever, 1762. (2. Aufl.: 1774.) (Berlin.)
- 106. Musikalisches Mancherley. Berlin, bey George Ludewig Winter, 1762. (Berlin bei M. F.)
- 107. Paulsen, Clavierschüler. Der Spiel- und singende Clavierschüler, in einigen vermischten Liedern vorgestellt von Peter Paulsen. O. i. G...st. Flensburg und Leipzig, in Commission der Kortenschen Buchhandlung. 1762. (München)

- 108. Petri. George Gottfried Petri, Musik-Directors zu Guben, Musikalische Gemüths-Belustigungen Zweyte Abtheilung. Pförten. gedruckt und verlegt von Erdmann Christoph Beneke, 1762. (Berlin bei M. F.)
  - 109. \*Recueil de chansens. Berlin 1762.
- 110. Rosenbaum II. Lieder mit Melodien, für das Clavier, von Christian Ernst Rosenbaum. Zweeter Theil. Altona und Lübeck, Bey David Iversen, Königl. privil. Buchhändler aufs Herzogth. Holstein, 1762. (Breslau bei Bohn)
- Schmidlin. Musicalisch-Wochentliche Vergnügungen. Erster Jahr-Theil. Zweyte, verbesserte Auflage. Zürich 1762. (1. Aufl.: 1758.) (Berlin.)
- 111. Schmügel. Sing- und Spieloden vor Musikalische Freunde componirt, von Johann Christoph Schmügel, Hauptorganisten zu Lüneburg. Leipzig, gedruckt bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 1762. (Brüssel.)

- 112. Berlinische Oden und Lieder. Dritter Theil. Leipzig, Verlegts Bernh. Christoph Breitkopf und Sohn. 1763. (Berlin bei M. F.)
- 113. Fleischer, Cantaten. Cantaten zum Scherz und Vergnügen, nebst einigen Oden und Liedern für das Clavier von Friedrich Gottlob Fleischer. Braunschweig, in Verlag der Schröderischen Buchhandlung. 1763. (Breslau bei Bohn.)
- 114. Unbekannt-Gottschedin. Der Frau Luise Adelgunde Victoria Gottschedinn, geb. Kulmus, sämmtliche Kleinere Gedichte... herausgegeben von Ihrem hinterbliebenen Ehegatten. Leipzig, bey Bernhard Christoph Breitkopfen u. Sohne. 1763. (Berlin.)
- 115. (Marpurg II.) Kritische Briefe über die Tonkunst, mit kleinen Clavierstücken und Singoden begleitet von einer musikalischen Gesellschaft in Berlin. II. Band. bestehend aus vier Theilen. (1761—1763). Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, privilegirtem Buchdrucker. 1763. (Berlin.)

- 116. C. Ph. E. Bach. Zwölf geistliche Oden und Lieder als ein Anhang zu Gellerts geistlichen Oden und Liedern mit Melodien von Carl Philipp Emanuel Bach. Berlin, gedruckt und zu finden bey George Ludewig Winter. 1764. (2. Aufl. 1771.) (Berlin.)
- C. Ph. E. Bach. Gellerts geistliche Oden. 3. Aufl. Berlin 1764. (1. Aufl.: 1758.)
- 117. Graun H. Auserlesene Oden zum Singen beym Clavier, vom Herrn Capellmeister Graun und einigen andern guten Meistern. Berlin, bey Arnold Wever 1764. (2. Aufl. ?, 3. Aufl. 1774.) (Berlin bei M. F.)

- 118. \*Lambo II. Oden. Zweyter Theil. Hamburg. Bey Johann Carl Bohn 1764.
- 119. Nauert II. Oden und Lieder zum Singen bey dem Clavier von Gottfried Eusebius Nauert. Zweiter Theil. In Verlag Johann Ulrich Haffners, Lautenisten in Nürnberg (o. J.) (Leipzig.)
- 120. Paulsen, Neue Odenmelodien. Neue Odenmelodien, zum Singen bey dem Clavier von Peter Paulsen, O. i. G. . st. Flensburg und Leipzig, in Commission der Kortenschen Buchhandlung 1764. (Brüssel.)

- 121. C. Ph. E. Bach. Clavierstücke verschiedener Art von Carl Philipp Emanuel Bach. Berlin, 1765. Bey George Ludewig Winter. (Berlin.)
- 122. \*Eberle. Oden und Lieder mit Melodien auf den Flügel von Johann Joseph Eberle. Leipzig 1765.

Herbing. Musicalische Belustigungen, in dreyßig scherzenden Liedern, von August Bernhard Valentin Herbing, Vicario und Organisten am Dom zu Magdeburg. Erster Theil Zweyte verbesserte Auflage. Leipzig, bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1765. (1. Aufl.: 1758.) (Breitkopf & Härtsl, Privadarchiv.)

- 123. C. Ph. E. Bach. Der Wirth und die Gäste eine Singode von Herrn Gleim in Musik gesetzt von Carl Philipp Emanuel Bach. Berlin bey George Ludewig Winter. 1766 (später noch 2 Auflagen). (Berlin.)
- 124. Burmann. Verschiedene Neue Lieder mit Melodien fürs Clavier von Gottlob Wilhelm Burmann. Berlin, gedruckt und zu finden bey Christian Moriz Vogel. o. J. (Vorbericht datirt). (Brüssel.)
- 125. \*Hesse. Vier und zwanzig geistliche Oden und Lieder, und eine Cantate mit Melodien fürs Clavier, nebst zwo Violinen und dem Baß, von Johann Heinrich Hesse, Hof-Cantor und Musikdirector in Eutin. Vom Autor verlegt, in der hochfürstl. Bischöfl. Lübeckischen Hofbuchdruckerey gedruckt [um 1766].
- 126. Melodien zu Herrn Professor G. J. Märk Heiligen Liedern. Altona und Leipzig, zu haben bey David Iversen, Königl. privil. Buchbändier. 1766. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock. (*Brüssel*.)
- 127. Paulsen, Claviermusic. Claviermusic zu Ernst- und scherzhaften Liedern von Peter Paulsen. Flensburg und Leipzig, in Commission der Kortenschen Buchhandlung. 1766. (Brüssel.)
- 128. (Joh. Adolf Scheibe I.) Kleine Lieder für Kinder zur Beförderung der Tugend. Mit Melodien zum Singen beym Klavier.

- Flensburg, bey Johann Christoph Korte. 1766. (Vorrede unterzeichnet.) (Wien, Hofbibliothek.)
- 128a. \*Kleine Sing- und Spielstücke fürs Clavier von verschiedenen Meistern. Dritte Sammlung, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel. Berlin 1766.
- 129. Unterhaltungen. Hamburg. (Erschienen von 1766—1770 in 10 Bänden. In jedem Band 8—10 Liedcompositionen.) (Berlin.)

- 130. \*(Gräfe). Sechs Oden und Lieder des Herrn von Hagedorn, in Melodien gesetzt von J. F. G. Hamburg bey Bock 1767.
- 131. Herbing. Musicalische Belustigungen, in vierzig scherzenden Liedern, von August Berhard Valentin Herbing, Vicario und Organisten am Dom zu Magdeburg . . . Zweyter Theil. Leipzig, bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1767. (Breitkopf & Härtel, Privatarchiv).
- 132. (Krause). Lieder der Deutschen mit Melodien. Erstes Buch. Berlin, 1767. Bey George Ludewig Winter. (Berlin.)
  - 133. (Krause). idem. Zweytes Buch. (Berlin.)
- 134. Lieder nach dem Anakreon. Von dem Verfasser des Versuchs in scherzhaften Liedern mit Melodien. Berlin. Auf Kosten der typographischen Gesellschaft 1767. (Leipzig.)
- 135. Schmidlin-Cramer. Hrn. Hofprediger Cramers geistliche Oden und Lieder, in Music gesetzt von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wezikon. Zürich, Getruckt in Bürgklischer Truckerey, 1767. (Berlin.)

- 136. \*(Gräfe). Sechs Oden und Lieder des Herrn von Hagedorn, in Musik gesetzt von J. F. G. Zweyter Theil. 1768.
- 137. (Joh. Ad. Hiller?). Romanzen mit Melodien. Leipzig, bey B. C. Breitkopf und Sohn. 1768. (2. Aufl., Hamburg bey Bock, ebenfalls 1768). (Berlin.)
- 138. (Krause). Lieder der Deutschen mit Melodien. Drittes Buch. Berlin 1768. Bey George Ludewig Winter. (Berlin.)
  - 139. (Krause). idem. Viertes Buch. (Berlin.)
- 140. \*Andreas Kühn. Singgedichte über die Sonn- und Festtagsevangelien, verfertiget und in Musik gebracht. Breslau 1768.
- 141. (Johann Adolph Scheibe II.) Kleine Lieder für Kinder zur Beförderung der Tugend. Mit Melodien zum Singen beym Klavier.

1769—70.]

Zweyter Theil. Flensburg, bey Johann Christoph Korte. 1768. (Vorrede unterzeichnet.) (Wien, Hofbibliothek.)

142. \* Wenkel. Clavierstücke für Frauenzimmer, von Johann Friedrich Wilhelm Wenkel. Leipzig.

#### 1769.

- 143. Hiller. Lieder für Kinder, vermehrte Auflage. Mit neuen Melodien von Johann Adam Hiller. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich. 1769. (Berlin.)
- 144. Göttinger Musenalmanach. Erschien von 1769—1803. In jedem Bändchen 2—10 Liedercompositionen. (Berlin.)
- 145. (Schmidlin). Schweizerlieder mit Melodien. Bern, Gedruckt bey Abraham Wagner. Verlegts Beat Ludwig Walthard 1769. (Der Vorbericht nennt den Componisten). (2. Aufl.? 3. Aufl. 1786, 4. Aufl. 1796). (Berlin.)

#### 1770.

- 146. Belustigungen für die Frauenzimmer und Jungen Herren, bestehend in Satyren, Oden, und Liedern mit denen dazu gehörigen Melodien . . . neue vermehrte Auflage. Nürnberg, bey Johann Eberhard Zeh 1770. (1. Aufl. nicht bestimmbar).
- 147. Breidenstein. XXIV. Von Herrn Gleims neuen Liedern auf das Clavier gesetzt; . . . von Johann Philipp Breidenstein. Hochfürstl. Hessen-Hanauischen Verwalther der hohen Landesherrschaftlichen Renthen, Director der Musik, und Organisten an dem St. Magdalenenstifte zu Hanau. Leipzig, Gedruckt, bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1770. (Brüssel.)
- 148. Breitkopf. Neue Lieder in Melodien gesetzt von Bernhard Theodor Breitkopf. Leipzig bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1770. (Berlin.)
- 149. \*Carl David Stegmann, VI deutsche Lieder. Dresden 1770.
- 150. \*Carl David Stegmann, XXIV zweystimmige Freymaurerlieder mit Begleitung des Pianoforte, Hamburg 1770.
- 151. Musikalisches Vielerley. Herausgegeben von Herrn Carl Philip Emanuel Bach, Musik-Direktor zu Hamburg. Hamburg, gedruckt und verlegt von Michael Christian Bock. 1770. (Berlin.)
- 152. \*Musikalisches Wochenblatt von vermischten Musikstücken. Wien bei Kurzböck 1770 f.

Friedländer, Lied I.

- C. Ph. E. Bach. Gellerts Geistliche Oden. Vierte Auflage. Berlin 1771. (1. Aufl.: 1758.)
- C. Ph. E. Bach. Zwolf geistliche Oden u. Lieder. Zweyte Aufl. Berlin 1771. (1. Aufl.: 1764.)
- 153. Dressler, Melodische Lieder. Melodische Lieder für das schöne Geschlecht, von Ernst Christoph Dressler. Frankfurt am Mayn, bei W. N, Haueisen, Organist der deutsch-reformirten Gemeinde. 1771. (Brüssel.)
- 154. Freymäurerlieder mit Melodien. Berlin, gedruckt bey G. L. Winter. 1771. In Commission bey dem Hof-Buchdrucker G. J. Decker. (Berlin bei Erk.)
- 155. \*Joh. Wilh. Bernh. Hymmen. 12 Lieder und 12 untermischte Galanteriestücke. Berlin 1771.

### 1772.

- 156. Hiller. Lieder mit Melodien componirt von Johann Adam Hiller. Leipzig, bei Johann Friedrich Junius 1772. (Brüssel.)
- 157. Hunger. Lieder für Kinder mit neuen Melodien von Gottlob Gottwald Hunger. Leipzig, Bey Weidmanns Erben und Reich. 1772. (Breslau bei Bohn.)
  - 158. \* Unbekannt. Nonnenlieder mit Melodien. Jena 1772.
- Christian Ernst Rosenbaum. Scherzhafte Lieder mit Melodien. Zwote Auflage. Altona 1772. (1. Aufl.: 1760.) (Berlin.)
- 159. Uber. Ode aus der Geschichte der "Fanny Wilkes": Dir folgen meine Thränen etc. In Musik gesetzt von Christian Benjamin Uber. Leipzig, gedruckt bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn 1772. (Wien.)

- 160. Burmann. Kleine Lieder für kleine Maedchen. Text und Musick von Gottlob Wilhelm Burmann. Berlin und Königsberg, bey G. J. Decker und G. L. Hartung, 1773. (Brüssel.)
- 161. Forkel. Herrn Gleims neue Lieder, mit Melodien fürs Clavier, von Johann Nicolaus Forkel. Göttingen, auf Kosten des Autors, und in Commission bey Johann Christian Dieterich. 1773. (Leipzig.)
- 162. \*Joh. Wilh, Bernh, Hymmen. 25 Lieder mit Melodien. Berlin 1773.

[1774.]

163. Kirnberger, Oden mit Melodien. Oden mit Melodien von Johann Philipp Kirnberger. Danzig, bey Jobst Herrmann Flörcke. 1773. (Berlin.)

- 164. Fünf und zwanzig Lieder mit Melodien für das Clavier. Berlin, gedruckt mit Birnstielschen Schriften, in Commission bey dem Hofbuchdrucker Decker. o. J. (Berlin.)
- 165. D. Balthasar Münters, Pastors an der deutschen Petrikirche zu Kopenhagen, Erste Sammlung Geistlicher Lieder. Mit Melodien von verschiedenen Singkomponisten. Leipzig, in der Dyckischen Buchhandlung 1773. (Berlin.)
- 166. Reichardt. Vermischte Musicalien, von Johann Friedrich Reichardt. Riga, bey Johann Friedrich Hartknoch. 1773. (Berlin.)
- 167. Schmidlin. Musikalisch wöchentliche Ergetzungen, bestehend in geistlichen Liedern zu zwey Cantstimmen und einem Generalbaß, von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wetzikon und Seegreben. Zürich, gedruckt in Bürgklischer Druckerey. MDCCLXXIII. (Berlin.)
- 168. \*Carl David Stegmann. VI deutsche Lieder. Königsberg 1773.
- 169. \*Unbekannt. Gleim's Lieder für den Landmann. In Musik gesetzt nebst zwey Schweizerliedern und einer Cantate. Zürich 1773.

- 170. André-Weisse. Scherzhafte Lieder von Herrn Weisse; in Musik gesetzt von Johann André. Offenbach am Mayn; auf Kosten des Verfassers. o. J. (Berlin.)
- 171. \*Joh. André. Auserlesene scherzhafte Lieder, mit willkührlicher Begleitung einer Flöte, Geige und Baß. 1774.
- 172. Bach-Cramer. Herrn Doctor Cramers übersetzte Psalmen mit Melodien zum Singen bey dem Claviere von Carl Philipp Emanuel Bach. Leipzig, Im Verlage des Autors. 1774. (Berlin.)
- 173. Bach-Münter. D. Balthasar Münters, Pastors an der deutschen Petrikirche zu Kopenhagen, Zweyte Sammlung Geistlicher Lieder. Mit Melodien von Johann Christian Friedrich Bach, Hochreichsgräflich-Bückeburgischen Concertmeister. Leipzig, in der Dyckischen Buchhandlung. 1774. (Berlin.) Vgl. Nr. 165.
- 174. \*Fr. Aug. Becker. Sammlung scherzhafter Lieder. Frankfurt 1774.
- 175. Dressler, Freundschaft und Liebe I. Freundschaft und Liebe in melodischen Liedern von Ernst Christoph Dressler. Nürnberg, bey Gabriel Nicolaus Raspe 1774. (Berlin.)
- 176. Freimaurerlieder zum Gebrauch der gerechten und vollkommenen Loge zum drei H\*\*\* aufgesetzt von dem sehr ehrwürdigen 2\*

- Meister E\*\*S. herausgegeben von dem Bruder F.\*F. M. d. g. u. v. L. z. d. H. Leipzig bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1774. (Vorrede unterz: "Fenee".) (Brüssel.)
- 177a. \* Hesse-Gellert I. C. F. Gellerts geistliche Oden und Lieder. I. Theil. (vor 1774.)
- 177 b. Hesse-Gellert II. C. F. Gellerts geistliche Oden und Lieder mit Melodien von Johann Heinrich Hesse, Hof-Cantor und Musik-Director in Eutin, und bey eben demselben zu bekommen. Zweyter Theil. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock. 1774. (Schwerin.)
- 178. Hiller. Funfzig Geistliche Lieder für Kinder, mit Claviermäßig eingerichteten Melodien, zum Besten der neuen Armenschule zu Friedrichstadt bey Dreßden componit von Johann Adam Hiller. Leipzig, in Commißion bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1774. (Berin.)
- 179. (Johann Adam Hiller), Sammlung kleiner Clavier- u. Singstücke, zum Besten der neuen Friedrichstädtischen und Werdauischen Armenschulen. Leipzig, in Commission bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1774. (Vorrede unterzeichnet.) (Berlin.)
- 180. Joh. Phil. Kirnberger. Lieder mit Melodien. 2. Auflage. Berlin 1774. (1. Aufl.: 1762.) (Breslau bei Bohn.)
- 181. Lieder eines Mägdchens, beym Singen und Claviere (sic). Münster, bey Philipp Heinrich Perrenon. 1774. (Brüssel.)
- 182. Schale. Neue Melodien zu G. W. Burmanns kleinen Liedern für kleine Mägdchen; von Christian Friedrich Schale, königlichen Kammer-Musikus, und Organisten an der Domkirche in Berlin, Berlin, bey C. F. Matzdorf, 1774. (Berlin bei M. F.)

- 183. \*André. Leonore (sic!) von Bürger, in Musik gesetzt von Johann André. 1775. (2. Aufl. 1782, und fernere 3 Auflagen.)
- 184. \*Friedr. August Becker. Sammlung scherzhafter Lieder mit Melodien. Frankfurt 1775.
- 185. Beck. Sammlung schöner Lieder mit Melodien verfertigt von Friedrich August Beck. Erstes Dutzend. Frankfurt Hanau und Leipzig in der Andreäischen Buchhandlung 1775. (Brüssel.)
- 186. \* Musicalisch-Wöchentliche Belustigungen, bestehend in Weltlichen Liedern, zu 1. 2. und 3. Stimmen. Zürich, Bürgkli 1775.
- 187. (Frh. von Böklin.) XXIV. Lieder für Junggesellen, in Musik gesetzt von dem Rs. Frh. von B\*. zu B\*. Freyburg im Breissgau, gedruckt bey Johann Andreas Satron, kaiserl. königl. V. Öest. Regierungs-Kammer- und Universitätsbuchdrucker und Buchhändler. 1775. (München.)

- Friedrich Gottlob Fleischer I. Oden und Lieder mit Melodien. I. Theil. Neue Auflage. Braunschweig und Hildesheim 1775. (1. Aufl.: 1756.) (Breslaubei Bohn.)
- 188. Der Kinderfreund. Herausg. v. Ch. F. Weisse. (Leipzig von 1775—1782, in 24 Bänden. In jedem Band 1—3 Lieder von Joh. Adam Hiller.)
- 189. (Philipp Christoph Kayser), Vermischte Lieder mit Melodien aufs Clavier. Winterthur, bey Heinrich Steiner und Compagnie. 1775. (Berlin bei M. F.)
- 190. Zwölf Lieder mit Melodien und eben so viel untermischte Galanteriestücke für das Clavier. Berlin, bey George Jacob Decker 1775. (Berlin bei M. F.)
- 191. Vossischer Musenalmanach. (Erschien von 1775—1797 und 1799. Von 1775—1795 in jedem Bändchen 3—11 Liedcompositionen.) (Berlin.)
- 192. Reichardt. Gesänge fürs schöne Geschlecht, von Johann Friedrich Reichardt. Berlin, gedruckt bey Friedrich Wilhelm Birnstiel. o. J. (Berlin bei M. F.)
- 193. \*Johann Heinrich Rolle. Lieder nach dem Anakreon in Musik. Berlin 1775.
- 194. Relle. Sammlung Geistlicher Lieder für Liebhaber eines ungekünstelten Gesangs und leichter Clavierbegleitung herausgegeben von Johann Heinrich Rolle in Magdeburg. Leipzig, gedruckt bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1775. (2. Aufl. 1788.) (Berlin.)
- 195. Rolle. Sechzig auserlesene Gesänge über die Werke Gottes in der Natur, in Musik gesetzt von Johann Heinrich Rolle, Musikdirektor in Magdeburg. Halle im Magdeburgischen, verlegt von Carl Hermann Hemmerde. 1785. (Berlin.)
- . 196. Weis I. Lieder mit Melodien vom Herrn Doctor Weis. Lübeck, verlegts Christian Iversen und Compagnie 1775. (Brüssel.)
- 197. Ernst Wilhelm Wolf. Wiegenliederchen für deutsche Ammen, mit Melodien begleitet von Ernst Wilhelm Wolf, Herzoglich Sachsen-Weimarischem Capellmeister. Riga, bey Johann Friedrich Hartknoch. 1775. (Berlin.)

198. André, Musikalischer Blumenstraus. Musikalischer Blumenstraus, für das Jahr 1776, den Freunden deutschen Gesangs gewidmet von Johann André. Offenbach am Mayn, bey Johann André; und in Frankfurt bey den Eichenbergischen Erben. o. J. (Berlin bei Erk.)

- 199. Iris. Vierteljahrschrift für Frauenzimmer. (Erschien von October 1774 bis Ende 1776 in 8 Bänden. Jeder Band enthält Liedcompositionen).
- 200. Neefe-Klopstock. Oden von Klopstock, mit Melodien von Christian Gottlob Neefe. Flensburg und Leipzig, in der Kortenschen Buchhandlung. 1776. (2. Aufl. 1779, 3. Aufl. 1785.) (Berlin.)
- 201. Neefe. Lieder mit Klaviermelodien, von C. G. Neefe. Glogau, verlegts Christian Friedrich Günter. 1776. (Berlin.)
- 202. \*(Scheibe.) Vollständiges Liederbuch der Freymaurer mit Melodien, in zwey Büchern. Herausgegeben von einem alten Mitgliede der Loge Zorobabel. Koppenhagen und Leipzig 1776.
- 203. Schönfeld. Neue Lieder auf das Clavier, in die Musik gesetzt von J. P. Schoenfeld, Verfasser des Recueil composé par un Amateur. I. Theil. o. O. u. J. (Brüssel.)
- 204. Weis II. Lieder mit Melodien von D. Friedrich Wilhelm Weis. Zweyte Sammlung. Lübeck, verlegts Christian Iversen und Compagnie 1776. (Brüssel.)
  - 205. \* Joh. Heinr. Zang. Singende Muse am Main. 1776.

- 206. Eyn feyner kleyner Almanach Vol schönerr echterr liblicherr Volckslieder, lustigerr Reyen vnndt kleglicherr Mordgeschichte, gesungen von Gabriel Wunderlich weyl. Benkelsengernn zu Dessaw, herausgegeben von Daniel Seuberlich, Schusternn tzu Ritzmück ann der Elbe. Erster Jahrgang. Mit Königl. Preuß. und Churf. Brandenb. allergn. Freyheiten. Berlynn vnndt Stettynn, verlegts Friedrich Nicolai 1777. (Berlin.)
- 207. Angenehme Arlen, oder Weisen, nach welchen die geist- und lehrreichen Gesänge sollen abgesungen werden. Mit Erlaubniß der Obern in den Druck gegeben. Eichstädt, zu finden in dem Willibaldinischen Collegio. 1778. (Berlin bei M. F.)
- 208. Burmann. Kleine Lieder für kleine Jünglinge. Text und Musick von Gottlob Wilhelm Burmann. Berlin und Königsberg, bey G. J. Decker und G. L. Hartung, 1777. (Brüssel.)
- 209. Dressler, Freundschaft und Liebe II. Freundschaft und Liebe in Melodischen Liedern von Ernst Christoph Dressler. Erste Fortsetzung. Cassel, gedruckt in der Waysenhaus-Buchdruckerey 1777. (Brüssel.)
- . 210. Hesse, Moralische Oden. Achtunddreißig neue moralische Oden und Lieder und Lotte bei Werters Grabe mit Melodien von Johann Heinrich Hesse, Hofcantor und Musik Director in Eutin,

- und bey eben demselben zu bekommen. Erster Theil. Eutin 1777, gedruckt bey dem Hof-Buchdrucker Peter Heinrich Struven. (Hamburg.)
- 211. Holland. Text mit Noten und Noten ohne Text, für Empfindsame Clavierspieler, verschiedener Art, nebst einem Anhange von geistlichen Liedern, in Musik gesetzt von Johann David Holland, Eines Hochw. Dom-Capituls Musik-Director. Hamburg, gedruckt bey Michael Christian Bock. o. J. (Vorrede datirt.) (Berlin.)
- 212. Kalkbrenner. Lieder aus der Lyrischen Blumenlese; in Musik gesetzt von C. Kalkbrenner. Cassel, verlegt und gedruckt in der Waisenhaus-Buchdruckerey 1777. (Brüssel.)
- 213. (Kayser.) Gesänge mit Begleitung des Claviers, Leipzig und Winterthur, Verlegts Heinrich Steiner und Compagnie 1777. (Weimar, Goethehaus.)
- 214. Krebs. Lieder mit Melodien von Johann Gottfried Krebs, Cantor in Altenburg. Altenburg, in der Richterischen Buchhandlung 1777. (Berlin.)
- 215. Laag. Fünfzig Lieder und zwar dreiundvierzig von Herrn Johann Caspar Lavater und sieben sonst bekannte Kirchenlieder in Melodien gebracht und herausgegeben von Henrich Laag. Der Anfangsgründen zum Clavierspielen practischer Theil. Cassel und Osnabrück 1777. (Leipzig.)
- 216. Lieder zum Gebrauch in den Logen. Mit ausgewählten und verbesserten Melodien. Erste Sammlung. Breßlau, zu finden bey Wilhelm Gottlob Korn, 1777. (Berlin bei Erk.)
- 217. Neefe, Serenaten. Serenaten beym Klavier zu singen. In Musik gesetzt von Christian Gottlob Neefe. Leipzig, zu finden in der Dykischen Buchhandlung 1777. (Berlin, Universitäts-Bibl.)
- 218. \*Joh. Phil. Schönfeld. Neue Freymäurerlieder, mit Melodieen fürs Clavier. Braunschweig. [nach 1769, vor 1778.]
- 219. Telonius. Oden und Lieder mit Melodien. Fürs Clavier gesetzt und herausgegeben von einem Liebhaber der Musik: C. G. Telonius. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock 1777. (2. Aufl. 1782.) (Hamburg.)
- 220. (Wernhammer). C. F. Gellerts geistliche Oden und Lieder, mit neuen Melodien zum Singen beym Claviere, für eine und mehrere Stimmen, mit Accompagnement zweer Violinen und eines Baßes. Erste Hälfte. Winterthur, bey Heinrich Steiner u. Compagnie. 1777. (Brüssel.) Vgl. No. 342.
- 221. Wittrock. Lieder mit Melodien, von G. H. L. Wittrock. Göttingen, auf Kosten des Verfassers. [Am Schlusse:] Hamburg, gedruckt bey Michael Christian Bock 1777.

222. (Christian Michael) Wolff in Stettin. Sammlung von Oden und Liedern, zum Singen beym Clavier und Harfe, in Musik gesetzt von Wolff in Stettin. Auf Kosten des Autors. 1777. (Berlin.)

### 1778.

- 223. Eyn feyner kleyner Almanach Vol schönerr echterr ljblicherr Volcksljder, lustigerr Reyen vnndt kleglicherr Mordgeschichten, gesungenn von Gabryel Wunderlich weyl. Benkelsengernn tzu Dessaw, herauszgegebenn von Danyel Seuberlich, Schusternn tzu Ritzmück ann der Elbe. Zweyter Jargang. Mit Königl. Preuß. und Churf. Brandenb. allergn. Freyheiten. Berlynn vnndt Stettynn, verlegts Friedrich Nicolai 1778. (Berlin.)
- 224. Unbekannt. An Elise. Zur Erinnerung des 25sten Decembers 1775. Bützow und Wismar, in der Berger- und Bödnerschen Buchhandlung. 1778. (Wien.)
- 225. Freymaurer-Lieder I. Freymaurer-Lieder mit Melodien, zum Gebrauch der von der Großen Landes-Loge der Freymaurer in Deutschland constituirten Logen. Herausgegeben von einem Mitgliede der Brüderschaft. Mit Bewilligung der Großen Landes-Loge zu Berlin. Erste Sammlung. Hamburg, gedrackt von Michael Christian Bock 1778. (2. Aufl. 1781.) (Berlin bei Erk.)

Unbekannt-(Gleim). Preußische Kriegslieder in den Feldzügen 1756. und 1757. von Einem Grenadier. Mit neuen Melodien. Berlin, 1778. (Vgl. das Jahr 1759 Nr. 77.) (Berlin bei Göritz.)

- 226. Hobein I. Lieder mit Melodien für das Clavier, in Musik gesetzt von Johann Friederich Hobein, Organist der Hauptkirche B. M. V. in Wolfenbüttel. Zu finden bey dem Verfasser. 1778. (Brüssel.)
- 227. König I. Lieder mit Melodien. Herausgegeben von Johann Mattheus König Königl. Preußl. Kammer-Canzellist zu Ellrich. Berlin 1778. Zu finden in der Königl. privilegirten Musikalien Stecherey und Handlung bey J. J. Hummel. (Berlin.)
- 228. Schönfeld. Lieder aus der Iris und eine Arie mit Begleitung einer Violine; zum Singen beym Claviere verfasset von Johann Philipp Schönfeld. Berlin bey Haude und Spener. 1778. (Weimar, Goethehaus.)
- 229. Steffan I. Sammlung Deutscher Lieder für das Klavier von Herrn Joseph Anton Steffan, k. k. Hofklaviermeister. Erste Abtheilung. Wien, bei Joseph Edlen von Kurzböck, 1778. (Berlin.)
- 230. Unterhaltungen beym Clavier in deutschen Gesängen, von einem jungen Dilettanten aus Schwaben. Leipzig und Winterthur, Im Verlag Heinrich Steiner und Compagnie. 1778. (Brüssel.)

- 231. André, Lieder und Gesänge I. II. Lieder und Gesänge beym Klavier, herausgegeben von Johann André. Berlin, 1779. Bey Christian Friedrich Himburg. (Erstes und zweytes Heft). (Brüssel.)
  - 232. \*T. G. Besser. Oden mit Melodien. 1779.
- 232a. (Joh. Heinr. Egli.) Sammlung Geistlicher Lieder, Mit Melodien. Zürich, bey Johann Kaspar Ziegler, 1779. (2. Aufl. unter Egli's Namen 1791.) (Berlin bei M. F.)
- 233. Flörke. Oden und Lieder von verschiedenen Dichtern, mit Melodien von Friederich Jakob Flörke. Bützow und Wismar, in der Berger- und Boednerschen Handlung, 1779. (Brüssel.)
- 234. Freymaurer-Lieder II. Freymaurer-Lieder mit Melodien, zum Gebrauch der von der grossen Landes-Loge der Freymaurer in Deutschland constituirten Logen. Herausgegeben von einem Mitgliede der Brüderschaft. Mit Bewilligung der grossen Landes-Loge zu Berlin. Zwote Sammlung. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock 1779. (Berlin bei Erk.)
- 235. \*Andr. Traugott Grahl. Oden und Lieder in Musik gesetzt. Leipzig, 1779.
- 236. Hässler. Sechs neue Sonaten fürs Clavier oder Pianoforte, nebst einem Anhang von einigen Liedern und Handstücken, herausgegeben von Johann Wilhelm Hässler, Organist an der Evangelischen Barfüßerkirche in Erfurt. Leipzig, im Schwickertschen Verlage. 1779. (Schwerin.)
- 237. Hiller. Lieder und Arien aus Sophiens Reise, mit Beybehaltung der von dem Verfasser angezeigten, und andern neu dazu verfertigten Melodien, von Johann Adam Hiller. Leipzig, bey Johann Friedrich Junius, 1779. (Berlin bei M. F.)
- 238. Hobein II. Lieder mit Melodien für das Clavier, in Musik gesetzt von Johann Friederich Hobein, Organist der Hauptkirche B. M. V. in Wolfenbüttel. Zwote Sammlung. Zu finden bey dem Verfasser. 1779. (Brüssel.)
- 239. Holzer. Lieder mit Begleitung des Fortepiano von Holzer. Leipzig im Schwickertschen Verlage. 1779. (Berlin bei M. F.)
- 240. Lang. Einige Gedichte des Herrn G. A. Bürgers, in Musik gesetzt von Ernst Johann Benedikt Lang. Nürnberg verlegts Johann Michael Schmidt. o. J. (cca. 1779). (Brüssel.)
- 241. \*Auserlesene moralische Lieder, von den neusten und besten Dichtern. Zum Singen beym Clavier. Zürich, bey David Bürkli. (vor 1780) (2. Aufl. 1791).

- Chr. G. Neefe. Oden von Klopstock. Zweyte Auflage. Flensburg und Leipzig 1779. (1. Aufl. 1776). (Berlin bei M. F.)
- 242. Reichardt, Oden und Lieder I. Oden und Lieder von Klopstock, Stolberg, Claudius und Hölty. Mit Melodien beym Klavier zu singen, von Johann Friederich Reichardt. Berlin, 1779. Bey Joachim. Pauli. (Berlin.)
- 243. Rheineck I. Lieder mit Clavier Melodien in die Music gesetzt von Christoph Rheineck in Memmingen. Nürnberg in Commission der Christoph Weiglischen Kunst-Handlung. o. J. (cca. 1779.)
- (Schuback). Vierstimmig gesetzte Kirchenchoräle, biblische Sprüche, auch geistliche und moralische Lieder, zur Singe-Uebung für die Rumbaumsche Armen-Schule. Erstes Stück. Hamburg. Gedruckt bey Michael Christian Bock. 1779. (Berlin.)
- 244. Schulz. Gesänge am Clavier. Von Joh. Abr. Pet. Schulz. Berlin und Leipzig, bey George Jacob Decker 1779.
- 245. Seckendorff I. Volks- und andere Lieder, mit Begleitung des Forte piano, In Musik gesetzt von Siegmund Freyherrn von Seckendorff. Weimar, bey Karl Ludolf Hoffmann. 1779. (Berlin bei M. F.)
- 246. Seckendorff II. Volks- und andere Lieder, mit Begleitung des Forte piano, in Musik gesetzt von Siegmund Freyherrn von Seckendorff. Zweyte Sammlung. Weimar, bey Karl Ludolf Hoffmann. 1779. (Berlin bei M. F.)
- 247. Sievers. Oden und Lieder aus der Geschichte des Siegwart, In Musik gesetzt von J. F. L. Sievers, Vicarius und Organist bey der hohen Stiftskirche in Magdeburg. Magdeburg, Leipzig und Braunschweig, 1779. (Wien.)
- 248. Steffan II. Sammlung Deutscher Lieder für das Klaver von Herrn Joseph Anton Steffan, k. k. Hofklaviermeister. Zweyte Abtheilung. Wien, bei Joseph Edlen von Kurzböck, 1779. (Berlin.)
- 249. Versuch in Melodien von \*\*\*. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock 1779. (Schwerin.)
  - 250. \* Unbekannt Anton Wall. Kriegslieder 1779.
- 251. Weis III. Lieder mit Melodien von D. Friedrich Wilhelm Weis. Dritte Sammlung. Leipzig, gedruckt bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1779. (Brüssel.)
- 252. Wiedebein. Oden und Lieder zum singen beym Clavier, von Johann Mathias Wiedebein. Erster Versuch. Braunschweig, im Verlage des Autors. 1779. (Brüssel.)

- 253. André, Lieder, Arien und Duette I. Lieder, Arien und Duette beym Klavier. Herausgegeben von Johann André. Erstes Heft. Berlin, bey Haude und Spener, 1780. (Berlin.)
- 254. André, Lieder, Arien und Duette II. Lieder, Arien und Duette beym Klavier. Herausgegeben von Johann André. Zweytes Heft. Berlin, bey Christian Sigismund Spener, 1780. (Berlin.)
- 255. André, Lieder und Gesänge III. IV. Lieder und Gesänge beym Klavier, herausgegeben von Johann André. Drittes und Viertes Heft. Berlin, 1780. Bey Christian Friedrich Himburg. (Berlin bei Erk.)
- 255a. Bach-Sturm L. Herrn Christoph Christian Sturms, Hauptpastors an der Hauptkirche St. Petri und Scholarchen in Hamburg, geistliche Gesänge mit Melodien zum Singen bey dem Claviere vom Herrn Kapellmeister Carl Philipp Emanuel Bach, Musikdirektor in Hamburg, Hamburg, bey Johann Henrich Herold, 1780. (3. Aufl. 1792.) (Berlin bei M. F.)
- 256. Georg Benda. Rondeaux und Lieder auch kleinere und größere Clavierstücke von Georg Benda, als dritter Theil seiner Sammlung. Leipzig, im Schwickert'schen Verlage. o. J. (Breslau bei Bohn.)
- 257. (Georg Carl Claudius), Lieder für Kinder mit neuen sehr leichten Melodieen. Frankfurt am Mayn bey Heinrich Ludwig Brönner. 1780. (2. Aufl. 1781) (Berlin.)
- 258. Eichner. Zwölf Lieder mit Melodien fürs Klavier, von Maria Adelheid Eichner, Kammersängerin S. K. H. des Prinz von Preussen. Potsdam, bey Carl Christian Horvath. 1780. (Brüssel.)
- 259. Gluck. Klopstock's Oden und Lieder beym Clavier zu Singen in Musik gesetzt von Herrn Ritter Gluck, eum Priv. S. C. M., Zu finden in Wienn bey Artaria Compagnie, Kunsthändler am Michaelerplatz. o. J. (Datum nicht sicher zu bestimmen.) (Breslau bei Bohn.)
- 260. Gruber-Bürger. Des Herrn Gottfried August Bürgers Gedichte für das Klavier und die Singstimme gesezt von Georg Wilhelm Gruber, Kapellmeister und Musikdirektor in Nürnberg. Nürnberg, auf Kosten des Verfassers, 1780. Erste und Zweyte Sammlung. (Berlin.)
- 261. \*Joh. Heinrich Hesse, Moralische Oden und Lieder II. Entin 1780.
- 261a. Hiller. Geistliche Lieder einer vornehmen Churländischen Dame, mit Melodien, von Johann Adam Hiller. Leipzig, bey Johann Friedrich Junius, 1780. (Berlin.)

- 262. Kirnberger. Gesänge am Clavier. Von Johann Philipp Kirnberger, Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin Amalia von Preussen Hof-Musicus. Berlin und Leipzig, bey George Jacob Decker 1780. (Berlin.)
- 262 a. Kirnberger. Lied nach dem Frieden, vom Herrn Claudius, in Musik gesetzt von Johann Philip Kirnberger. Ihrer Königl. Hoheit, der Prinzessin Amalie von Preussen, Hoff-Musicus. Bey J. J. Hummel, in der Königlich Priviligirten Musicalien Stecherey und Handlung zu Berlin. o. J. (Hamburg.)
- 263. König II. Lieder mit Melodien beym Klavier. Herausgegeben von Johann Mattheus König Königl. Preußl. Kammer Canzellist zu Ellrich. Zweyte Sammlung. Berlin, 1780. Zu finden in der königl. privilegirten Musikalien-Stecherey und Handlung, bey J. J. Hummel. (Schwerin.)
- 264. Fortsetzung Auserlesener moralischer Lieder, von den neusten und besten Dichter. Zum Singen beym Clavier. Zürich, gedruckt bey David Bürgkli. 1780. (Berlin, bei M. F.)
- 265. (Neefe). Vademecum für Liebhaber des Gesangs und Klaviers. Leipzig, im Verlage der Dykischen Buchhandlung. 1780. (Vorrede unterzeichnet) (Berlin.)
- 266. Reichardt, Oden und Lieder II. Oden und Lieder von Göthe, Bürger, Sprickmann, Voß und Thomsen, mit Melodieen beym Klavier zu singen, von Johann Friederich Reichardt. Zweyter Theil. Berlin, 1780. Bey Joachim Pauli. (Berlin.)
- 267. Rheineck II. Zweite Lieder-Samlung mit Klavier-Melodien, in die Musik gesezt von Christoph Rheineck in Memmingen. Memmingen, gedruckt und verlegt von Jakob Mayer. 1780. (Berlin.)
- 268. Sammlung verschiedener Lieder von guten Dichtern und Tonkünstlern I. Theil. Nürnberg, bey Johann Michael Schmidt, Kupferstecher A<sup>0</sup> 1780. (München.)
- (Schuback), Vierstimmige Singe-Uebung für die Rumbaum'sche Armes-Schule. Zweites Stück. Hamburg. Gedruckt bey Michael Christian Bock. 1780. (Berlin.) (Erstes Stück. 1779).
- 269. Friberth-Hofmann. (Steffan III.) Sammlung Deutscher Lieder für das Klavier Von denen Herren Kapellmeistern Karl Friberth, und Leopold Hofmann. Dritte Abtheilung. Wien, bey Joseph Edlen von Kurzböck. 1780. (Berlin.)
- 270. Türk. Lieder und Gedichte aus dem Siegwart, in Musik gesetzet . . . von Daniel Gottlob Türk. Leipzig und Halle, Auf Kosten des Autors. 1780. (Berlin.)
- 271. Walder. Gesänge zum Clavier, von J. J. Walder. Zürich bey Joh. Caspar Füessli, Sohn. 1780. (Berlin.)

- 272. Warneke I. Lieder mit Melodien fürs Clavier von Georg Heinrich Warneke. Gotha, bey Carl Wilhelm Ettinger. 1780. (Brüssel.)
- 272a. Adam Weber. Sturms geistliche Gesänge mit Melodieen. Magdeburg 1780.
- 273. Weimar. Lieder mit Clavierbegleitung, für Liebhaber eines leichten und fließenden Gesanges . . . von Georg Peter Weimar. Reval und Leipzig, bey Albrecht und Compagnie. 1780. (Berlin.)

- 274. André, Lieder, Arien und Duette III. IV. Lieder, Arien und Duette beym Klavier. Herausgegeben von Johann André. Drittes und Viertes Heft. Berlin, bey Christian Sigismund Spener, 1781. (Berlin.)
- 274a. Bach-Sturm II. Herrn Christoph Christian Sturms, Haupt-pastors an der Hauptkirche St. Petri und Scholarchen in Hamburg, geistliche Gesänge mit Melodien zum Singen bey dem Claviere vom Herrn Kapellmeister Carl Philipp Emanuel Bach, Musikdirektor in Hamburg. Zweyte Sammlung. Hamburg, bey Johann Henrich Herold, 1781. (3. Aufl. 1792.) (Bertin bei M. F.)
- Georg Carl Claudius. Lieder für Kinder. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1781. (1. Aufl.: 1780.)
- 275. Eschstruth. Versuch in Sing Compositionen mit vollstimmiger Begleitung des Claviers, von H. A. Fr. von Eschstruth, Fürstlich-Heßischem Justiz-Rath der Regierung und des Consistorii zu Marpurg. Cassel, in der Waysenhaus-Buchdruckerey 1781. (Wien.)
- Freymaurer-Lieder mit Melodien. Erste Sammlung. Zwote Auflage. Hamburg 1781. (1. Aufl. 1778.)
- 276. Hartmann. Erster Versuch in Melodien zu Liedern fürs Clavier . . . von Christoph Heinrich Hartmann. Clausthal, auf Kosten des Verfassers. 1781. Gedruckt, zu Cassel, unter der Aufsicht des Hochfürstlich-Heßischen Commissarii Barmeiers. (Berlin bei M. F.)
- 277. \*Christian Friedr, Hennig. Musikalisches Quodlibet, für junge musikalische Gesellschaften. 2 Theile. Leipzig 1781.
- 278. Hillmer. Oden und Lieder Moralischen Inhalts In Musik gesetzt... von Gottlob Friedrich Hillmer. Frankfurt an der Oder in Commission bey Straus. 1781. (Leipzig.)
- 279. Moses I. Versuch einiger Oden und Lieder mit Melodien beym Clavier, . . . in Musik gesetzt von Johann Gottfried Moses. Leipzig, auf Kosten des Autors in Commission bei Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1781. (Leipzig.)

- 280. Overbeck. Lieder und Gesänge mit Klaviermelodieen, als Versuche eines Liebhabers, von Christian Adolf Overbeck. Hamburg, bey Carl Ernst Bohn 1781. (Berlin bei Erk.)
- 281. Preu I. Lieder fürs Clavier, in Musik gesetzt von Friedrich Preu, Erstes Heft. Leipzig, in Commißion bey Friedrich Gotthold Jacobäer und Sohn, 1781. (Berlin.)
- 282. Reichardt, Lieder für Kinder I. Lieder für Kinder aus Campes Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu singen, von Johann Friedrich Reichardt, Königlich preußischer Capellmeister. Hamburg, in der Heroldschen Buchhandlung 1781. (Berlin bei Erk.)
- 283. Reichardt, Lieder für Kinder II. Lieder für Kinder aus Campes Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu singen, von Johann Friedrich Reichardt, Königlich preußischer Capellmeister. Zweyter Theil. Hamburg, in der Heroldschen Buchhandlung. 1781. (Berlin bei Erk.)
- 284. Reichardt, Oden und Lieder III. Oden und Lieder von Herder, Göthe und andern, mit Melodieen, beym Klavier zu singen. von Johann Friedrich Reichardt. Dritter Theil. Berlin, 1781. Bey Joachim Pauli. (Berlin.)
- 285. Reichardt-Rudolphi. Gedichte von Karoline Christiane Louise Rudolphi. Herausgegeben und mit einigen Melodien begleitet von Johann Friederich Reichardt. Berlin 1781. In Kommission bey C. F. Himburg. (2. Aufl.: 1787.) (Berlin.)
- 286. Reichardt. Frohe Lieder für Deutsche Männer. Mit Melodien von Johann Friedrich Reichardt. Berlin, 1781. Gedruckt bey George Ludewig Winters Wittwe. (Berlin.)
- 287. \*Johann Christian Schuknecht. Leichte Klavierstücke, mit und ohne Gesang. 1781.
- 288. J. Karl Gottlieb Spazier. Lieder und Gesänge am Klavier. Halle, Auf Kosten des Verfassers. 1781. und in Commission der Buchhandlung der Gelehrten in Dessau. (Berlin bei M. F.)
- 289. Wolf. Lieder mit Melodieen fürs Clavier, in Musik gesetzt von Georg Friedrich Wolf. Nordhausen, Auf Kosten des Verfassers. 1781. (Berlin.)

290. Agthe. Lieder eines leichten und fließenden Gesangs für das Clavier, . . . von Carl Christian Agthe, Hochfürstl. Hof- und Schloß-Organist zu Ballenstedt. Im Verlag des Autors, und der Buchhandlung der Gelehrten in Dessau. 1782. (Berlin.)

- Joh. André. Leonore. 2. verbesserte Aufl. Berlin 1782. (1. Aufl.; 1775.)
- 291. André, Lieder, Arien und Duette V—VIII. Lieder, Arien und Duette beym Klavier. Herausgegeben von Johann André. Zweyter Jahrgang. Erstes bis viertes Heft. Berlin, bey Christian Sigismund Spener 1782. (Berlin, unvollständiges Exemplar.)
- 292. Blumenlese für Klavierliebhaber. Eine musikalische Wochenschrift. Herausgegeben von H. P. Bossler, Hochf. Brandenb. Rath. Speier 1782. (Zwei Theile.) (Berlin.)
- 293. \*Joh, Friedrich Christmann. Unterhaltungen fürs Klavier in deutschen Gesängen. 1782.
- 294. \*G. K. Claudius I. Sammlung für die Liebhaber des Claviers und Gesanges, Leipzig 1782.
  - 295. \*Ehrenberg, Oden und Lieder 1782.
- 296. Eschstruth. Gesang vor Sopran und Tenor mit Begleitung zweyer Violinen, Viola, Violoncell und Flügel . . . von H. A. Fr. von Eschstruth. Op. II. Marpurg 1782. Cassel, gedruckt in der Waysenhaus-Buchdruckerey. (Wien.)
- 297. Eylenstein. Lieder von beliebten Dichtern Teutschlands, mit Begleitung des Claviers in Musik gesetzt von Johann Friedrich Adam Eylenstein. Weimar, gedruckt und verlegt von C. J. L. Glüsing, und zu finden zu Dessau und Leipzig in der Buchhandlung der Gelehrten. 1782. (Schwerin.)
- 297a. Gesänge für Maurer mit neuen Melodien. Dressden 1782. (Hamburg.)
  - 298. \*G. Chr. Großheim. Hessische Cadettenlieder, Cassel 1782,
- 299. Hässler I. Clavier- und Singstücke verschiedener Art, componirt . . . von Johann Wilhelm Hässler. Erste Sammlung. Erfurt, auf Kosten des Verfassers. 1782. (Brüssel.)
- 300. Haydn I. XII. Lieder für das Clavier . . . von Joseph Haydn, Fürst Esterhazischen Capell-Meister. Iter Theil. Herausgegeben und zu haben bey Artaria Comp. in Wienn. o. J. (Berlin).
- 301. \*Christian Friedr. Hennig. 12 Freymäurerlieder, nebst noch etlichen andern Gesängen beym Clavier. 1782.
- 302. Hiller, Kinderfreund. Sammlung der Lieder aus dem Kinderfreunde, die noch nicht componirt waren, mit neuen Melodien von Johann Adam Hiller. Ein Geschenk des Verlegers an die Subscribenten der zweyten Auflage. Leipzig, 1782. bey Siegfried Lebrecht Crusius. (Berlin.)
- 303. Keller. Lieder einiger neuer deutscher Dichter, mit Begleitung des Claviers, in Musik gesetzt von Johann Gotthilf Keller,

- Fürstl. Anhalt-Dessauischen Kammer-Musikus. Dessau, auf Kosten der Verlags-Kasse, und zu finden in der Buchhandlung der Gelehrten, 1782. (Brüssel.)
- 304. Kirnberger. Anleitung zur Singekomposition mit Oden in verschiedenen Sylbenmaassen begleitet von Joh. Phil. Kirnberger, Hofmusikus der Prinzessinn Amalia von Preußen. Berlin, bey George Jacob Decker. 1782. (Berlin bei M. F.)
- 305. Lieder zum Gesang und Clavier . . . von C. J. P. d. s. W Nürnberg, bey Ernst Christoph Grattenauer. 1782. (München.)
- 306. \*Naumann, Freymäurerlieder. Vierzig Freymäurerlieder. In Music gesetzt von Herrn Kapellmeister Naumann zu Dresden. Zum Gebrauch der teutschen auch französischen Tafellogen. Berlin 1782 bey Christian Friedrich Himburg. (2. Aufl. 1784.)
- 307. Ofswald I. Lieder beym Clavier mit elner begleitenden obligaten Violine, dem Ernste und der guten Empfindung gewidmet. In Musik gesetzt von Heinrich Slegmund Oßwald. Breslau, bey Wilhelm Gottlieb Korn. 1782. (Berlin bei Erk.)
- 308. Reichardt. Oden und Lieder von Uz, Kleist, Hagedorn und andren mit Melodieen beym Clavier zu singen von Johann Friedrich Reichardt, Königl. Preuß. Capellmeister . . . Grotkau, 1782 im Verlag und auf Kosten der Evang. Schulanst. und bey ihr, und bey Gottlieb Loewe in Breßlau zu finden. (Berlin bei M. F.)
- 309. Reichardt. Lieder von Gleim und Jacobi mit Melodieen von Johann Friedrich Reichardt. Gotha bey Carl Wilhelm Ettinger. 1784 (Druckfehler statt: 1782.) (Berlin bei M. F.)
- 310. Reichardt. Musikalisches Kunstmagazin von Johann Friederich Reichardt. Erster Band. I—IV. Stück. Berlin 1782. Im Verlage des Verfassers. (Berlin.)
- 311. Juliane Reichardt. Lieder und Claviersonaten, von Juliane Reichardt, geb. Benda. Hamburg, bey Carl Ernst Bohn. 1782.
- 312. \*Christian Friedrich Daniel Schubart. Etwas für Klavier und Gesang. Winterthur 1782.
- 313. Schulz, Lieder im Volkston I. Lieder im Volkston, bey dem Klavier zu singen, von J. A. P. Schulz, Capellmeister Sr. Kön. Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen. Berlin, 1782. bey George Jakob Decker, Königl. Hofbuchdrucker. (2. Aufl. 1785.) (Berlin.)
- 314. Seckendorff III. Volks- und andere Lieder, mit Begleitung des Forte piano, In Musik gesetzt von Siegmund Freyherrn von Seckendorff. Dritte Sammlung. Dessau, Auf Kosten der Verlags-

Kasse, und zu finden in der Buchhandlung der Gelehrten. 1782. (Berlin bei M. F.)

- 315. \* Joh. L. Stanzen. Klavierlieder. Cassel 1782.
- 316. Steffan IV. Sammlung Deutscher Lieder für das Klavier. von Herrn Joseph Anton Steffan, k. k. Hofklaviermeister. Vierte Abtheilung. Wien, bey Joseph Edlen von Kurzbeck, 1782. (Berlin.)
- C. G. Telonius, Oden und Lieder mit Melodien. Neue Auflage. Hamburg 1782. (1. Aufl.: 1777.)

- 317. Akademisches Liederbuch. Notenbuch zu des akademischen Liederbuchs erstem Bändehen. Altona, gedruckt bei Johann David Adam Eckhardt. Dessau und Leipzig, in der Buchhandlung der Gelehrten, 1783. (München.)
- 318. André, Neue Sammlung I. Neue Sammlung von Liedern, mit Melodien von Johann André. Erster Theil. Berlin, bey George Jacob Decker. o. J. (Berlin.)
- 319. Blumenlese für Klavierliebhaber. Eine musikalische Wochenschrift. Herausgegeben von H. P. Bossler, Hochf. Brandenb. Rath. Speier 1783. (Zwei Theile). (Berlin.)
- 320. \*D. von Bosch. Versuch eines Liebhabers der Tonkunst, in Melodien für die Singstimme und das Clavier. Erster und zweyter Theil. 1783.
- 321. Ehrenberg. Oden und Lieder mit Begleitung des Claviers, in Musik gesetzt von Ehrenberg. Zweiter Theil. Leipzig in Commission bei Christian Gottlob Hilscher 1783. (Brüssel.)
- 322. Eschstruth. Lieder Oden und Chöre mit Compositionen vor die Singstimme und das Clavier von H. A. Fr. von Eschstruth. 1ter Theil op. III. Marpurg 1783. Gedruckt zu Kassel in der Waysenhaus-Buchdruckerey. (Cassel.)
- 323. Gruber. Lieder von verschiedenen Lieblingsdichtern für die Singstimme und das Klavier gesetzt von Georg Wilhelm Gruber, Kapellmeister in Nürnberg. Nürnberg zu finden bey dem Verfasser und in Wien bey Christ. Torricella, Kunst und Musikhändler. o. J. (München.)
- 324. \*C. A. Hartung. Oden und Lieder mit Melodien fürs Clavier. Braunschweig. [um 1783].
- 325. Haydn II. XII Lieder für das Clavier... von Joseph Haydn, Fürst Esterhazischen Capell-Meister. II. Theil. Herausgegeben und zu haben bey Artaria Comp. in Wienn. o. J. (Berlin)
  Friedlander, Lied I.

- 325 a. \* Joh. Ad. Hiller. Elisens geistliche Lieder, nebst einem Oratorium und einer Hymne von C. F. Neander. Leipzig 1783.
- 326. \*J. D. Holland. Gesänge beym Clavier zu singen. Hamburg. [um 1783].
- 326a. Chr. A. Krause. Gesänge mit Klavier-Begleitung, von Christian Andreas Krause, aus Kursachsen. o.O. 1783. (Dresden.)
- 327. \*Unbekannt. Jacobi's neue Lieder mit Melodien. Basel, bey J. J. Thurneysen, dem jüngeren, und Leipzig, bey Haugen in Commiss. [1783].
- 328. \*Joh. Gottf, Krebs. Lieder mit Melodien. 2. Theil. Altenburg 1783.
- 329. \*Zwölf Lieder, mit Begleitung eines Pianoforte, in Music gesezt von J. H. O. Wien, bey Fried. Aug. Hartmann [1783.]
- 330. \*Joh. Gottfried Moses II. Versuch einiger Lieder. 2. Theil. Hof 1783.
- 331. Ofswald II. Lieder beym Clavier mit Begleitung einer obligaten Violine, dem Ernste und der guten Empfindung gewidmet. Zweyter Theil. Herausgegeben von Heinrich Siegmund Oßwald. Breslau, bey Wilhelm Gottlieb Korn. 1783. (Berlin bei Erk.)
- 332. \*Christian Wilhelm Podbielski. Kleine Klavier- und Singstücke. Königsberg 1783.
- 333. \* Preufs. Vermischte Oden und Lieder fürs Fortepiano mit einer Singstimme, in Music gesezt von Carl Preuß, Sr Majestät von Großbrittanien Cammermusicus zu Hannover. 1783.
- 334. Reichardt. Kleine Klavier- und Singestücke von Johann Friederich Reichardt. Königl. Preuß. Capellmeister. Königsberg. Bey Karl Gottlob Dengel, 1783. (Brüssel.)
- 335. Sammlung neuer Klavierstükke mit Gesang, für das deutsche Frauenzimmer. 1783. Cassel, in der Waisenhaus-Buchdrukkerei. (Berlin bei M. F.)
- 336. \*Nopitsch-Schubart. Klagegesang an mein Clavier auf die Nachricht von Minettens Tod, von M. Christian Friedr. Dan. Schubart. Herausgegeben und den Liebhabern des Gesanges gewidmet von Christoph Friedr. Wilhelm Nopitsch, Musikdirektor in Nördlingen. Augsburg, bey Stage 1783.
- 337. \*Benjamin Gotthold Siewert. Gesänge zum Vergnügen beym Klavier. Danzig 1783.
  - 338. \* Joh. L. Stanzen. Klavierlieder. 2. Theil. Cassel 1783.

[1784.]

339. Tag I. Lieder beim Klavier zu singen . . . . in Musik gesetzt von Christian Gotthilf Tag. Leipzig, bey Friedrich Gotthold Jacobäer und Sohn. 1783. (Berlin.)

- 340. Warneke II. Lieder mit Melodien fürs Klavier von Georg Heinrich Warneke. Göttingen, auf Kosten des Verfassers, und in Commission bey Vict. Boßiegel 1783. (Berlin bei Erk.)
  - 341. \* Weber, 12 Melodien fürs Clavier, Magdeburg, [um 1783].
- 342. \*(Wernhammer). C. F. Gellerts geistliche Oden und Lieder. Zweite Hälfte. Winterthur 1783. (Vgl. No. 220.)

- 343. André, Neue Sammlung II. Neue Sammlung von Liedern, mit Melodien von Johann André. Zweyter und letzter Theil. Berlin, bey George Jacob Decker. o. J. [Untertitel:] Lieder von Johann Martin Miller, und einigen andern Dichtern, in Musik gesetzt von Johann André. Berlin, bey George Jacob Decker. o. J. (Berlin.)
- 344. Auberlen. Lieder fürs Clavier und Gesang. In Musik gesett und herausgegeben von Samuel Gottlob Auberlen. St. Gallen, bey Reutiner, jünger. 1784. (Berlin bei Erk.)
- 345. \*C. L. Becker. Arietten und Lieder am Klaviere von C. L. Becker. Organist in Northeim. Göttingen 1784.
- 346. Neue Blumenlese für Klavierliebhaber. Eine musikalische Wochenschrift. 1784. Speier. bei Rath Bossler. (Zwei Theile.) (Berlin.)
- 347. \*Bossler. Scherzhafte Launen beym Clavier. Ein Neujahrsgeschenk für Deutschlands Schönen. 1784.
- 348. Claudius II. Sammlung für die Liebhaber des Claviers und Gesanges, von Georg Carl Claudius. Zwote Sammlung. Leipzig, in Commission bey Adam Friedrich Böhme. 1784. (Berlin bei Erk.)
- 349. Briefwechsel der Familie des Kindesfreundes. (Herausgegeben von Chr. F. Weisse. Leipzig 1784—1792 in 12 Bänden. Mit Liedcompositionen von Hiller, Türk und G. C. Claudius.)
- 350. \*Georg Wilh. Fischer I. Versuche in der Tonkunst und Dichtkunst. Leipzig bey Haug 1784.
- 351. Georg Wilh. Fischer II. Zwote Sammlung Poetischer und musikalischer Versuche von Georg Wilhelm Fischer. Dessau und Leipzig. Zu finden in der Gelehrtenbuchhandlung. 1784. (Berlin.)
- 352. Hartmann-Junghanss I. II. Wonneklang und Gesang, für Liebhaber — auch Anfänger des Klaviers, komponiert von Christoph Heinrich Hartmann\*) (Organist) und Johann Adrian Junghanss\*\*)

- (Organist). Arnstadt\*\*) und Einbeck\*). Erste und Zweite Sammlung. o. J. (Brüssel.)
- 353. Hausius. Gesaenge am Clavier herausgegeben von M. Carl G. Hausius. Erster Theil. Leipzig 1784. (Brüssel.)
- 354. Hitzelberg. Für fühlende Seelen am Klavier von Demoiselle M. J. Hitzelberg. Erste Sammlung. Wien, bey Joseph Stahel 1784. (Brüssel.)
- . 355. \*Joh. Dav. Holland. Gesänge zum Gebrauch der Concerte im Ebersbachischen Garten. Einige Theile [vor 1784]. (wohl Arien.)
- 356. Kunzen. Compositionen der in dem ersten Theile der Gedichte meines Vaters enthaltenen Oden und Lieder. Von Friedrich Ludewig Aemilius Kunzen. Herausgegeben von C. F. Cramer. Leipzig, gedruckt bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1784. (Berlin bei Erk.)
- 357. Lieder mit Melodien zum Gebrauche der Loge zu den drey Degen in Halle. Halle, 1784. Gedruckt bey Christian Gottlob Täubel. (Hamburg.)
- Naumann. Vierzig Freymäurerlieder. Zweyte Auflage. Berlin 1784. (1. Aufl.: 1782.) (Berlin bei Erk.)
- 358. Naumann. Sammlung von Liedern beym Clavier zu singen. In drei Abtheilungen. Componirt vom Herrn Naumann, Churfürstl. Sächssl. Capellmeister. Pförten, gedruckt durch Erdmann Christoph Beneke. 1784. (Berlin.) Das Werk ist auch unter folgendem Titel gedruckt: Sammlung von deutschen, französischen und italiänischen Liedern beym Clavier zu singen. In Musik gesetzt von Johann Amadeus Naumann, Churfürstl. sächs. Capellmeister. Leipzig, in der Breitkopfischen Musikhandlung, o. J. (Neue Aufl.: 1794.) (Berlin bei M. F.)
- 359. Christian Gottlob Neefe. Lieder für seine Freunde und Freundinnen, nebst einer Ballade. Leipzig in Commission, bei Christian Gottlob Hilscher. 1784. (Brüssel.)
- 360. \*Christoph Friedrich Wilhelm Nopitsch. Musik zu den Gedichten Bürgers, Ramlers und Stolbergs. Dessau 1784.
- 361. \*T. L. Ochernal. 24 dreystimmige geistliche Gesänge, mit Melodien zum Gebrauch kleiner Stadt- und Landschulen. Leipzig [vor 1784].
- 362. Reichardt-Gleim-Jacobí. Lieder von Gleim nnd Jacobi mit Melodieen von Johann Friedrich Reichardt. Gotha, bey Carl Wilhelm Ettinger. 1784. (Berlin bei M. F.)
- 363. Rheineck III. Dritte Lieder-Sammlung mit Klavier-Melodien. In die Musik gesetzt von Christoph Rheineck in Memmingen. Memmingen, In Verlag des Componisten 1784. (Berlin.)

- 364. Sechs Rondos und sechs kleine Lieder von zwölf verschiedenen Componisten für das Clavier in Musik gesetzt. Leipzig 1784. (Zwei Theile). (Brüssel.)
- 365. Rust I. Oden und Lieder aus den besten deutschen Dichtern, mit Begleitung des Claviers, in Musik gesetzt von Friederich Wilhelm Rust Fürstl. Anhalt-Deßauischen Musikdirektor. Erste Sammlung. Deßau, Auf Kosten der Verlagscasse und zu finden in Leipzig in der Buchhandlung der Gelehrten, 1784. (Berlin bei Erk.)
- 366. Zweite Saumlung neuer Klavierstükke mit Gesang für das deutsche Frauenzimmer. 1784. Deßau und Leipzig, auf eigene Kosten des Herausgebers. (Berlin).
- 367. Schulz-Uz. Johann Peter Uzens lyrische Gedichte religösen Innhalts nebst einigen andern Gedichten gleichen Gegenstandes von E. C. von Kleist, J. F. Freyherrn von Cronegk, C. A. Schmid, und J. J. Eschenburg mit Melodien zum Singen bey dem Claviere von J. A. P. Schulz, Kapellmeister Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen. .. Hamburg, bey Johann Henrich Herold, 1784. (2. Aufl. 1794.) (Berlin bei M. F.)
  - 367a. \* J. M. Wiese. Kleine Singstücke. Lübeck 1784.
- 368. Ernst Wilhelm Wolf. Ein und funfzig Lieder der besten deutschen Dichter mit Melodieen von Ernst Wilhelm Wolf. Weimar, in Commission bey Carl Ludolph Hoffmanns seel. Wittib und Erben, 1784. (Berlin.)

- 369. Bauer. Zwölf Lieder von verschiedenen ungenannten Dichtern, für das Klavier gesetzt von Georg Christoph Bauer, der Gottesgelahrtheit Kandidat. Hof, im Verlag der Vierlingischen Buchhandlung 1875. (Berlin.)
- 370. G. W. Burmann. Für Klavier und Gesang. Berlin o. J. [nach 1785]. (Berlin).
- 371. Claudius III. Sammlung für die Liebhaber des Clavier und Gesanges, von Georg Carl Claudius. Dritte Sammlung. Leipzig, in Commission bey Adam Friedrich Böhme. 1785. (Berlin.)
- 372. Egli I. Singcompositionen mit Begleitung des Claviers. Herausgegeben von J. H. Egli. Zürich. Bey Orell, Gessner, Fueslin und Compagnie. 1785. (Berlin bei M. F.)
- 373. Gräser. Gesänge mit Clavier-Begleitung für Frauenzimmer componirt von T. C. G. Gräser. Leipzig in Commission bey C. G. Hilscher. o. J.  $(Br\"{assel})$
- 374. \*Michael Ehregott Grose. 24 Lieder von guten Dichtern in Musik gesetzt. 1785.

- 375. Hillmer. Lieder für Herz und Empfindung in Musik zum Singen am Claviere gesetzt von Gottlob Friedrich Hillmer. Neue Sammlung. Breslau, bey Gottlieb Löwe. 1785. (Berlin bei Eck.)
- 376. \*Christian Kalkbrenner. Sammlung von Arien und Liedern. Cassel 1785.
- 377. Knecht. Heilige Gesänge aus den besten geistlichen Dichtern, vorzüglich der Sonn- und Festtäglichen Erbauung gewidmet, und auf eine vielfache brauchbare ganz neue Art . . . . musikalisch bearbeitet von dem Herrn Musikdirector Justin Heinrich Knecht. Speier bei Bossler 1785. 5 Abtheilungen.
  - 378. \*Kolenez, Lieder mit Melodien. Breslau 1785,
- Neefe-Klopstock. Oden von Klopstock, in Musik gesetzt von Neefe, Kurfürstl. Kölln. Hoforganist. Neue sehr vermehrte und verbesserte Ausgabe. Neuwied. o. J. (1. Aufl.: 1776.) (Königsberg.)
- 379. Pohl. Lieder mit Melodien fürs Clavier, von Wilhelm Pohl. Breslau, bey Leuckart und Compagnie. 1785. (München.)
- 380. \*Friedr. Preu II. Lieder fürs Clavier. 2. Heft. Leipzig bey Jacobäer 1785.
- 380a. Ruprecht I. Sechs Lieder für das Pianoforte, oder Klavier. In Musik gesetzt von Ruprecht. Mit sechs dem Text anpassenden Kupfern von ebendemselben gestochen. Wien. Gedruckt auf Kosten des Verfassers. o. J. (Wien, k. k. Hofbibiothek.)
- Schmittbaur. Liedersammlung mit Begleitung des Klaviers von Herrn Schmittbaur. Ein Auszug aus der musikalischen Blumenlese. Speier. Bei Rath Bossler. o. J. (eca. 1785). (Hamburg.)
- 381. \*Schrattenbach. XII Lieder fürs Klavier oder die Harfe. Wien 1785.
- J. A. P. Schulz. Lieder im Volkston. Erster Theil. Zweyte verbesserte Auflage. Berlin 1785. (1. Aufl.: 1782.)
- 382. Schulz Lieder im Volkston II. Lieder im Volkston, bey dem Claviere zu singen, von J. A. P. Schulz, Capellmeister Sr. Kön. Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen. Zweyter Theil. Berlin, 1785. bey George Jacob Decker, Königl. Hofbuchdrucker. (Berlin.)
- 383. Spazier. Zwanzig vierstimmige Chöre, im philantropinischen Betsale gesungen. In Musik gesezt und in Partitur mit unterlegtem Klavierauszuge herausgegeben von Karl Spazier, Lehrer und Aufseher am Dessauschen Erziehungs-Institute. Leipzig, bei Siegfried Lebrecht Crusius. 1785. (Königaberg.)
- 384. Stadler. XII Lieder von Gellert für das Clavier in Musique gesetz (sic) von Herrn P. Maximilian Stadler. Christoph Torricella Kunst Kupferstich und Musicalien Verleger. [Wien.] o. J. (Wien.)

- 385. Steinfeldt. Sammlung moralischer Oden und Lieder zum Singen bey dem Claviere, von A. J. Steinfeldt. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock. o. J. (Hamburg.)
  - 386. \*Stubenvoll. VI deutsche Lieder fürs Clavier. Mainz 1785.
- 387. Tag II. Lieder beim Klavier zu singen, nebst einer melodramatischen Scene . . . in Musik gesetzt von Christian Gotthilf Tag. Zweite Sammlung. Leipzig, bei Friedrich Gotthold Jacobäer. 1785. (Berlin.)
  - 388. \*Taschenbuch für Frauenzimmer. Leipzig 1785ff.
- 389. Telonius. Geist- und weltliche Oden und Lieder mit Melodien, vermischt mit einigen Menuetten, Märschen und sechs Englischen Tänzen; für's Clavier gesetzt und herausgegeben von einem Liebhaber der Musik, C. G. Telonius in Hamburg. Gedruckt von Michael Christian Bock. 1785. (Hamburg.)
- 390. \*J. L. Willing. Lieder mit Melodien von Joh. Ludw. Willing, Organist in Nordhausen. Leipzig, auf Kosten des Autors und in Commission bey Hilscher.
- 391. Witthauer. Sammlung vermischter Clavier- und Singstücke, enthaltend 1) eine Anzahl Anfangsstücke für alle Klassen angehender Spieler, 2) eine Claviersonate, 3) einige kleine Singstücke von Johann Georg Witthauer. Hamburg, bei Herold 1785. (Vier Stücke.) (Lübeck.)
- 392. \*G. Fr. Wolf. Lieder aus Millers Leiden und Freuden. Halle 1785.

- 393. Brede. Lieder und Gesänge am Klavier zu singen, nebst einem Rondo . . . verfertiget von Samuel Friedrich Brede, Subrektor und Kantor in Perleberg. Auf Kosten des Verfassers und in Commission bey Weiss und Brede, in Offenbach. o. J. (Vorrede datirt). (Brüssel.)
- 394. Egli. Musicalische Blumenlese für Liebhaber des Gesangs und Claviers, enthaltend Geistliche Gedichte von den besten Dichtern und Componisten Deutschlands, gesammelt und herausgegeben von Joh. Heinrich Egli. Erste Ausgabe. Zürich, bey David Bürkli, MDCCLXXXVI (Berlin bei M. F.)
- 395. Egli II. Singcompositionen mit Begleitung des Claviers. Herausgegeben von J. H. Egli. Zweite Sammlung. Zürich. Bey Oreil, Gessner, Fueslin und Compagnie. 1786. (Berlin bei M. F.)
- 396. Hässler II. Clavier- und Singstücke verschiedener Art, eomponirt von Johann Wilhelm Hässler. Zweite Sammlung. Leipzig, im Schwickertschen Verlage o. J. (Brüssel.)

- 397. \*C. F. Hennig, Sechs scherzhafte Lieder. Leipzig 1786.
- 398. \*Jünglingsweihe und Mädchenfeyer. 1. Heft. Leipzig 1786.
- 399. \*Christian Kalckbrenner. Arien und Lieder beym Klavier. Berlin 1786.
- 400. Fr. Ludw, Aemilian Kunzen. Viser og Lyriske Sange. Kiöbenhavn 1786. (Berlin.)
- 401. (Gottfried Lebrecht Masius). Die Eremiten an der Gruft Friedrich II. Königs von Preussen, und am Throne Friedrich Wilhelms II. Königs von Preussen. Ein Weihnachtsgeschenk für Harfe und Clavier. Cöthen und Leipzig, o. J. (Vorrede datirt mit Verfassernamen). (Breslau.)
- 402. \*Joh. Simon Mayr. Lieder beym Clavier zu singen. Regensburg 1786.
- 403. \*Musikalische Monatschrift für Gesang und Clavier. Stuttgart um 1786 (1784?)
- 404. Paradis. Zwölf Lieder auf ihrer Reise in Musik gesetzt... Maria Theresia Paradis. Leipzig, bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 1786. (Berlin bei M. F.)
- 405. \*Maria Charl. Amalie, Herzogin von Sachsen. Lieder von einer Liebhaberin, Gotha 1786.
- 406. \*Sander. Das Gebeth des Herrn nach Klopstock, nebst einigen Liedern moralischen Inhalts; componirt von F. S. Sander. Breslau 1786.
- Joh. Schmidlin. Schweizerlieder. Vermehrte dritte Auflage. Zürich 1786. (1. Aufl.: 1769.)
- 407. Corona Schröter. Fünf und Zwanzig Lieder. In Musik gesezt von Corona Schröter. Weimar 1786. Annoch bey mir selbst, und in Commission in der Hoffmannischen Buchhandlung. (Berlin.)
- 408. Schubart, Musicalische Rhapsodien. Christian Friedrich Daniel Schubarts Musicalische Rhapsodien. Erstes Heft. Stuttgart, gedrukt in der Buchdrukerei der Herzoglichen Hohen Carlsschule, 1786. (Berlin.) Zweites Heft. 1786. (Stuttgart.)
- 409. Schulz. Religiöse Oden und Lieder aus den besten deutschen Dichtern mit Melodien zum Singen bey dem Claviere von J. A. P. Schulz, Kapellmeister Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrich von Preussen. . . . Hamburg, bey Johann Henrich Herold, 1788. (Berlin bei Erk.)
- 410. \*Johann Carl Gottlieb Spazier. Lieder einsamer und gesellschaftlicher Freude. Wien 1786.
- 411. \*Carl David Stegmann, III Freymaurerlieder. Hamburg 1786.

- 412. Sterkel. XII Lieder mit Melodien beym Clavier zu Singen von J. F. Sterkel. Herausgegeben vom (sic) Artaria Comp. in Wien. o. J. (1785?) (Berlin.)
- 413. Wenk. XXIV Religiöse, Ernste und Scherzhafte Lieder von guten Dichtern in Musik gesezt von J. A. Wenk, Inspector des Fürstl. Armen-Hauses zu Cöthen. Nürnberg in Verlag bey Joh. Mich. Schmidt. A° 1786. (Brüssel.)

- 413a. Carl Philipp Emanuel Bach. Neue Melodien zu einigen Liedern des neuen Hamburgischen Gesangbuchs, nebst einigen Berichtigungen. Im Verlag der Heroldschen Buchhandlung und gedruckt bey Gottlieb Friedrich Schniebes, 1787. (Berlin.)
- 414. (J. C. F. Bach). Musikalische Nebenstunden. Rinteln, gedruckt bey Anton Henrich Bösendahl 1787. Erstes und Zweytes Heft. (Wernigerode.) Drittes Heft. (Hamburg.)
- 415. Beneken. Lieder und Gesänge für fühlende Seelen. Nebst sechs Menuetten, von Friedrich Burchard Beneken. Hannover, In Commission der Schmidtschen Buchhandlung. 1787. (Berlin bei M. F.)
- 416. Blumlenlese für Klavierliebhaber. 1787. Speier bei Rath Bossler. (Berlin bei M. F.)
- 417. (Burmann). Liederbuch fürs Jahr 1787. Freunden und Freundinnen des Klaviers und Gesanges zum Neujahrsgeschenk übergeben vom Verfasser. Berlin, verlegt von P. Bourdeaux, 1787. (Berlin bei Erk.)
- 417a. \*Joh. Heinrich Egli. Schweizerlieder von verschiedenen Verfassern, als ein zweiter Theil zu Lavater's Schweizerliedern. Mit Melodien von Egli. Zürich bey David Bürkli 1787. (2. Aufl. 1798.)
- 418. Flora. Erste Sammlung. Enthaltend: Compositionen für Gesang und Klavier, von Gräven, Gluck, Bach, Adolph Kunzen, F. L. Ae. Kunzen, Reichardt, Schwanenberger. Herausgegeben von C. F. Cramer. Kiel, bey dem Herausgeber, und Hamburg, in Commission bey der Hofmannischen Buchbandlung, 1787. (Berlin.)
- 419. \*Fränzl d. Jüngere. Lieder mit Melodien fürs Clavier. Mannheim 1787.
- 420. \*Gerstenberg I. Zwölf Lieder und ein Rundgesang zur Beförderung des geselligen und einsamen Vergnügens für Klavier von Johann David Gerstenberg. Leipzig, in Commission in der Sommerischen und Hilscherischen Buchhandlung. Erste Sammlung. 1787.

- 421. Hillmer. Lieder für Herz und Empfindung zum Singen am Klavier komponirt von Gottlob Friedrich Hillmer, Königl. Preuß. Hofrath. Erste Fortsetzung. Breslau, bei Gottlieb Löwe, 1787. (Berlin bei Erk.)
- 422. \* Krebs. Sammlung einiger der vorzüglichsten Kirchengesänge mit Veränderungen herausgegeben von E. C. T. Krebs, fürstl. Sächs. Hoforganisten zu Altenburg. Altenburg 1787.
- 423. \*Bernh. Christoph Kümmel. Isaak Maus Gedichte mit Melodien fürs Clavier. Leipzig. [vor 1788].
- 424. Reichardt. Musikalisches Kunstmagazin von Johann Friederich Reichardt. (2. Bd.) 5. Stück. Berlin (1787). (Berlin.)
- Johann Fried. Reichardt. Gedichte von Karoline Christiane Louise Rudolphi. Erste Sammlung. Zweite verbesserte Auflage. Wolfenbüttel 1787. (1. Aufl.: 1781.)
- 425. Reichardt, Lieder für Kinder III. Lieder für Kinder aus Campes Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu singen, von Johann Friedrich Reichardt, Königl. preußischer Capellmeister. Dritter Theil. Wolfenbüttel, in der Schulbuchhandlung 1787. (Berlin bei Erk.)
- 425a. Rellstab. Clavier-Magazin für Kenner und Liebhaber herausgegeben von Johann Carl Friedrich Rellstab. Zweytes Vierteljahr und Drittes Vierteljahr. Berlin. Im Verlage der Rellstabschen Musikhandlung und verbesserten Musikdruckerey. o. J. (Das "Erste Vierteljahr" nicht aufzufinden.) (Berlin.)
- 426. Rheineck IV. Vierte Lieder-Sammlung mit Klavier-Melodien. In die Musik gesezt von Christoph Rheineck in Memmingen. Memmingen, gedruckt und verlegt von Jakob Mayer, 1787. (Berlin.)
- 427. \*Scheidler. Kleine Klavier- und Singstücke. Erste Sammlung. (vor 1787.)
- 428. Scheidler. Kleine Klavier und Singstücke, von Johann David Scheidler, Herzoglich Sachsen-Gothalschen Kammermusikus. Zwote Sammlung. Gotha, beym Verfasser und in Commission bey C. W. Ettinger. 1787. (Lübeck).
- 429. \*Schmidt, Clavier- und Singstücke. Erste Sammlung. Leipzig 1787.
- 430. (Witthauer). Gedichte von Karoline Christiane Louise Rudolphi. Zweite Sammlung. Nebst einigen Melodien. Herausgegeben von Johann Heinrich Campe. Braunschweig 1787. In Commission der Schulbuchhandlung. (Berlin bei Göritz.)

- 431. Abeille-Hübner. Vermischte Gedichte, von Eberhard Friedrich Hübner, der Weltweisheit Doctor, und Lehrer an der Herzoglichen Carls-Hohenschule, mit Claviermelodien, von Herrn Tonkünstler Abeille, nebst einem Titelkupfer. Erste Sammlung. Stuttgart, gedruckt bei den Gebrüdern Mäntler, auf Kosten des Herausgebers. 1788. (Königsberg.)
- 432. \*Becker. Stücke allerley Art für Kenner und Liebhaber des Claviers und Gesanges, von C. L. Becker. Erstes Heft. Nordheim, auf Kosten des Verf. und in Commission in der Vandenhoeck-Ruprechtischen Buchhandlung zu Göttingen. 1788.
- 433. \*Beutler. Kleine musikalische Unterhaltungen für das Klavier oder Pianoforte, nebst einigen Gesängen von Joh. G. Bernh. Beutler. Erster Theil. Mühlhausen auf Kosten des Verf. 1788.
- 434. Brandes. Musikalischer Nachlaß von Minna Brandes. Herausgegeben von Friedrich Hoenieke, Musikdirektor beym Hamburgischen Theater. Hamburg, bey Johann Heinrich Herold, 1788. (Hamburg.)
- 435. (Joh. Heinr. Egli.) Schweizerische Volkslieder mit Melodien. Zürich bey David Bürkli 1788. (Hamburg.)
- 436. \*Hans Adolph Frh. v. Eschstruth. a) Millers Lieder mit Musik und einer Einleitung von Eschstruth. Marburg 1788. 8°. b) Millers Lieder in Musik gesezt von Eschstruth. Erster Theil. Cassel 1788. Quer 4°.
- 437. Fleischer. Sammlung Größerer und kleinerer Singstücke mit Begleitung des Claviers . . . . von Friedrich Gottlob Fleischer. Braunschweig in Commission der Schul:Buchhandlung, 1788. (Wernigerode.)
- 438. Freymäurer-Lieder mit ganz neuen Melodien von den Herren Capellmeistern Bach, Naumann und Schulz. Kopenhagen und Leipzig, verlegts Christian Gottlob Proft, Kön. priv. Universitäts-Buchhändler. 1788. (Berlin bei Erk.)
- 439. Fricke. Oden und Lieder aus des Königl. Großbritt. Herrn Hofraths von Rüling Gedichten, zum Singen und Clavierspielen in Music gesetzet von J. C. Fricke Advokat zu Münder. Rinteln, 1788 gedruckt bei Anton Heinrich Bösendahl, Universitätsbuchdrucker. (Brüssel.)
- 440. \*Gerstenberg II. Zwölf Lieder und ein Rundgesang zur Beförderung des geselligen und einsamen Vergnügens für's Klavier von Joh Daniel Gerstenberg. Zweite Sammlung. Leipzig, in Commission in der Sommerischen und Hilscherischen Buchhandlung. 1788.

- 441. \*Gruber. An die Freude. Ein Rundgesang von Schiller. In die Musik gesezt von Ge. Wilh. Gruber, Kapellmeister. Nürnberg auf Kosten des Tonsetzers. (1788.)
- 442. \*C. H. Hartmann. Versuche in Melodien zu Liedern. Rinteln 1788.
  - 443. \* J. C. G. Heinroth. Oden und Lieder. Dresden 1788.
- 444. \*C. T. Jarger. Lieder am Clavier, zum Besten der abgebrannten Cantoren zu Ruppin. Berlin, in der Rellstabischen Buchhandlung 1788.
- 445. \*Carl Gottlob König, des Predigtamts Kandidat. Lieder mit Melodien für Klavier und Gesang. Leipzig, Breitkopf 1788.
- 446. Kunzen. Weisen und Lyrische Gesänge in Musik gesetzt von Friderich Ludewig Aemilius Kunzen. Flensburg und Leipzig, in der Kortenschen Buchhandlung. 1788. (Berlin.)
  - 447. \*F. L. Ae. Kunzen. Lenore, Ballade von Bürger. 1788.
- 448. \*Lauer. Liedersammlung, in Musik gesetzt von Johann Friedrich Lauer in Gotha. Eisenach, in der Wittekindischen Buchhandlung.
- 449. Lieder für Freunde der geselligen Freude. Leipzig 1788. (Berlin bei Erk, Titelblatt unvollständig.)
  - 450. \*M. Müller. 2 Liedersammlungen. Lingen 1788.
- 451. Neubauer. Gesänge mit Begleitung des Claviers. Von Franz Christoph Neubauer. Zürich bey Orell, Gessner, Fuessli & Comp. 1788. (Leipzig.)
- 452. Reichardt. Deutsche Gesänge mit Clavierbegleitung von Johann Friederich Reichardt. Leipzig, bey Georg Joachim Göschen, 1788. (2. Aufl. 1794?) (Berlin bei M. F.)
- 453. \* Joh. Christoph Reinhard. Geistliche und moralische Lieder. Gotha 1788.
- Joh. Heinr. Rolle. Sammlung Geistlicher Lieder. Zweyte Auflage. Dressden und Leipzig 1788. (1. Aufl.: 1775.)
- 454. Saul I. Melpomene. Erstes Heft. Enthaltend zwanzig Lieder von J. L. Gericke der Heilkunst Doctor. Für das Clavier gesetzt von D. Saul. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock. o. J. (vor 1788). (Brüssel.)
- 455. Saul II. Melpomene. Zweytes Heft. Enthaltend zwanzig Lieder von Johann Ludewig Gericke der Heilkunst Doctor. Für das Clavier gesetzt von Dieterich Saul. Hamburg, gedruckt bey Gottlieb Friedrich Schniebes. 1788. (Brüssel.)

- 456. \*H. C. Schnoor. XII Lieder des Grafen von Stolberg. Hamburg 1788.
- 457. Gedichte von Filidor. Mit Musik. Leipzig, bei Georg Joachim Göschen (1788). (Berlin.)
- 458. Telonius. Kleine, muntere und ernsthafte Sing-Stücke beym Klavier, componirt und herausgegeben von einem Liebhaber der Musik: C. G. Telonius in Hamburg, Gedruckt bey Gottlieb Friedrich Schniebes 1788. (Hamburg.)
- 459. \*Unbekannt. J. C. Giesecke (?). Gedichte nebst Musikbegleitung. 1788.
- 460. \*Versuch einiger Lieder mit Melodien für junge Klavier-Spieler. 1788.
- 460a. \*J. J. Walder. Anleitung zur Singkunst, in kurzen Regeln für Lehrer und in stufenweiser Reihe von Übungen und Beyspielen für Schüler, zum Gebrauch der vaterländischen Schulen, von J. J. Walder. Zürich 1788. (5. Auflage 1819, diese in Berlin bei M. F.)
- 461. Georg Friedrich Wolf. Vermischte Klavier- und Singestücke von verschiedener Art, von Georg Friedrich Wolf, Gräflichen Kapellmeister. Erste Samlung. Halle, 1788. verlegt und gedruckt bei Johann Christian Hendel. (Wernigerode.)

- 462. C. Ph. E. Bach. Neue Lieder-Melodien nebst einer Kantate zum Singen beym Klavier componirt von Karl Philipp Emanuel Bach. Lübeck, 1789, bey Christian Gottfried Donatius. (Berlin.)
- 463. \*Bocklin. Neue Lieder für Liebhaberinnen und Freunde des Gesangs und Klaviers von Franz Fried. Siegmund August Reichsfreiherrn von Bocklin zu Rust etc. Erste Sammlung, Strasburg bei Stork (1789).
- 464. Egli-Gellert. C. F. Gellerts geistliche Oden und Lieder mit Choralmelodieen von Joh. Heinrich Egli. Mit gnädigstem Privilegio der sämtlichen Evangelischen Eidgenoßschaft. Zürich, bey David Bürkli, 1789. (Neue Auft.: 1829.) (Königsberg.)
- 465. Flaschner. Zwanzig Lieder vermischten Inhalts für Klavier und Gesang... von Gotthelf Beniamin Flaschner. Zittau und Leipzig, bey Johann David Schöps, 1789. (Berlin bei Erk.)
- 465a. Erato und Euterpe oder zärtliche, scherzhafte und komische Lieder und Romanzen zur edlen und süssen Unterhaltung beiderlei Geschlechts beim Clavier von Johann Traugott Plant. Componirt von Aumann, Petersen, Schulz, v. Schütz und Ambrosch.

- Hamburg und Gotha in Commission in der Hofmannischen und Ettingerischen Buchhandlung 1789. (Hamburg.)
- 466. \*Fournes und Kleeberg. Vermischte Klavierstücke von Fournes und Kleeberg. Leipzig 1789.
- 467. \*Freimaurerlieder mit Melodien zum bequemen Gebrauch in Logen. Lingen bei F. A. Jülicher. 1789.
- 468. \*G. M. Heller. (Lieder) verschiedener deutscher Dichter mit Melodien zum Singen bei Klav. in Musik gesezt. Hannover in Kommission der Hellwing'schen Hofbuchhandlung 1789.
- 469. \*Hering. Versuch einiger Lieder mit Melodien für junge Klavierspieler. Leipzig in Kommission bei C. G. Hilscher. 1789. 3 Theile.
- 470. F. F. Hurka. Scherz und Ernst in zwölf Liedern. Dresden bei Hilscher. Zwote Auflage. (1789). (1. Aufl. 1787 oder 1789.) (Königsberg.)
- 471. \*Kindscher. 24 Lieder zum Singen beim Klavier. Dessau beim Autor. 1789.
- 472. \*Kirnberger. Gesammelte Oden und Lieder. Berlin, in Kommiss. bei Petit und Schöne. 1789.
- 473. \*Köbler. 12 Lieder fürs Klavier. Dresden im Hilscherschen Musikverlag. 1789.
- 474. \*Fr. L. Ae. Kunzen. Zerstreute Kompositionen für Gesang und Klavier. Altona bei J. H. Haven und Komp. 1789.
- 475. \*W. Kurzinger. 6 Lieder für das Klavier. Wien, bei Edlen von Kurzbeck.
- 476. Mozart I. Zwey Deutsche Arien zum Singen beym Clavier in Musick gesetzt von Herrn Kapellmeister W. A. Mozart. 1 ter Theil. In Wien bey Artaria Comp. o. J. (Berlin bei M. F.)
  - 477. \* F. L. Rehle. Sammlung deutscher Lieder. 1789.
- 478. \*Rellstab. Gesänge am Klavier. Op. 45. Berlin bei J. C. F. Rellstab 1789.
- 479. \*J. L. Röllig. Kleine Tonstücke für die Harmonika oder das Pianoforte, nebst einigen Liedern für das letztere. Leipzig, in Commißion der Breitkopfschen Buchhandlung 1789.
- 479a. Ruprecht II. XII Gesänge begleitet von dem Forte-Piano sc(ulpsirt) und comp(onirt) v. M. Ruprecht. o. O. u. D. — (Titelkupfer von Ruprecht gestochen.) (Wien, k. k. Hofbibliothek.)
- 480. Moses Schnips. Ebs Rores. Oder: Sammlung auserlesener Stücke zum Scherz und Schäker auf Harfe und Clavier, theils ge-

sammlet, theils in Musik gesetzt von Moses Schnips. Dilettant, Cantor und Organist zu Bethlehem. I. Heft. Jerusalem, bei Levi Abram, Buchhändler auf der Hamburger Strasse 1789. (Brüssel.)

481. Wiese. Musikalische Abwechslungen oder Lieder mit Melodien für das Klavier... von J. M. Wiese. Zweyte Sammlung. Stade und Hamburg, auf Kosten des Verfassers. o. J. (Vorrede datirt). (Berlin bei Erk)

- 482. André. Lieder, in Musick gesetzt, . . . von Johann André. Offenbach am Mayn, bey dem Verfasser. o. J. (drei Theile). (Berlin bei M. F.)
- 483. \*Beker. Stüke allerlei Art für Kenner und Liebhaber des Klaviers und Gesanges von C. L. Beker. Zweites Heft. Göttingen. (1790.)
  - 484. \*F. von Böcklin. Lieder verschiedener Dichter 1790.
- 485. \*Brandl. Zwölf Lieder des Herrn Professor Schneider zum singen beim Klavier, in Musik gesetzt . . . von Hrn. Johann Brandl, Hochfürstl. Speierischen Musikdirektor. Speier 1790.
- 486. Clemens, Lieder fürs Clavier gesetzt von C. G. Clemens, der Rechte Beflissenen zu Frankfurt an der Oder. Op. LXXXII. der Rellstabschen Musikdruckerey zu Berlin. Auf Kosten des Verfassers. 1790. (Brüssel.)
- 487. \*Dalberg. Lieder . . . von F. von Dalberg. Mannheim bei Göz (1790).
- 488. \*Dunkel. VI Lieder zum singen beim Klavier von F. Dunkel Churfürstl. Sächsischem Kammermusikus. Dresden bei Richter (1790).
- 488a. Egli. Lieder der Weisheit und Tugend zur Bildung des Gesangs und des Herzens. In Musik gesetzt von Johann Heinrich Egli. Zürich, bey David Bürkli, 1790. (Berlin.)
- 489. Freytag-Schubart. Schubartsche Lieder mit Melodien zum Singen beym Klavier nebst einigen andern leichten Klavierstücken in Musik gesetzt von Heinrich Wilhelm Freytag, Cantor in Zeulenrode. Erste Sammlung. Leipzig, auf Kosten des Autors, und in Commission der Breitkopfischen Buchhandlung. o. J. (Brüssel.)
- 490. Hanke. Gesänge beim Clavier für Kenner und Liebhaber. In Musik gesetzt . . . von Karl Hanke. In Commission zu haben, bei Korte in Flensburg und Boje in Schleswig. Hamburg, gedruckt bei Gottl. Friedrich Schniebes 1790. (Zwei Theile.) (Hamburg.)

- 491. Hermes. Lieder mit Melodien von Hermann Daniel Hermes. Breslau, 1790. In Commission bey Korn dem Aeltern und Leuckart. (Brüssel.)
- 492. \* Joh. Ad. Hiller. Religiöse Oden und Lieder der besten deutschen Dichter und Dichterinnen, mit Melodien zum Singen beym Claviere. Hamburg, bey den Gebrüdern Herold. 1790.
- 493. Hiller. Letztes Opfer, in einigen Lieder-Melodien, der comischen Muse . . . dargebracht von Johann Adam Hiller, begleitet von Lisuart und Dariolette, Lottchen, Michel, Röschen, Petern, u. a. Leipzig, in der Dykischen Buchhandlung 1790. (Berlin bei Erk.)
- 494. Kriegel. XXXVI Lieder beim Clavier zu singen, in Musik gesezt von den Herrn Capellmeistern Naumann, Schuster und Seydelmann, Herrn Hoforganist Teyber und Herrn Musik direktor Weinlich, herausgegeben von Christian Friedrich Willhelm Kriegel. Erste Sammlung. Dresden, zu finden beym Herausgeber und in Commission der Breitkopfischen Buchhandlung in Dresden. o. J. (1790.) (Berlin bei Erk.)
- 495. Zwölf Lieder aus Herrn Schinks vernünftig-christlichen Gedichten, in Musik gesezt von einem Verehrer der Tonkunst. Altona, in Commißion bey J. F. Hammerich. 1790. (Brüssel.)
- 496. \*Mariottini. Zwölf Lieder von Blumauer beim Klavier und in Musik gesezt von Mariottini. Dreßden bei Hilscher. (1790.)
- 497. Massonneau. Zwölf Lieder zum Singen beym Klavier, in Musick gesetzt . . . von Massonneau. Siebentes Werck. Offenbach am Mayn bey Johann André. o. J. (Schwerin.)
- 498. \*Mozart II. Zwo deutsche Arien zum Singen beim Klavier in Musik gesetzt von Herrn Kapellmeister Mozart. Wien, bei Artaria. o. J. (1790.)
- 499. Paradis. G. A. Bürgers Lenore. In Musik gesetzt von M. T. Paradis. Wien 1790. (Wien.)
- 499a. \*Friedrich Preu. Arien, Lieder und Tänze fürs Clavier. Bayreuth 1790.
- 500. \*Rakniz. XII Lieder französisch und deutsch, komponirt von Baron von Rakniz. Dresden bei Hilscher (1790).
- 501. Reichardt-Lavater. Geistliche Lieder von Lavater und Reichardt. Beim Klavier und auch in Chor zu singen. . . . Winterthur bey Steiner & Comp. o. J. (Königsberg.)
- 502. Reichardt, Lieder für Kinder IV. Lieder für Kinder aus Campes Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu singen, von Johann Friedrich Reichardt, Königlich preußischer Kapellmeister. Vierter Theil. Braunschweig, in der Schulbuchhandlung 1790. (Berlin bei Erk.)

- 502a. Reichardt-Cäcilia I. Cäcilia, von Johann Friederich Reichardt. Erstes Stück, Berlin, im Verlage des Autors, und in Commission der Breitkopfischen Buchhandlung in Dressden. o. J. (Berlin bei M. F.)
- 503. Rheineck V. Fünfte Lieder-Sammlung mit Klavier-Melodien. In die Musik gesezt von Christoph Rheineck, Gastgeber zum weissen Ochsen in Memmingen. Memmingen, In Verlag des Componisten. 1790. (Berlin bei Erk.)
- 503a. Saul III. Melpomene. Drittes Heft. Enthaltend zwanzig Lieder von J. L. Gericke der Heilkunst Doctor, für das Clavier gesetzt von D. Saul. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock, o. J. (Hamburg.)
- 504. Schulz Lieder im Volkston III. Lieder im Volkston, bey dem Claviere zu singen, von J. A. P. Schulz, Königlich Dänischem Capellmeister. Dritter Theil. Berlin, 1790. bey Heinrich August Rottmann, Königlichem Hofbuchhändler. (Berlin.)
- 505. Spazier. Einfache Clavierlieder. Componirt... von Carl Spazier. Erstes Heft. Berlin, in Commission der neuen Berl. Musikhandlung und der Akadem. Kunst- und Buchhandlung. o. J. (Berlin bei Erk.)
- 506. \*VI Vaudevilles zum gesellschaftlichen Vergnügen, Leipzig bei Hilscher (1790; in der "2. Ablieferung" stehen 6 Lieder).
- 507. Zumsteeg. Des Pfarrers Tochter von Taubenhayn von G. A. Bürger in Musik gesetzt von J. R. Zumsteeg bey Breitkopf & Härtel in Leipzig o. J. (Berlin.)

Von jetzt an häuft sich der Stoff so sehr, dass eine annähernde Vollständigkeit nicht mehr gewährleistet werden kann. — Während ich die vorangegangenen Sammlungen (mit Ausnahme der durch \* bezeichneten) persönlich habe einsehen können, ist dies bei einem grossen Theil der folgenden Werke nicht möglich gewesen. Vielmehr musste ich mich jetzt öfters darauf beschränken, die Titel den Ankündigungen und Recensionen der Zelischriften und Almanache zu entnehmen, ferner guten Mongraphien und dem relativ zuverlässigen Gerber'schen Lexikon'). Für die Richtigkeit der Titel vermag ich indessen aus diesen Gründen nicht mehr in allen Fällen einzustehen.

<sup>508.</sup> Ludwig Abeille. Vermischte Gedichte von Hübner. Mit Musik. 2. Theil, Stuttgart.

<sup>509.</sup> Pleyel-André. Melodien von Pleyel, mit untergelegten Liedern, herausgegeben von Johann André. Erster, Zweiter, Dritter Theil. o. J. (Erschienen zwischen 1791 und 1800). Offenbach a/M. bey J. André. — Ein Nachdruck ist von Rellstab in Berlin veröffentlicht worden.

<sup>\*)</sup> Selbstverständlich sind auch Bibliotheks-Cataloge berücksichtigt worden. Friedländer, Lied L

- 509. Joh. Heinr. Egli. 60 Geistliche Lieder mit Melodien. 2te vermehrte Auflage. Zürich bei Ziegler. (1. Aufl.: 1779.)
- 509a. Joh. Heinr. Egli. Gellerts geistliche Oden und Lieder, mit leichten Melodien; nebst noch sechs andern untermischten Solos und Duos. Zürich 1791.
- 511. H. W. Freytag. Lieder mit Melodien zum Singen beim Klavier nebst einigen andern leichten Klavierstücken. 2. Sammlung. Leipzig 1791.
- 512. Ant. Heinr. Groehne. Religiöse Lieder historischen Inhalts von L. F. A. von Colln, in Gesang gebracht etc. Rinteln 1791.
- 512a. (Petersen Grönland.) Melodien zu Liedern. Erstes Heft. Kopenhagen und Leipzig 1791.
- 513. Georg Christoph Grossheim. Sammlung deutscher Gedichte in Musik für Klavier gesetzt, erster Teil, Mainz 1791.
- 514. Johann Adolarius Martin Heinze. Belustigungen beym Klavier mit Gesang. Erster Theil 1791. Zweiter Theil 1791 angekündigt.
- 515. W. M. L. Köllner. Sammlung von Liedern mit Melodien nebst andern leichten Handstücken f. Klav. zum Besten der Abgebrandten in Zeulenroda. 1791.
- 516. Friedr. Ludw. Aem. Kunzen. Zerstreute Kompositionen für Clavier und Gesang. (2. Theil von Nr. 474 oder identisch mit ihr.)
- 516a. Reichardt-Cäcilia II. Căcilia von Johann Friederich Reichardt. Zweytes Stück. Berlin.
- 517. Joh. Carl Friedr. Relistab. Lieder und Gesänge verschiedener Art zum Singen am Klavier. 1 ter Theil, zweyte Aufl. Berlin beym Verf. 1791. 2 ter Theil. Berlin 1791.
- 518. C. G. Saupe. Deutsche Gesänge beim Clavier zu singen, nebst einem Anhang von Sonatinen. Leipzig, aus der Breitkopfischen Buchhandlung. 1791.
- 519. Joh. A. Sixt. 12 Lieder. Augsburg. (Dieselben: Basel 1791, auch Amsterdam bei Schmidt.)
  - 520. F. Stilsky. Samml, einiger Lieder für die Jugend.
- 521. Trink oder Commerschlieder beym freundschaftlichen Mahle zu singen, aus den besten Dichtern gesammelt. Nebst 19 Melodieen auf Noten gesetzt. Halle 1791. Anderer Titel desselben Werkes: Auswahl guter Trinklieder. (Der Herausgeber ist Rüdiger.)
- 522. J. G. Ulrich. Versuche einiger Klavier- und Gesangstücke. 1., 2. und 3. Heft. Leipzig 1791.
- 522a. Georg Peter Welmar. Sammlung vermischter Poesien für Frauenzimmer, mit Melodien. 1791.
  - 523. M. A. Zibulka (Cibulka). 12 Lieder berühmter Dichter. 1791.

- 524. Anton André. 1, Lieder verschiedener Dichter. 2, Millers Lieder. 2e Samml. 3, Millers Lieder. 3te und 4te Samml. 4, Das Lied vom braven Manne. Offenbach und Mannheim. 1792.
- C. P. E. Bach. Sturms geistliche Lieder mit Melodien beym Klaviere. Dritte mit dem vollst. Verzeichnisse von Sturms u. Bachs Schriften vermehrte Auflage. 2 Theile. Hamburg 1792. (1. Aufl. 1780 und 1781.)
  - 525. C. F. Bartsch. Arien und Lieder mit Begl. des Klaviers. Halle 1792.

- 526. Fr. Aug. Baumbach. Lyrische Gedichte mit Melodien. Leipzig, Breitkopf 1792.
- 527. Johann Brandl. 12 Lieder verschiedener Dichter zum Singen beym Klaviere durchaus in Musik gesetzt. Speier 1792.
- 528. Jeh. Heinr. Egli. Gesänge über Leben, Tod und Unsterblichkeit. Zürich 1792.
- 529. Carl Immanuel Engel, Churfürstlich-Säxischer Hof- und Schloß-Organist zu Leipzig. 12 Lieder mit Begleitung des Klaviers. Erste Sammlung. Leipzig bey Hilscher.
- 530. Carl Aug. Hartung. Oden und Lieder mit Melodien fürs Klavier. 2. Teil Braunschweig 1792. (1. Teil Braunschweig 1783.)
- 531. Joh. Adam Hiller. 25 neue Choralmelodien zu Liedern von Gellert. 1792.
  - 532. Friedr. Franz Hurka. Lied an die Harmonika. Speyer 1792.
  - 533. L. Kindscher. 24 Lieder zum Singen beim Klavier. Dessau 1792.
- 534. Gettl. Heinr. Köhler. 12 Lieder mit Begl. des Klaviers. 2r Theil. Dresden 1792.
- 534a. Joseph Kraus. Maître de Capelle de S. M. le Roi de Suède. Airs et Chansons pour le Clavecin. Stockholm und Leipzig.
- 535. Chr. F. W. Kriegel. XXXVIII Lieder beym Clavier zu singen, in Musik gesetzt von den Herren Capellneistern Naumann, Schuster, Seydelmann, Teyber und Herrn Musikdirector Weinlich. Zweyte Sammlung. Dresden. o. J.
- 536. Karl Lochner. 12 Lieder mit J. Ant. André gemeinschaftlich. Offenbach 1792.
  - 537. Lerenz (A. W.?). 12 Lieder von verschiedenen Dichtern. 1792.
- 538. Jak. Friedr. Martius. Sammlung von Religionsgesängen, Chören und Duetten, als Texte zu Kirchenmusiken. Erlangen 1792. (Enthält Lieder und im Anhang Oden von Klopstock.)
- 539. Vinc. Maschek. 25 Lieder für Kinder von Spielmann. Mit F. Duschek gemeinschaftl. gesetzt und in den Druck gegeben. 1792.
- 540. Peter Jung Peters. Leichte Melodien für das Klavier zu Liedern verschiedenen Inhalts. Schleswig 1792.
- 541. Joh. Konrad Pfenninger. Melodien zu den Ausgewählten Gesängen. Zürich 1792. (Sammlung verschiedener Komponisten.)
- 542. Joh. Christian Queck. Klavier- und Singstücke. 1ste, 2te u. 3te Samml. Göttingen 1790—92.
- 543. J. F. Reichardt. Studien für Torkünstler und Musikfreunde (Musikal. Wochenblatt und Musikal. Monatsschrift). Herausg. von Reichardt und Kunzen. Berlin 1791—92. Ferner: Musikalisches Kunstmagazin, 2. Band, 6' bis 8' Stück. Bergl. (Vergl. No. 310 und 424.)
- 543a. Reichardt-Cäcilla III. Căcilia, von Johann Friederich Reichardt. Drittes Stück. Berlin (zwischen 1792 und 94 erschienen).
- 544. F. G. Schlütter. Lieder mit Melodien nebst einigen Tanzen fürs Klavier. um 1792.
  - 545. Scholz. Lieder am Klavier. Berlin 1792.
  - 546. F. L. Seidel. Gesange beym Klavier. Berlin 1792.
- 547. J. C. G. Spazier. Lieder und andere Gesänge für Freunde einfacher Natur. Neuwied und Leipzig. 1792.
- 548. Franz Strobach. Zwölf Lieder von Sophie Albrecht für das Forte-Piano gesetzt. Erster Theil. Prag bey Albrecht u. Compagnie. 1792.

- 549. P. J. von Thonus. XXV leichte Lieder beym Klavier, vorzüglich für das schöne Geschlecht. Leipzig 1792.
- 550. Helnr. Agatius Tuch. Kleine und leichte Klavierstücke, bestehend aus Sonaten, Liedern u. dergl. 2 Hefte, Berlin 1790 u. 92.
- 551. J. G. Ulrich. Gesänge am Klavier, oder Auswahl einiger Lieder der besten neuern Dichter mit Melodien. Leipzig 1792.
- 552. Carl Friedr. Zelter. Schillers Ode an die Freude für Klavier. Berlin bei Franke. 1792.
- 553. Hartnack Otto Cenrad Zink. Kompositionen für den Gesang und das Klavier. 1. Heft. Kopenhagen bei Sönnichsen. 1792.
- 554. Musikalischer Blumenstrauss. Berlin 1792. (Sammlung verschiedener Kompositionen, herausg. von Reichardt.)

- 555. Ambrosch und Böheim. Freimaurer-Lieder mit Melodien. 2 Theile. Berlin 1793.
  - 556. Anton André. Lieder von Weisse. Offenbach 1793.
  - 557. Johann André. Lieder am Klavier. (?) 1793. (?)
- 558. Johann André. Lieder mit willkührlicher Begleitung von Flöte oder Violine, Bratsche und Bass. I. II. III. IV. Th. Offenbach 1793.
- 559. F. Phil. C. A. Barth. Eine Sammlung deutscher Lieder. Kopenhagen 1793.
- 560. Joh. Brandl. 6 Lieder von Schubart und andern Dichtern, durchaus in Musik gesetzt. Heilbronn, op. 6, 1793.
  - 561. Joh. Fr. Hugo Frh. v. Dalberg. Lieder. 2te Samml. Mainz 1793.
- 562. Dr. von Eicken. Lieder mit Begl. d. Klaviers. Mannheim 1793. 563. G. B. Flaschner. Neue Sammlung von Liedern für Klavier, Harmonika und Gesang, nebst 4 Märschen. Zittau und Leipzig bei Schops 1793.
  - 564. Fünfzig Melodien. Lemgo 1793.
- 564a. Georg Christoph Grossheim. Sammlung deutscher Gedichte in Musik für Klavier gesetzt. Zweiter u. Dritter Teil. Mainz 1793.
- 565. Ernst Häussler. 12 Lieder beym Klayier. Zürich 1793. 6 Gedichte von Matthison in Musik. Zürich 1793.
- 565 a. (A. L. Hoppenstedt.) Melodien zu den Liedern für Volksschulen. Hannover 1793.
  - 566. F. F. Hurka. 12 deutsche Lieder. Zwei Theile. Mainz 1793-1794.
  - 567. Karl Lochner. 6 Lieder. 2<sup>to</sup> Samml. Mannheim 1793. (2<sup>to</sup> Sammng 1793.)
    - 568. Lieder zur Erhöhung gesellschaftlicher Freude. Nürnberg 1793.
- 569. J. H. C. Machholdt, Organist in Lüneburg. Arien uud Lieder. Rinteln 1793.
  - 570. Ludw. Maifeld. XXX Lieder. Leipzig 1793.
  - Friedr. Muck. Lieder in Musik gesetzt. Leipzig, bey Breitkopf 1793.
  - 572. Mude. Lieder. Leipzig 1793.
- 573. Andreas Romberg. Oden und Lieder, Bonn 1793. 6 Lieder von Lessing für 3 Stimmen op. 39. Hamburg (1790—1800). Sechs Lieder von Gleim. 3 stimm. op. 20, um 1793.

- 574. Christ. Gotth. Tag. Lieder der Beruhigung von Matthisson und Bürde. 1793.
- 575. Friedr. Aug. Türschmann. Vierzehn Lieder fürs Klavier. Leipzig 1793.
- 576. Bernh. Wessely. Zwölf Gedichte von Matthisson in Mus. gesetzt. Berlin 1793.
- 577. Carl Friedr. Wiesinger. Gedichte mit Musik dem bürgerlichen und häuslichen Glück, der liebenswürdigen Sittlichkeit und schuldlosen Freude geheiligt. Berlin 1793.
- 578. Hartnack Otto Conr. Zink. Kompositionen für den Gesang und das Klavier. 2. u. 3. Heft. Kopenhagen bei Sönnichsen. 1793.
- 579. Zweiter Musikalischer Blumenstrauss. Berlin 1793. (Sammlung verschiedener Compositionen, herausg. von Reichardt.)
- 580. Joh. Rud. Zumsteeg. Colma, ein Gesang Ossians, von Goethe. Leipzig o. J.

- 581. Anton André. Lieder verschiedener Dichter. Offenbach a/M. 1794.
- 581a. J. H. C. Bernhardt. Guten Morgen, Seitenstück zu Mozarts "Guten Morgen". Gute Nacht, Seitenstück zu Mozarts "Gute Nacht". Braunschweig 1794.
  - 582. S. G. Bürde. Lieder und Singstücke. Halberstadt 1794.
- 583. G. W. Burmann. Winterüberlistung oder deutsche Nationallieder. 3 Hefte, für die Monate Januar, Febr., Maerz. Berlin 1794. Lenzgefühle, desgl. in 3 Heften, für die Monate April, May u. Juni. Berlin 1794. Die Jahreszeiten. 6 Hefte für Juli bis Dezember. Berlin 1794. Frohliche Lieder. Berlin 1794.
- 584. Joh. Friedr. Hugo Freih. von Dalberg. Lieder 3te Samml. Mainz 1794.
  - 585. Journal des deutschen Nationalgesangs. I. Braunschweig um 1794.
  - Carl Gottl. Hausius. Frohe und gesellige Lieder. Leipzig. 1794.
     Joseph Haydn. VI Lieder beym Klavier. Wien um 1794.
  - 587. Joseph Haydn. VI Lieder beym Klavier. Wien um 1794.
    588. Friedr. Ludw. Aemilius Kunzen. Lieder mit Begleitung des
- Klaviers. Zürich bei Nägeli 1794.
  589. B. H. Kümmel. Für Gesang und Spiel (Gedichte mit Musik).
  Helmstedt 1794.
  - 590. Karl Lochner. Lieder von J. B. Recke. 3te Samml. Heilbronn 1794.
- Hans Georg Nägell. Gesellschaftslied: Freut euch des Lebens, mit Klavier oder Harfe. Zürich. 1794.
- 592. Joh. Amadeus Naumann. 36 deutsche, franz. u. ital. Lieder. Neue Aufl. 1794. (1. Aufl.: 1784.)
- 593. Carl Friedr. Ferd. Paulsen. Klavier- und Singstücke. Flensburg u. Leipzig 1794.
  - 594. Ludw. Rau. Lieder zum Singen am Klavier. Hamburg 1794.
- 595. Joh. Fr. Reichardt. Deutsche Gesänge beim Klavier. Berlin. 1794. — Göthe's Lyrische Gedichte Mit Musik von Johann Friederich Reichardt. Berlin o. J.
  - 596. J. H. F. Schlupper. XX Lieder mit Begl. d. Klav. Leipzig. 1794.

- 597. Siegfried Schmiedt. Frohliche und gefühlvolle Lieder. Leipzig. 1793 oder 1794.
- 598. Corona Schröter. Gesänge mit Begleitung des Fortepiano. Zweyte Sammlung. Weimar 1794.
- 599. Joh. Abr. Pet. Schulz. Uzens lyrische Gedichte. Religiöse Oden. 2. Auflage, Berlin, bey Rellstab. 1794. (1. Aufl.: 1784.)
  - 600. W. F. Schulz. Lieder am Klavier. Berlin 1794.
- 601. Joh. Carl Gottl. Spazier. Einfache Klavierlieder. 2<sup>tes</sup> Heft. Berlin. 1794. Melodien zu Hartungs Liedersammlung (für Schulen, meistens mehrstimmig), Berlin 1794.
- 602. Gotthelf Benj. Taschner. Zwanzig Lieder vermischten Inhalts. Zittau u. Leipzig. 1794.
- 603. Dritter Musikalischer Blumenstrauss. Berlin 1794. (Sammlung verschiedener Compositionen, herausg. von Reichardt.)
- 603a. Joh. Rud. Zumsteeg. Die Entführung oder Ritter Karl von Eichenhorst. Leipzig.

- 604. Ludwig Abeille. 2 Hirtenlieder von Florian. Heilbronn 1795.
- 605. Anton André. Lieder verschiedener Dichter. Offenbach a/M. 1795.
- 606. Gottlob Bachmann. Lieder und Arien von Salis, Matthisson und Jacobi. Halle 1795.
- 607. J. C. F. Bartsch. Arien und Lieder. Halle 1795. (laut Rüdiger's Auswahl guter Trinklieder).
- 608. Jos. Mich. Böheim. Freymaurerlieder. 1ter, 2ter u. 8ter Theil. Berlin 1795. (2. Aufl. des 1. und 2. Theils.)
- 609. J. H. C. Bornhardt. Tändeleien am Klavier, bestehend in Liedern und Tänzen. Braunschweig 1795. — Neue Lieder der besten Dichter für Klavier. Braunschweig 1795.
- 610. Bernh. Theod. Breitkopf. Airs et Romances avec l'accompagnement du clavecin. Petersburg. 1795.
- 611. J. W. Fechner. Minerva's ländliche Lieder am Ufer des Rheins. Leipzig bei Breitkopf. 1795.
  - 612. Freystädtler. Sechs Lieder der besten deutschen Dichter. Wien 1795.
- 618. Christoph Aug. Gabler. XII Lieder fürs Klavier. Offenbach. 1795.
   VI Lieder mit Begl. d. Pianof. Dritte Samml. 14 tes Werk. Leipzig b. Breitkopf. 1795..
- 614. Carl Wilh. Glösch. Der Bruder Graurock und die Pilgerin von Bürger. (Durchkomponirt.) Einzeldruck. Berlin, Rellstab, um 1795.
  - 615. Hackel. XVIII deutsche Lieder. Wien 1795.
- 616. P. Hensel. Neue Samml, vermischter Klavier u. Singestücke, 2<sup>te</sup> Samml. Breslau, bei Gehr. 1795.
- 617. O. C. E. Frh. von Kospoth. Lieder für Klavier. 1te Lieferung. Braunschweig. 1795.
- 618. L. Kozeluch. XV Lieder beym Clavier zu Singen in Musik gesetzt. Mannheim und München im Musick Verlag von J. M. Götz. ca. 1795.

- 619. Karl Lochner. Lieder. 4te Samml. Mannheim 1795.
- 619a. August Eberhard Müller. Venus und Amor oder die Reize der Liebe in zwey Liedern. Leipzig.
- 620. Allgemeine Musikalische Bibliothek für das Klavier und die Singekunst. Erstes Heft. Prag. Enthält: Arien und Lieder aus den besten Dichtern Deutschlands . . . ., in Musik gesetzt von verschiedenen berühmten Tonkünstlern. 1795.
  - 621. Hans Georg Nägeli. Lieder. Erste Sammlung. Zürich (1795.)
- 622. Franz Christ. Neubauer. 20 Lieder mit Begleitung des Klaviers.
   Heft. Rinteln, 1795 angekündigt.
- 623. K. P. E. Pilz. Acht Gefühlvolle Lieder, Zwölf Ländrische Tänze nebst Polonoise u. Marsch. Leipzig. 1795.
- 624. Reichardt-Cäcilia IV. Cacilia von Johann Friederich Reichardt. Viertes Stück. Berlin o. J. Ferner die erste Ausgabe von: Wilhelm Meisters Lehrjahre. Ein Roman von Goethe. Frankfurt und Leipzig 1795—96. (8 Liedcompositionen Reichardts).
- 625. Wilh. Rong. Taschenbuch voll Scherz und Laune, als Weihnachtsgeschenk mit Melodien. Halberstadt. 1795.
- 626. Heinr. Christ. Schnoer. Musikalisches Blumensträusschen. 3 Hefte. Hamburg.
  - 627. Ch. Fr. G. Schwenke. Carl Reinhards Gedichte. Hamburg 1795.
- 628. Erster Nachtrag mit Musik, zur Auswahl guter Trinklieder... beym freundschaftlichen Mahle anzustimmen. Aus den neuesten und besten Dichtern gesammlet. Halle 1795. (Herausg. Rüdiger.) Vergl. No. 521.
- 629. F. G. Weltenkampf. Compositionen fürs Klavier und für den Gesang. Leipzig. 1795.
- 630. W. Westphal. Lieder mit Melodien für Töchter-Schulen, Hannover, 1795.
  - 631. Georg Friedr. Wolf. Lieder mit Melodien für Kinder. Leipzig. 1795.
- 632. Vierter Musikalischer Blumenstrauss. Berlin 1795. (Sammlung verschiedener Compositionen, herausg. von Reichardt.)

- 633. Friedr. Cleemann. Oden und Lieder für das Klavier. Ludwigslust 1796.
- 634. Anton Eberl. VI deutsche Lieder mit dem Klavier. 1ster Theil. Hamburg 1796.
  - 635. Carl Friedr. Ebers. XII Lieder am Klavier. Hamburg 1796.
- 636. (Eldenbeuz.) Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesanges. Stuttgart 1796. (Sammlung verschiedener Compositionen.)
- 637. Franz Jos. Fehr. XII Lieder fürs Klavier. (Vielleicht identisch mit: J. A. Fehre (Sohn), XII Lieder fürs Klavier.) Kempten 1796.
  - 638. G. B. Flaschner. II Lieder beym Klavier. Offenbach 1796.
- 639. **Bernh. Flies.** Fragen ohne Antwort, von Meyer, zum Singen beym Klavier. Berlin. 1796 Wiegenlied von Gotter, Berlin.
- 640. Christoph Aug. Gabler. Liedehen der Liebe an Minna, für Klavier. Leipzig 1796.

- 641. Grönland. Notenbuch zu den (sic!) akademischen Liederbuche. 2ter Theil. Leipzig und Altona. 1796 (auch unter d. T.: "Melodien zu den (sic!) gesellschaftlichen Liederbuche".)
- 642. Karl Hanke. Gesänge und Lieder einheimischer Dichter, für Kenner und Liebhaber. 1. u. 2. Teil. Altona bei Kaven. 1796.
- 643. Joh. Theod. Held. Roschen, von Pfeffel, in Musik: Prag. 1796.
  644. Friedr. Franz Hurka. Die Farben. 5 Lieder. Munchen 1796. —
  Ehelicher guter Morgen und gute Nacht, am Klav. zu singen. Berlin 1796.
- 645. G. E. C. Kallenbach. Oden und Lieder zum Singen beym Klavier für ungeübte und geübtere Sänger und Spieler. Magdeburg 1796.
- 646. Gottl. Heinr. Köhler. Der Fels der Liebenden, Romanze, nebst
- einer Sammlung Lieder fürs Klavier. Dresden 1796.
  647. Chr. Fr. W. Kriegel. Apollo, eine musikalische Zeitschrift für
- Klavier u. Gesang. Leipzig 1796—98 oder später.
  - 648. H. G. Lentz. VI deutsche Lieder beym Klavier. Hamburg 1796.
- 649. Joh. Libler. II Lieder fürs Klavier. No. 12, 3tes Heft. Hamburg 1796.
- 650. Aug. Eberh. Müller. VI deutsche Lieder mit Klavier. 2 Samml. Hamburg 1796.
- 651. F. A. Müller. Brunnenlied mit 2 Melodien. Berlin, bei Rellstab. 1796.
- 652. Dr. L. S. D. Mutzenbecher. Fantasie u. ein Lied von Sophie Albrecht. — Lied am Grabe einer würdigen Freundin von Elise Bürger. Hamburg. 1796.
- 653. Joh. Amad. Naumann. Die Ideale von Schiller, mit Klavierbegleitung. Dresden. 1796.
  - 654. Carl Otto. Ode an die Hoffnung mit Begl. d. Klaviers. 1796.
  - 655. A. W. Pracht. Lieder zum Singen beym Klaviere. Zerbst 1796.
- 656. Joh. Friedr. Reichardt. Lieder geselliger Freude. Leipzig. 1796. (Sammlung verschiedener Compositionen.) — Musikalischer Almanach. Berlin 1796.
  - 657. J. G. Rieff. Volkslieder beym Klavier. Mainz 1796.
- 658. Friederich Wilhelm Rust. Oden und Lieder aus den besten deutschen Dichtern, mit Begleitung des Claviers. Zweite Sammlung. Leipzig 1796.
- 659. Schiller'scher Musenalmanach, erschienen von 1796-1801 mit Musikbeilagen.
- 660. H. C. Schnoor. Lieder dem traulichen Zirkel gewidmet, für Klavier. Hamburg 1796. 1., 2., 3. Heft; "werden fortgesetzt".
- 661. Carl Wagner. Lieder aus den neuesten Romanen und Rittergeschichten fürs Klavier. op. 6. Darmstadt. 1796.
  - 662. A. Wuttig. Lieder fürs Klavier. Leipzig. 1796.
- 662a. Carl Friedrich Zelter. 12 Lieder am Clavier zu singen. Berlin und Leipzig.
- 663. Jeh. Rud. Zumsteeg. 12 Gesänge mit Clavierbegleitung. Leipzig bei Schmiedt und Rau 1796 (1797 bei Breitkopf und Härtel.) — Gesänge der Wehmuth: ebenda 1796 resp. 1797.

- 664. J. C. Ambresch. 6 Lieder mit Veränderungen für die Singstimme. Zerbst. 1797.
  - 665. J. C. H. Bank. VI Lieder am Klavier zu singen. Leipzig, 1797.
- 666. v. Beecke. Das Mädel, das ich meyne, von Bürger. Heilbronn. 1797. — Matthisons Elegie, fürs Fortepiano. Hamburg. 1797.
- 667. Beetheven. Adelaide von Matthison. Eine Kantate für eine Singstimme mit Begleitung des Klaviers. In Musik gesetzt und dem Verfasser gewidmet von Ludwig van Beethoven. Zu Wien bei Artaria u. Comp.
  - 668. J. R. Berls. Neue Volkslieder fürs Klavier. Leipzig. 1797.
- 669. J. H. C. Bornhardt. Ode an die Unschuld. Versuch eines Gegenstücks zu Schillers Ode an die Freude. Braunschweig. 1797. Lieder für Klavier. 2. Sammlung. Guten Tag, für Klavier. Braunschweig. 1797.
  - 670. Joh. Friedr. Christmann. Oden und Lieder f. d. Klav. Leipzig 1797.
- 671. Friedr. Delver. Romanzen und Lieder. Ites u. IItes Stück. 1796. IIItes Stück. Leipzig. 1797.
- 672. Joh. Wilh. Eckersberg. XVI Gesänge fürs Klav. od. Pianof. Weissenfels. 1797.
- 673. J. A. Fehre (Sohn). Sammlung 12 auserlesener Lieder für Klavier. Bregenz. 1797.
- 674. Georg Christ. Grosheim. Euterpe. Quartalschrift für Gesang und Klavier. (4 Quartale.) Bonn. 1797.
- 675. Joseph Haydn. Gott, erhalte den Kaiser! Verfasset von Lorenz Leopold Haschka. In Musik gesetzet. Wien. 1797.
  - 676. C. L. Helwig. Teutsche Lieder am Klavier zu singen. Leipzig 1797.
- 677. C. G. Hering. Neue Sammlung von Schnurren und scherzhaften Einfällen f. Klavier u. Gesang. 1er Teil. Leipzig. 1797.
- 678. J. B. v. Heyden. Die Farben. 6 Lieder von Müchler, am Klavier. Berlin 1797. — Volkslied für Hamburgs glückliche Bürger: Singt in jubelvollen Chören. Hamburg. 1797.
- 679. F. H. Himmel. Blumenstraus, meinen Gönnern und Freunden gewidmet bey meinem Abschiede aus Berlin. 1797.
- 680. H. N. Heffmann. Auswahl lyrischer Gedichte mit Melodien u. Begl. d. Fortep. 1er Th. Hamburg. 1797.
- 681. J. W. Holenz. Unterhaltungen am Clavier für Ungeübte u. Liebhaber des Gesangs. Breslau. 1797.
- 682. Friedr. Franz Hurka. XV deutsche Lieder mit Begl. d. Claviers. Berlin. 1797.
  - 683. F. H. v. Kerpen. VI Lieder. Mainz. 1797.
- 684. Friedr. Kirsten. Lieder für gesellige und einsame Freuden, gedichtet von Fr. Voigt und fürs Klav. ges. Hamburg. 1797.
  - 685. C. R. v. Lackner. VI Lieder. Hamburg. 1797.
- 686. F. H. Lütgert. XII deutsche Lieder am Clavier zu singen. Hamburg. 1797.
  - 687. M. Müller, (Organist in Rinteln). Volkslieder. 1797.
  - 688. Hans Georg Nägell. Lieder. 2te Samml. Zürich. (1797.)

- 689. C. F. F. Paulsen. Der Schnupftabak, ein Rundgesang am Klavier. Braunschweig. 1797. — Lieder mit Melodien zu singen am Klav. Ite Samml. Flensburg u. Hamburg. 1797.
- 690. F. B. Pfaffenzeller. Deutsche Lieder mit Begl. d. Klav. Ingolstadt 1797.
- 691. K. P. E. Pilz. VI Allemanden u. 6 auserlesene Gedichte. Leipzig 1797.
- 692. C. F. W. Pitschel. III deutsche Lieder für das Klavier und die Guitarre. 1797.
- 693. Joh. Friedr. Reichardt. Lieder geselliger Freude. Zweite und letzte Abtheilung. Leipzig 1797. Gesänge der Klage und des Trostes. Berlin.
- 694. C. L. Röllig. VI deutsche Lieder mit leichter und angenehmer Begleitung der Orphica oder des Klaviers. Wien. 1797.
- 695. C. H. Schnoor. Freimaurerlieder in Mus. ges. 1tes Heft. Hamburg. 1797.
  - 696. Karl Spazier. Lieder und andere Gesänge. Neuwied u. Leipzig. 1797.
  - 696a. A. J. Steinfeldt. Zwölf Lieder vom Herrn Röding. Hamburg o. J.
- 697. J. F. X. Sterkel. Gesang und Gegengesang fürs Klavier. Leipzig. 1797.
- 698. C. G. Tag. Urians Reise um die Welt, und Urians Nachricht von der Aufklärung. Leipzig. 1797.
  - r Aufklärung. Leipzig. 1797.
    699. C. F. Teumer. VI Oden von Klopstock fürs Klavier. Leipzig 1797.
- 700. **Dionys Weber.** Ein allgemein beliebtes Volkslied auf den Retter Böhmens, Erzherzog Karl. 1797.
- W. Westphal. Lieder mit Melodien für Töchter-Schulen. 2te Samml. Hannover. 1797.
- 702. J. L. Willing. XXIV Lieder mit leichten Melodien fürs Klav. Rinteln 1797.
- 703. Joh. Rud. Zumsteeg. Die Büssende. Ballade von Stollberg. Leipzig. 1797. — Hagars Klage in der Wüste Bersaba, für eine Singstimme mit Klav. Leipzig. 1797.

- 704. Bauerschmidt. VI Lieder mit Klavierbegl. Heilbronn. 1798.
- 705. v. Beeke. VI Lieder von Matthison fürs Klavier. Augsburg. 1798.
- 706. Franz Bihler. XII Lieder für Klavier. München. 1798. Lied bey der Abreise der Mad. v. Laudou zu Oberbotzen f. Kl. 1798.
  - 707. Carl Cannabich. VI deutsche Lieder am Klaviere, München. 1798.
- 708. C. F. Ebers, Herzoglich: Strelitzischer Cammercompositeur. Pachter Steffens Abentheuer, seinen Freunden am Kamin erzählt, ein Gedicht von Herrn Prediger Schmidt in Werneuchen, durchaus komponirt mit Begleitung eines Pianoforte. Berlin bey Hummel. 1798 oder vorher.
  - J. H. Egli. Schweizerlieder. 2ter Theil, verbesserte 2te Aufl. Zürich 1798.
  - 709. Chr. Gottl. Eidenbenz. 11 Lieder mit Begl. des Kl. Leipzig, 1798.
- J. Elsner. Melodien zu Wissmayers "Blüten und Früchten".
   Bd. (gemeinschaftl. mit B. Hacker). 1798.

- 711. J. Fischer. VI Lieder. Bonn. 1798.
- 712. Friedr Fleischmann. Einige Lieder von der regierenden Fürstin von Neuwied mit Melodien. Leipzig. 1798.
- 713. Eman. Aloys Foerster. Gesang: Er machte Frieden, nach Claudius. Wien 1798.
- 714. J. C. Geier (od. Geyer). Lieder und Gesänge für das Klavier oder Fortepiano. 2 Theile. Leipzig bey Lehmann. 1798 oder vorher.
  - 715. Franz Gleissner. VI Lieder für Klavier. München. 1798.
  - 716. Grönland. Geist- und weltliche Oden und Lieder f. d. Kl. Altona 1798.
- 717. Adalbert Gyrowetz. IX deutsche Lieder für das Klavier oder Harpfe, in Musik gesetzt. op. 22. Wien bey Mollo und Comp. 1798 oder vorher.
  - 718. Bened. Hacker. VI Lieder f. Ges. u. Kl. 1er Theil. 1798.
  - 719. F. W. Härting. XII Lieder mit Melodien. 1. Th. Leipzig. 1798.
- 720. Ernst Häussler. VI deutsche Lieder für Ges. u. Kl. VI Gedichte von Witte in Mus. ges. Zürich 1798.
- 721. Sophie Wilhelmine Hebenstreit. Vaterlands- u. Friedensgesange von Gleim, Gotter, v. Haleur, Voss, Porels etc. Musik in 4°, Texte in 8vo Leipzig. 1798.
- 722. Friedr. Heinr. Himmel. Deutsche Lieder am Klavier. Ein Neujahrsgeschenk. Zerbst. 1798.
  - 723. Karl Gottl. Herstig. Kinderlieder und Melodien. Leipzig. 1798.
- 724. Joh. Bernh. Hummel. Zwölf deutsche Lieder mit Begleitung des Fortepianos. Berlin. 1798 oder 1799.
- 725. von Jungbauer. Zwey Lieder: Schwäbisches Herbstlied und das betende Kind. Augsburg. 1798.
- 726. P. H. von Kerpen. VI Lieder von Matthison. 2te Samml. Heilbronn 1798.
- 727. Leop. Kozeluch. XII Lieder mit Melodien beym Klavier. Wien (um 1798).
- 728. A. W. Lorenz. Ode an die Nachtigall von Kosegarten. Berlin 1798.
   Sinna und Selmar, eine Romanze von Kosegarten. Berlin 1798.
  - 729. Friedr. Methfessel. 12 Lieder in Musik gesetzt. Offenbach. 1798.
- 730. M. Müller (Organist in Rinteln). Weddingensche geistliche Lieder. 1798.
  - 731. Joh. Amad. Naumann. "Die Gräber", Ode von Klopstock. 1798.
- 732. Chr. Gottl. Neefe. Bilder und Träume von Herder mit Melodien. Leipzig 1798.
  - 733. Joh. Friedr. Nisle. Lieder am Pianoforte zu singen. (Leipzig 1798.)
- 734. Carl Friedr. Ferd. Paulsen. Lieder mit Melodien zu singen am Klav. 2te Samml. Flensburg u. Hamburg. 1798.
- 735. Preis. Quartalschrift: "Musikalische Unterhaltungen für Freunde des Klaviers und Gesangs". Riga. 1798.
  - 736. Anten Reicha. XII Gesänge mit Begl. d. Kl. Braunschweig. 1798.
- 737. Joh. Friedr. Reichardt. Lieder der Liebe und der Einsamkeit zur Harfe und zum Clavier zu singen. Leipzig.
- 738. Joh. Friedr. Reichardt. Wiegenlieder für gute deutsche Mütter. Leipzig.

- 739. Riedel. Freundschaft und Liebe, eine Samml. vermischter Klavier und Gesangstücke. Leipzig. 1798.
- 740. J. G. Rieff. Lieder der Liebe, zum Klav. 2<sup>to</sup> Samml. Mainz. 1798.
  Würde der Frauen, für Klav. Offenbach 1798.
- Georg Laurenz Schneider. Lieder für Kinder zur Bildung des Herzens, am Klavier. 1798.
- 741a. Christian Gotthilf Tag. 24 Lieder nebst einer 4stimmigen Hymne, 3te Sammlung.
- 742. Jeh. Rud. Zumsteeg. Lenore von G. A. Bürger, in Mus. gesetzt. Leipzig.

- 743. Anton André. Lieder von verschiedenen Dichtern. 1799.
- 744. S. G. Auberlen. XXIV Lieder verschiedener Dichter beim Klavier zu singen. Heilbronn 1799.
- 745. G. Bachmann. XII Lieder. 6tes Werk. Offenbach. Hero u. Leander. Romanze von Bürde, in Musik gesetzt. Offenbach. Des Mädchens Klage, ein Gedicht von Schiller, in Musik gesetzt. Augsburg.
- 746. H. Bachofen. Abendgesang der Balsora. Leipzig bei Breitkopf u. Härtel. 1799 od. vorh.
- 747. Anton Beczwarzewsky. Gesänge beym Klavier, in Musik gesetzt. Erstes Heft. Offenbach 1799 od. vorher.
- 748. v. Beecke. VI Lieder von verschiedenen Dichtern. 2. Th. Augsburg. 1799.
- 749. E. G. Belling, Kantor und Lehrer der Stadtschule zu Stolpen, Liedersammlung beym Klavier. Ein musikalischer Versuch, zum zweytenmale angestellt. Berlin bey Rellstab. 1799 od. vorher.
- 750. F. B. Beneken. Lieder und kleine Klavierstücke für gute Menschen in Stunden der Schwermuth und des Frohsinns. Hannover. 1799.
  - 751. J. H. C. Bernhardt. XI Lieder für Klavier. Hamburg. 1799.
- 752. J. G. Bornkessel. Kleine Lieder, mit Begleitung eines Klaviers oder Pianoforts, als Beitrag zur Bildung des Geschmacks im Singen. Jena 1799.
- 753. F. H. von Dalberg. Zwolf Lieder in Musik gesetzt. Erfurt bey Beyer und Maring. 1799 od. vorher.
- 754. C. F. Ebers. XII deutsche Lieder vom Prediger Schmidt (Werneuchen?) mit Begl. d. Kl. Berlin 1799.
- 755. Fatscheck. Lieb und Hoffnung, holde Sterne etc. für die Harfe od. Fortepiano. Hamburg bei Joh. Aug. Böhme. 1799 od. vorher.
  - 756. Joh. Aegidius Geyer. Blumenkranz für Gesang u. Klavier. 1799.
- 757. Carl Glese. Theobald und Röschen. Eine Romanze am Klavier zu singen etc. Drosden bey Hilscher. 1799 oder vorher.
- 758. C. F. Görn. Musikalisches Magazin, enthaltend alle Gattungen von Klavier- und Gesangstücken. 1799.
- 759. Adalb. Gyrowetz. VII Deutsche Lieder Beim Clavier zu Singen. op. 34. Augsburg. VI Lieder mit Begl. d. Klaviers und der Harfe. op. 38. Offenbach. 1799.
- 760. Benedikt Hacker. Sechs Lieder verschiedenen Inhalts für Gesang und Klavier. Zweyter Theil. Salzburg, in Kommission der Mayerschen Buchhandlung. 1799 od. vorher.

- 761. Ernst Haeusler. "Kennst du das Land, wo die Citronen blüh'n" aus Wilhelm Meisters Lehrjahren von Goethe. Augsburg, in der Gombartschen Musikhandlung. 1799 od. früher.
  - 762. Michael Haydn. Auserlesene Sammlung von Liedern. Wien 1799.
- 763. Joseph Haydn. 6 Lieder beym Klavier, mit engl. u. deutsch. Texte. Offenbach u. Wien. 1799.
- 764. Heinr. Ant. Hoffmann. Gesänge beym Klavier. 4tes Werk. Offenbach. 1799.
- 765. Fr. Franz Hurka. VI deutsche Lieder als Neujahrsgeschenk mit Begl. d. Fortep. Hamburg 1799.
- 766. W. G. M. Jensen. Funfzehn Deutsche Lieder mit Begleitung des Klaviers. Königsborg 1799.
  - 767. Christ. Kanter. XII Melodien fürs Klav. Königsberg. 1799.
- 768. Köhne. Sechs deutsche Lieder mit Begleitung des Pianoforte. Berlin bey Hummel. 1799 od. vorher.
  - 769. Kunz. XXIV deutsche Lieder mit Klavierbegleitung. Leipzig 1799.
- 770. Friedr. Adolph von Lehmann. Gesänge am Klavier. Bey Menge
- 771. A. W. LOPERZ. Eginhard und Emma, eine Ballade von Langbein, durchaus in Musik gesetzt von . . . Lehrer an der Kön. Realschule in Berlin. Berlin bey Rellstab. 1799 od. vorher
- 772. Carl Wilhelm Malzier. Musikalische Bagatellen. Erstes Heft. (Darin 7 Lieder). Leipzig, bey Breitkopf u. Härtel. 1799 oder vorher.
- 773. Auswahl von Maurer-Gesängen. Herausgegeben von J. M. Böheim. Berlin I 1798, II 1799.
- 774. Melodien zum Mildheimischen Liederbuche für das Pianoforte oder Clavier. Gotha, in der Beckerischen Buchhandlung. 1799.
- 775a. W. A. Mozart. XXX Gesänge mit Begleitung des Pianoforte. In der Breitkopf und Härtelschen Musikhandlung in Leipzig. 1799 od. vorher.
- 775b. W. A. Mozart. Sämtliche Lieder und Gesänge beym Fortepiano. Op. CCLIII. Berlin im Verlag der Rellstabschen Musikhandlung und Musik-druckerei. 1799 oder vorher. (Eine grosse Zahl gefälschter Compositionen enthaltend.)
- 776. Silv. Müller. VI neue Lieder beym Klaviere oder bey der Harfe zu singen. Wien. 1799.
  - 777. Hans Georg Nägeli. Lieder. 3te Sammlung. Zürich. (1799.)
- 778. Joh. Amadeus Naumann. XXIV Neue Lieder verschiedenen Inhalts von Elisa (von der Recke). Dresden. 1799.
- J. B. Pfaffenzeller. Neue Lieder mit Klavierbegl., zweyter Theil.
   Augsburg. 1799.
- 780. Friedr. Pfellsticker. XII Lieder verschiedener Dichter mit Klavierbegleitung. Augsburg, bey Gombart. Gegen 1799.
  - 781. Pleyel. Lieder am Clavier. Berlin. Rellstab. Um 1799.
- 782. Preis. Quartalsschrift: "Musikalische Unterhaltungen für Freunde des Klaviers und Gesangs." 2tes Stück. Riga. 1799.
- 783. Joh. Friedr. Reichardt. Lieder für die Jugend. Leipzig 1799. I.

  Neue Lieder geselliger Freude. Leipzig. 1799. Erstes Heft. (Zweites Heft: 1804.)

- 784. Andreas Romberg. VI Lieder beym Klavier zu singen. Leipzig, bey Breitkopf u. Härtel. 1799.
- 785. J. J. Rösler. Deutsche Lieder für das Klavier. Leipzig bei Breitkopf u. Härtel. 1799.
- 786. Friedr. Wilh. Resenfeld. Lieder fürs Clavier. Herausgegeben vom Professor und Direktor Gurlitt. Magdeburg bei Georg Christ. Keil 1799. 787. Friedr. Satzenhofer. VI Lieder fürs Klavier. 2<sup>ter</sup> Th. Augs-
- burg. 1799.
- 788. Gottl. Friedr. Schönherr. Gesangstücke mit Begl. d. Klav. Jever. 1799.
  - 789. Joh. C. G. Spazier. Lieder am Klavier. Leipzig bey Breitkopf 1799.
  - 790. M. Stadler. X Lieder beym Klavier. Wien bey Mollo. 1799.
- 791. Jeh. Franz Xaver Sterkel. Lieder von Salis und Bürger. 5te Samml. Gesänge beym Klav. op. 38. Offenbach. 1799.
- 792. Anton Teyber, k. k. Hofkapell- und Musikmeister der königl. Hoh. Erzherzoge und Erzherzoginnen. Gesänge am Klavier. 1888 Heft. Wien bey Jos. Eder. 1799 od. vorher.
- 798. F. X. Welss. XII Lieder. 1 or Theil. Augsburg. 1799. XII Lieder. 2 ter Theil. Augsburg. 1799.
- 794. C. G. Werner. Die Stationen des Lebens von Langbein, in Musik gesetzt. Pirna. 1799.
- 795. C. E. F. Weyse. Vermischte Kompositionen. Kopenhagen bei Haly. 1799.
- 796. Joseph Woelfl. Die Geister des Sees, Ballade f. Klav. u. Ges. Leipzig bei Breitkopf. 1799. Gesänge am Klavier. 2. Heft. Leipzig. 1799.
- 797. M. A. Zibulka. Drey Cantaten: Die Trennung, das spinnende Mädchen und Lottens Leiden, für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. München in der Falterschen Musikhandlung. 1799 oder vorher.
- 798. Joh. Rud. Zumsteeg. Iglou's, der Mohrin Klaggesang aus Quinctius Heimeran von Flaming. Leipzig.

Bericht über die Liedersammlungen

Die Rummern bor ben Ramen beziehen fich auf bie Bibliographie.

1. Rremberg's Musicalische Gemuths. Ergönung beginnt mit einigen Ginleitungs-Gebichten — zwei davon rühren von Bobse-Talander ber — und einem Borbericht bes Componisten, in dem es heißt:

"Demnach unterschiedene hohe Standes-Personen und sonst von Condition zu Ihren wohlverfertigten Hochdeutschen Gedickten, gewiße Welodien oder Arien zu componiren mir gnädigst und hochgunstig ausgetragen, hat mein unterthäniger Gehorsam Ihnen diese wenige Arbeit nicht abschlagen können."

In ähnlichen überaus submissen Borten berichtet Kremberg weiter, er habe sich ertühnet, auch etliche von seinen eigenen Inventiones in der Boesse, so er in Magdeburg, in Schweden und in Dresden versertiget, darzugufügen — "nicht als ob er seine Arbeit der der hohen Gönner gleichschäte (welche Einbildung müßte verdammt sein), sondern weil er auf Waler Art ihren Glang mit seinen Schatten und Vertiefungen erhöhe." — Zum Schlusse giebt Kremberg noch Winke über die Technit der Laute, Angelsque, Wiosa und Guitarre, die die Gestänge begleiten können.

Die Sammlung enthält 40 Lieber, von Kremberg: Arien genannt. 15 davon rühren auch in der Poesse von Kremberg her, die Dichter der übrigen sind nicht genannt. — Jebe "Aria" bringt außer dem bezisserten Baß für das Cimbalo auch Begleitung-Systeme sur Laute, Angelique, Viola und Guitarre. Die Wahl bieser Instrumente zeigt, daß der Componist die Arien für die Haus-Musik bestimmt hat.

Die meisten Stüde sind in litaneiartigem Tone, förmlich pfalmobirend gehalten, neben ihnen sinden sich aber eine Anzahl sest geschlossener, einsacher Melodien, mit benen Kremberg birect an die Beise Heinrich Albert's und der Krieger anknüpst. Bon diesen Melodien gebe ich in den Musitbeispielen einige Proben, zunächst das daractervolle Lied: Ro. 1, Grünet die Hoffnung, dann Ro. 2, Chloris mit dem reizvollen, seinen Schlusse, endlich Ro. 3, Gebet Rath, getreue Sinnen, dessen erster Theil eine volksmäßig-strische Weise bringt.

Im Ganzen stellt sich Aremberg als einen nicht gerabe hervorragenden, aber sehr erfreulichen, gesunden, tüchtigen Meister bar.\*)

Kremberg, um die Mitte des 17. Jahrbunderts in Warschau geboren, war ein weitgereister Mann. Seine kuntllerische Kätigkeit begann er als Kammermustus des bischöflichen Administrators zu Magdeburg, später war er Mitglied der Königlich Schwebischen Hoffavelle. Vom Jahre 1688 ungefähr dis zum Beginn des 18. Jahrhunderts sehte er in Dresden – seine dortige Setlung ist aus dem Tiel des vorliegenden Werfes ersücktlich — dann wandte er sich nach London, wo er noch i. Jahre 1718 als Königlicher Johnusster und Altspürcht das. Er war nicht nur Componist und Voet, sondern auch Altspürch

2. 3. 6. Erlebach's Harmonische Freude Musikalischer Freunde. 1. Theil. 1697.

Im Borbericht jum 1. Theil ("Un ben hochgeneigten Lefer" überichrieben) fagt Erlebach jum Schluffe:

".... solchen Musikalischen Freunden überlasse ich nun gegenwärtiges Werk, unter bem beständigen Wunsche, daß es in dero Berzen jedesmal ein vollkömmlich-erfreuende Harmonie erwecken, und ihnen zu aller selbst ersinnlichen Vergnügung Anlaß geben möge."

Die erfte Sammlung enthält 50 Arien.

Die Textbichter sind nicht genannt. Jebe Arie trägt eine gereinnte Sentenz als Überschrift. Der Inhalt variirt. Neben Liebesliebern und Trintgeslängen sind es Gebichte moralisierenden Inhalts, die den eigentlichen Bestandtheil der Sammlung bilden.

Im Hauptbaube steht die Singstimme mit dem bezisserten Baß; besonders gedruckt sind die Stimmen der beiden Violinen und die für den Continuo. Der Gesangspart enthält, wie aus den Schlüssell servorgeht, Etücke für alle Stimmgattungen (Sopran, Alt, Tenor, Baß). Der Mehrzahl nach sind die Gesänge einstimmig, außerdem sinden sich eine Reise von Duetten sür zwei Soprane, Sopran und Alt, Sopran und Tenor, Tenor und Baß, und ein Terzett sür Frauenstimmen. Jedes Stück ist mit einem Schluß-Mitornell versehen; die beiden Biolinen schweigen in vielen Fällen während des Gesanges und sehen erst bei diesem Schluß-Ritornell ein.

Der Form nach sind die Stücke zum Theil kleine da capo-Arien nach Scarlatti's Muster: ein längerer Allegro-Theil macht den Ansan, dann solgt ein kürzeres, ausbruckvolles Lento, nach welchem das Allegro repetirt wird. Oder ein Abagio bildet den Beginn und Schluß, in der Mitte wird es durch ein stotzes vivace unterbrochen. In diesen Arien

<sup>\*)</sup> Erwähnenswerth ift feine Borliebe für in die Lange gezogene Borhalte; in mauchen Fallen nehmen fie fast einen gangen Zact ein.

wird die Singstimme meistens stark colorirt. Bezeichnend aber für die Gedrungenheit und relative Kürze auch dieser Stücke ist, daß der Singstimme in allen Fällen mehrere Textstroppen untergelegt sind. Ein anderer Theil der Sammlung ist in reiner Lied-Form gehalten und bringt schlichte, kernige Weisen, ohne irgendwolches Fiorituren-Werk. Ein gutes Beispiel der Begabung des Meisters sur Melodie bietet das Duett für zwei Soprane:

# Schönftes Band getreuer Sinnen (Ro. 4 unferer Dufit-Beifpiele.)

Es ist ein Rondo en miniature, wie sie ähnlich in Couperin'schen Clavier-Compositionen vorkommen; den Beginn macht ein kleines viertatiges Sähchen, das nach zwei Zwischen-Berioden Note für Note wiederholt wird. In Frankreich ist diese Form für Gesangswerke noch längere Zeit im Gebrauch geblieden, wie u. a. aus der letzen französsischen Chanson in unsern Musikbeispielen: Paroissez aimable aurore hervorgeht. — Schon diese Duett erinnert in seinem kräftigen Rhythmus ein wenig an Hön det; einen Borklang der bedeutendsten Schöpfungen diese Meisters aber bringt der wundervolle, in tiesste Empsindung getauchte Gesang des Lento-Safes von:

3hr Bebanten, qualt mich nicht (Ro. 5 der Dufitbeifpiele).\*)

Raum weniger hervorragend ift:

Meine Seufger, meine Rlagen (Ro. 6)

mit feiner realiftischen und zugleich ebeln Schilberung bes Schmerzes.

<sup>\*)</sup> Alle unsere Beispiele aus Erlebach werden im Clavierauszug geboten. Die Originale sind mit bezissertem Basso continuo und zwei Biosinen begleitet. Bei "Ihr Gebanken, ausli mich nicht" hat die Entzisserung der beiden besonders gebrucken Biolinstiimmen viele Mühe gemacht; die Saiten sind in diesem E-woll-Stüde auf de h e zu stimmen, und die Notirung lautet im Original für die 1. Bioline:



Abnilde Belipiele einer besonderen Stimmung der Violinfaiten finden sich u. a. in Viber's Sonaten, Mogart's Concertanter Symphonie für Bioline und Biola in Be, und sehr oft in Pagantint's und Ernst's Compositionen.

Grieblanber, Bieb. I.

Bie ergreifend wirfen bier bie Schluchg-Baufen!\*) Und im Gegensat bagu bas hoffnungevolle, Troft fpenbenbe Stud:

# Mur getroft, lag alles geben (Ro. 7).

beffen einbruckevolle Melodie auf einer Art basso continuo aufgebaut ift. Nicht alle Befange fteben auf ber bobe biefer vier Rummern; in manchen überwiegen contrapunttifche Phrafen, feststehenbe Sequengen ober auch canonische Runftstudchen, in anderen flingt die Delodie weniger wie bie eines Solos als einer bantbaren Chorftimme, noch andere find gar an lang gesponnen. Bang unbebeutenb ift aber fein einziges Stud. und wer sich in die Compositionen versentt, wird sich reich belohnt finden burch die Fulle eigenartiger, traftvoller harmonien und inniger, warmer Weisen, benen er begegnet. Es fei bier nur auf Ro. 3, 4, 5 hingewiesen, ferner auf No. 12, 17, 23 (beibe Sanbelisch), 34 (mit ber eigenthum-lichen Wieberholung kleiner Cabenzen bei harmonischen Abschlässien), 42 (Melobie im Tenor), 43 (canonisch beginnend und schließend), 45, 47 unb 48. \*\*)

Rum Berftandnig bes Titels: "Moralische und Bolitische Arien" bemerte ich noch, daß politisch hier für weltlich fteht. — Bas bas Bort galant bamals im gefellichaftlichen, bas bebeutete \*\*\*) politisch

(weltgewandt) im öffentlichen Leben.

Als zweiter Teil ber "harmonischen Freude" war Erlebach's Gottgeheiligte Singftunde v. 3. 1704 (Rr. 3) beftimmt. Der Autor berichtet in ber Borrebe, bag viele "auch vornehme Freunde ihn zu "Ausfertigung eines geiftlichen Opusculi überrebet" haben und bag fich als Tertbichter biesmal "unfer Sochgräfl. Schwargb. Informator (S. T.) Berr Chriftophorus Belm . . . beb gegonneten Deben-Stunden fich gar willigft gebrauchen laffen". - Die Bahl und Bestimmung ber Sinaftude ift aus bem Titel (vgl. G. 1, Bibliographie) ju erfeben. Das Wort "fury-gefaßt" barf man aber nicht allgu genau nehmen, benn bie 12 Arien nehmen nicht weniger als 152 Seiten ein. Arie ift bier fur Cantate gebraucht, jebe wird burch ein Instrumentalstud eingeleitet und enbet mit einem vierstimmigen Chor. Reines ber Stude hat einen liebartigen Charafter (fie werben beshalb hier nur wegen bes Rusammenhangs mit Dr. 2 ermahnt). Auch biefe Rompositionen find bochst erfreulich, vor Allem wegen ihres meifterhaften Sabes und ihrer Befanglichkeit. Gie flingen prachtig

<sup>\*)</sup> Spitta's Faltenblid hat die Bedeutung dieses Musikstud's erkannt. Man lese nach, was er in seiner Biographie Bach's I, S. 347 über das Lied und seine muthmakliche Ginwirkung auf Sebastian Bach schreibt. Hatte ja boch dieser Compositionen Erlebach's gehört. — Spitta ist der Einjage, der Erlebach's "Harmo-nische Freude" bisher überdaupt einmal errodint hat. Heirn liegt ein großes Verdienst, welches dadurch nicht geschmäßert wird, daß er sich auf daß eine Stüd "Meine Seutzer" beschrächt und die übrigen, theilweise noch bedeutenderen, unerwähnt gelaffen hat.
\*\*) Die oben julegt ermahnten nummern find bie bes Originals. Nur bie

fett gebructen fteben in unsern Musitbeispielen.

und nicht selten bebeutend. In die Tiefe freilich geht Erlebach bier weniger oft, als in bem ersten Berke, und die Größe bes oben erwähnten

E moll Stude: Ihr Gebanten wird nicht erreicht.

Die Freunde des Komponisten haben diese geistliche "Singftunde", wie es scheint, nicht als Fortsetung der ihnen liedgewordenen Harmonischen Freude Musicalischer Freunde (oben Nr. 2) auffassen wollen.
Erlebach berichtet darüber im Anderen Teil der Harmonischen Freude v. J. 1710 (Nr. 6), in dessen Vorericht es heißt, von sern und nach sei er "immerdar erinnert und angemahnt" worden, einen zweiten Theil solgen zu lassen, und deshalb liefere und widme er die vorliegenden Lieder wieder den "aufrichtigen Musicalischen Freunden, unangesehen, was etwa die tadesschießen Welt, nach ihrer Art, hierzu sagen möchte."
Als ein Glück würde er es betrachten, wenn seine Gesänge die in den Verfen geschildbette Wirkung hätten:

"Bomit ber Trauer-Geift bie Bergen pflegt zu plagen, Dif tann ber Saiten-Rlang und bie Mufic verjagen."

25 Arien sind es diesmal, die Ersebach bietet. Auch jest werden die Dichter der Texte (die ebenso unbedeutend sind, wie in der ersten Sammlung) nicht genannt. Auf Form und Inhalt der Musik dirften bieselben Bemerkungen zutressen, die unter Nr. 2 gemacht worden sind, nur treten hier zu den begleitenden Biolinen noch zwei Biola-Stimmen sinzu, die besonders gedruckt sind. Keben je 7 Arien sur Sopran und Tenor, je 5 sür Alt und Baß sinden wir diesmal nur ein einziges Duett. Dieses Duett: Scheiden bringt ein bittres Leiden, in dem die dornehme und zugleich echt vocale Melodiesührung besonders aussällt, wird unter Ar. 8 unserer Ausst. Dieses Bassied. Ich glaude es drum nicht, voll echter Wärme und Glaudensfreudigkeit. Wie dieses, so könnte auch Ar. 10: Schwaches Herz, du bist besieget in manchen Händen der Bachschen; wie serfen mit Ehren bestehen; wie school ist in Nr. 10 der resignierte, weiche Ausdord getrossen!

Erlebach, geb. 1657 in Essen, gest. 1714, hat als Gräfl. Schwarzburg's der Kapellmeister in Rubolitadt gewirft. (Gerber, der diese Kotigen aus Walther's Leriton übernahm, seist noch hingu, daß E. sich 3.11 Van musstalisch gebilde haben soll.") Componitt hat E. noch 6 fünstlimmige Ouverituren (1693), 6 Sonaten für Bioline, Viola de Gamba und Basso oritinuo (1694), Cantaten mit Terten von Erdmann Neumeister, ein Singspiel mit Bresson's speken Text für Braunschweig (1693), Streit der Fama und Verschweigensteit über die Liebe (1696).

4. Musa Teutonica\*). 1705. Der Vorbericht ift: "Mümmel, Sept. 1705" batiert und "Schwart, Hausvoigt zur Mümmel in Preußen" unterzeichnet. Boran geht den Liebern noch ein "Kling-Geticht bes

<sup>\*)</sup> Benfelben Titel hatte eine Sammlung von Gebichten Johann Rift's, bie in brei Muftagen, hamburg 1634-40, erichienen ift.

Autoris an die Breifmurdige herrn Duficos, fo über feine geiftliche Lieber die Melobenen gludlich entworffen, ju ihrem wohlverdienten Ruhm

aufgefetet".

Die Sammlung enthält 147 Gebichte von Schwart, von benen 144 mit eigenen Melodien verseben find. 111 bavon tragen feinen Autor-Namen, bagegen find als Componiften angegeben für 18 Lieber: A. DR. 7 Lieber: Baagt, 4 Lieber: 3. M. Schope (vergl, unten Dr. 5), 2 Lieber:

Joh. Frande, je eines: Jacob Schonfelbt und Rubach.

Die Compositionen erscheinen ohne Ausnahme schwach und talent-108, bagu teilweise febr verschnörkelt. Fast alle find litaneiartig gestaltet, ohne geschloffene Melodien. Irgend eine Gigenart läßt fich bei ben erwahnten Componisten schwer herausfinden. — Gedruckt ift bie vorliegende wie die folgende Sammlung in zwei Snftemen, ber Baf ift fparfam begiffert, Mittelftimmen find nicht angebracht.

5. Schop. Musa Teutonica. 1706. Wie aus bem Titel berporgeht, ift Chriftian Schwart ber Tertbichter auch biefes Werks, beffen Borrebe: "Mummel im Ronigreich Preugen, Dezember 1705" batiert ift. Bahrend bie vorangegangene Sammlung (hier Dr. 4) bem Ronige gewibmet ift, tragt biefe eine Dedication in Alexandrinern an ben preufischen Kronpringen. - Es folgt bann ein "Kling-Geticht bes Autoris an ben recht-fertigen Duficum Schoven:

> Bas mein geringer Reim zusammen bat gefetet, Saft bu, beliebter Schop, recht-fünftlich ausgeschmudt, Dein Spiel hat hier ben Bwed gar-beutlich ausgebrudt, Und gleichsam meinen Riel burch bie Dufic gewetet.

ferner

3ch habe biefem Werd ben Corper nur gegeben, Die Geele blufeft bu burch bie Dufit ihm ein

und zum Schluß

So fprach ich: biefe Schaal (ber Corper) hohret mir, Der Rern (bie Geel) ift bein: brumb hort ber Borgug bir."

Das Wert enthält 73 Lieber, eines ift zweistimmig. Ru ben unbebeutenben Gedichten, Die theilweise im hochsten Grabe fclupfrig find, hat fich hier eine bilettantische, blog gemachte, melobielofe Dufit gefellt. Das Bange ericeint hoffnungelos unfünftlerifch.\*)

Schop ift nicht etwa mit bem berühmten Bioliniften zu verwechseln. ber um die Mitte bes 17. Jahrhunderts eine große Reihe von Berten - u. a. mit Joh. Rift's, Philipp von Refen's, Jac. Schwieger's Terten - herausgegeben hat.

lleber Schop's Leben habe ich nichts ermitteln tonnen.

<sup>\*)</sup> Gin Lied ift nicht von Schop componirt, fonbern von Joh. Frant: biefer ift mohl ibentisch mit bem obengenannten Frande.

## 6. Erlebach fiehe Mr. 2.

7. 14. 15. 47. 48. Bon ben mit biefen Rummern bezeichneten Compositionen bes Schweiger Musiters Johann Caspar Bachofen habe ich leiber nur zwei einseben fonnen, und zwar gunachft Dr. 15, Grbifches Bergnugen in Gott, v. 3. 1740. Es befteht aus 272 Rummern, bie meift für 3 Stimmen geschrieben find, und gwar für Cantus I, Cantus II (beibe in Sopranschluffel) und Bag. Diefer ift Bassus generalis überschrieben und beziffert, sobag nach ihm zugleich auch eine Instrumentalbegleitung ausgeführt werben tann. Nach alter Schweizer Sitte, bie wohl von ben Compositionen ber Lobwasserichen Bfalmen herstammt, hat Bachofen die Stimmen nicht bequem untereinander, fondern nebeneinander geichrieben, mas zwar bas Lefen bes Einzelpartes erleichtert, Die Befamtüberficht ber Composition aber erschwert. Ginige wenige Stude finb nur zweistimmig gefett - für Cantus I und Bag - und bie Ginformigfeit ber Befange wird gegen ben Schluß burch eine zweistimmige Jagb-Cantate unterbrochen, bie von zwei Sornern begleitet ift; merfwurbigerweise find die Recitative biefer Cantate zwar im Text gebruckt, aber nicht in Dufit gefett.

In den Compositionen stellt sich Bachofen als wenig erfindungsreichen, unbedeutenden Musiker dar, der weder für Melodie noch für Harmonie wirkliche Begadung hat. Oft nähert sich seine Weise den protestantsideen sirchlichen Gesängen, von der kernigen Urkraft des Chorals aber ist sie ebenso weit entsernt, wie die weichlich sentimentale Brockes'sche Dichtung.

Bachofen's lettes Werk sind die Musicalischen Ergezungen v. 3. 1755 (Rr. 48), 17 Compositionen geistlichen Inhalts enthaltend, beren äußere Form auf dem Titelblatt beschrieben ist. Die Musik macht einen ebenso unerfreulichen Eindruck, wie die vorher erwähnte, trogdem der Verleger im "Nachbericht" versichert, er lege hier die besten Stüde des "so bekannt- als beliediesten Authoris" vor. Es scheint, daß dieser seinerzeit salschlich todigesagt worden ist, denn der Verleger betont, er biete kein opus posthumum, da der "Author annoch in Vivis und in so zim-lichen Umstanden sich befindet".

Bachofen, 1602 ober 97 in Zurich geboren, war feit 1715 im musitaigenafit. 1755 ift er in Zurich gestoften wurde 1742 jum Cantor gewählt. 1755 ift er in Zurich gestorben.

8. 12. 13. Augspurger Tafelconfect 1733 (2 Fortsehungen: 1737). Das Titelblatt dieser wichtigen Sammlung giebt uns einige Rätsel zu lösen. Mitten in dem verwirrenden Wechsel zwischen deutschen und lateinischen Leitern (alle Fremdworte sind lateinisch gedruckt) sällt dem schärfer zusehnden Auge eine typographische Merkwürdigtet auf, wie sie im 17. Ih. häusig waren: die großen Antiqua-Buckstaden in dem Sake: "Wo man

hier frösich und lustig war." (Ich verweise auf den Druck in unserer Bibliographie S. 2, bemerte aber, daß im Driginal die Initialien nicht so serh der verweise verweise verweise verweise. Diestlit man die großen Buchstaden zusammen, so erhält man die Kr. 8 diese Reiche: VVMILICVDLVIVV — anders gestellt: MOCLLVVVVVVIII — 1733; man sieht, daß der Herausgeber hier das Datum des Erscheinungsjahres in den Druck hineingeheinmist hat. Nicht anders steht es mit den beiden Fortsetungen des Taselconsects (Bibliographie S. 3, Kr. 12 und 13; die Initialien erscheinen wieder etwas aufsallender, als in der ursprünglichen Ausgabe). Das Vild zeigt jeht die Reise VVMVLICVDLVIVV — 1737. — Daß in diesem Jahre die Drucklegung ersolgt ist, war aus anderen Quellen bekannt.

Aber noch eine zweite Bunberlichfeit bemerkt man bei ber Betrachtung ber Titelblätter. In ber ersten Sammlung heißt es:

Von einem Recht gutmeinenden Liebhaber;

und in ben beiben Fortfetungen v. 3. 1737:

### Prafentiret Vnb Reprafentiret.

V R alfo find in allen brei Ausgaben hervorgehoben, bei ben beiben letten aber tritt noch ein P hingu. Bier liegt die Frage nabe: Berbirgt fich nicht auch hinter biefen Buchftaben irgend ein Geheimniß? Bielleicht ber Rame bes Berausgebers? Dag er ben Schalt im Raden hat, zeigt uns ichon die Formulierung bes Titels. Gin Gubbeuticher mar ber Berausgeber ficher, benn die große Debrzahl ber Lieber ift fubbeutich, genauer: baprifch-bialeftisch gefarbt. Schlagt man nun auf bie porerwähnten Buchftaben bin bas zuverläffige "Mufitalifche Lexicon" Balther's (Leipzig 1732) nach, fo findet man, bag ber Componift Balentinus Rathaeberus in ben Jahren 1725-1730 fieben verschiebene Werte bei Lotter hat ericheinen laffen. Lotter aber ift ber Berleger unferes "Tafelconfects". Aus anderen ficheren Quellen geht hervor, bas Balentin Rathgeber ein Baier war. Ift es hiernach ichon hochst mahrscheinlich, bag er ber unter V. R. verftedte Berausgeber bes "Tafelconfects" ift, fo mirb die Bahricheinlichkeit fast zur Gewißheit, wenn wir in Balther's Legifon lefen, daß Rathgeber ein Benedictiner-Briefter, alfo Bater war; nunmehr find auch die Initialien v. 3. 1737: P. V. R. aufs Ginfachste ergangt.

Eine Erklärung bes eigenthumtichen Titels "Tafelconfect" findet fich in einer fehr felten geworbenen Sammlung, die zu ben Schätzen der Darmftädter hofbibliothet gehört: Bolfgang Carl Briegel's Musitalisches Tafel Confect. Frankfurt a. M. 1672. In der Borrede heißt es hier:

Es scheinet aller Orten gebräuchlich und üblichen (sie) zu seyn, bey borfallenben Tafel-Auffwartungen mit geistlichen ober anderen Musicalischen Stüden (bis die heißbungerigen Mägen erfüllet) ben Ansang zu machen; Hernach aber ben Aufflezung des Con-

fects, wann bie Beifter burch ben eblen Reben. Safft ichier ermuntert, solche wiederumm mit luftigen und furhweiligen Sachen zu beichließen.

Hieftg und fei bemerkt, daß im Augsburger Tafelconfect nicht alle Lieder "lustig und kurzweilig" sind; an ernsten und selbst geistlichen Gefängen sehlt es nicht, wie II, Rr. 12: "Wenn Jemand den stärkesten Helben" und III, Rr. 2: "Ich weiß nit, wie mir ist" beweisen.

Bon den drei Sammlungen des "Tafelconfects" ist ein vollständiger, von Ludw. Erk gewissenhaft hergestellter Neudruck dei Lindner a. a. D., Kotenbeilage S. 1—100, erschienen. Sie entsakten zusammen 42 Gesänge, und zwar sowohl einstimmige Lieder, wie Duette, Terzette und Quartette. Die Begleitung wird theils durch das Clavier (Cembalo) allein, theils durch zwei Violinen, Wioloncello und Clavier ausgeführt.

Das Bange ift eine Art Commersbuch. Für die Geschichte bes beutschen Liebes ift bas Wert von hoher Wichtigfeit, weil es eine Sammlung volksthumlicher Melobien und Texte barftellt. Gerabe an solchen Sammlungen ist aber das achtzehnte Jahrhundert sehr arm. — Der Werth der einzelnen Nummern ist beim "Taselconsect" (wie ja auch bei unfern mobernen Commerebuchern) fehr verschieden. Reben gang Minderwerthigem finden fich manche hubiche, bis zur Ausgelaffenheit luftige Befänge, und auch an sinnigen, wirklich bedeutenden Melobien fehlt es nicht gang. Bu ben wenig erfreulichen Rummern gablen bie theilmeife fehr langen Quoblibets, beren mufitalifches Gefüge ebenfo geitst und jusammenhangstos ift, wie der Tert. Ueber immer wieder-tehrenden, durftigen harmonien bewegen sich die Stimmen in trocenen, formelhaften thematischen Gebilben. Dur felten taucht eine frische, ausbrucksvolle Melobie auf. Der Sat - beffen Reinheit übrigens in der gangen Sammlung etwas forglos behandelt ift - erscheint in biesen Stücken öfters von grober Factur. Die Wehrstimmigkeit herrscht bei den Quoblibets vor und ist in einigen Fällen sehr charakteristisch verwendet, wie g. B. in ber Bettel-Bech (III, 6), ber Solmisation (II, 8 - einer foftlichen Berfifflage ber Schulmeifterei). Diefe und einige andere Rummern find bei aller Derbheit wigig und humorvoll.

Bon besonderem Werthe aber sind die Quodlibets deshalb, weil in ihnen altes, theilweise verschollenes Gut erscheint. Wie saft 300 Jahre früher (i. J. 1544) durch ein von Wolfgang Schmelzel gedruckes Quodlibet die Melodie des Tannhäuser-Liedes gerettet worden ist:

Wöll wir aber heben an Den Danhauser zu singen,

von der sonst nirgends eine Riederschrift existirt, so sinden wir in den berben Potpourris des "Tasselonsecks" eine große Jahl Fragmente von Liedern, die disher gar nicht oder nur wenig bekannt geworden sind. Für die Lied-Korschung bietet sich hier eine wichtige Quelle. — Ich will nur zwei

Beispiele geben. Sebastian Bach hat im vierten Theile seiner "Clavierübung" (30. Bariation) in der Oberstimme eine Boltsmelodie perwandt:



Der Text biefer Melodie ware unbefannt geblieben, wenn ihn nicht Bach's Schüler Johann Kittel übermittelt hatte:

Kraut und Rüben Haben mich vertrieben, Hätt mein Mutter Fleisch gekocht, So wär' ich länger blieben.\*)

Genau benselben Gassenhauer finden wir nun zwei Jahre, nachbem ihn Bach verwandt hatte, in der "Anderen Tracht" des "Tafelconfects", Quodlibet Nr. 7, in folgender Form:





Noch im 19. Jahrhundert wurde dieses Lieb von Handwerksburschen gesungen (vgl. Erk-Böhme Lieberhort II, S. 788), eine Melodie dazu ist aber seit 1737 nicht mehr notirt worden.

In bemselben Quoblibet Nr. 7 steht eine sehr in die Ohren fallenbe Bolksweise:



Die Rat die laßt das Mau-sen nit, die Gans fliegt ü - bers Meer. \*\*)

Die Bafferrüben und ber Rohl Die haben mich vertrieben wohl.

<sup>\*)</sup> Bgl. das von Brentano bearbeitete Lied in "Des Knaben Bunderhorn" u. d. U.: Disheirath:

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Tert vgl. den literar-siftorischen Theil (Band II, S. 74). — Die Wiederholung einiger Notizen über die Melodie hat ihren Grund darin, daß der 2. Band vor dem ersten gedruckt worden ist.

bie eine noch interessantere Geschichte hat, wie die erste. Drei unserer größten Meister haben an sie erinnert — Joseph Haydn in einer Symphonie in G-dur, C-Tact, serner Mozart in einem Divertimento in Es v. J. 1776 (Köchel 252):



wie auch ersten Finale ber Zauberflote (1791):



endlich Beethoven im Rondo feines ersten Clavierconcerts in Cdur, op. 15 (beendet i. J. 1798):



Vorher schon war die Weise zu dem bekannten Salzdurger Spottliebe auf die Wallsahrt der Binsgauer verwandt worden; notirt steht diese Lied zuerst in den Volksliedern von Büsching und von der Hagen, Verlin 1807, Nr. 55:



und im 19. Jahrhundert murbe die Melodie benutt zu ben Liebern Julius Mofen's v. 3. 1832:



und Emanuel Geibel's v. 3. 1840:



Für diese wichtige Melodie ist bas "Tafelconfect" die alteste

Quelle.\*)
Bon den übrigen Quodlibets erwähne ich nur noch Nr. 2 der ersten Sammlung u. d. Ü.: "Dreh Sauff-Brüder". Zwar herrscht in ihr wüster, humortoser Kneipenlärm, und nach der musikalischen Seite hin bietet sie nichts Hervorragendes, aber der Schluß ist interessant: Er wird durch eine kurze Sonata sür zwei Biolinen und Bioloncello gebildet, die bie Hauptmelodie des vorangegangenen Terzetts wiederholt:



<sup>\*)</sup> Auch auf die gute Melodie in bemfelben Quodlibet No. 7 "Alte Bein und alte Freund" (Allegro, °/s) fei besonders aufmerkjam gemacht.



Die auffallenden Paufen werden burch folgendes Notabene erklart. "In biefem Stud werden die Suspiren bas erfte mahl mit Fühen getretten, bas andere mahl gepfiffen, und bas britte mahl gelachet."

Wir ersehen hieraus, daß in dieser "Sonata" das Urbild des "Bierwalzers" vorliegt, der sich noch jeht bei unseren Studenten größter Beliebtheit erfreut.")

Berthvoller als die Quoblibets find die Duette und Ginzelgefange

bes "Tafelconfects".

Unter ihnen sinden sich nicht nur manche hübsche Texte, die die laeta paupertas in liebenswürdiger Weise besingen, sondern auch eine Reihe schöner, werthvoller Welodien. In unseren Musikoeispeten sienigen Proben: Ro. 11; Der hat vergeben — eine hübschgesormte, anmuthige Tanzmelodie, bei der ich daran erinnern möchte, daß das noch jeht sehr beitebte Tanzlied "Ça sa geschmausset" auch aus den ersten Jahrzehnten des 18. Ih. stammt; vol. den litterarhistorischen Theil, Band II. S. 325. — No. 12: Alleweil ein wenig lustig — voll des glücklichsten Trinksed-Humors, musikalisch besonders durch den zwingenden SchuhplattleRhythmus interessant; No. 13, 14 und 16 — ein so einsachen dahrechte Ausvord, wie dier, tritt in den Kunstliedern der nächsten vier Jahrzehnte sehr

<sup>&</sup>quot;) In ber ersten gedruckten Notirung des "Bierwalzers" heißt est est wird "abwechselnd gehustet, genöffen, gelacht, genießt, mit den Füßen gelanupst, mit den Schiffen gelanupst, mit den Schiffen gerlappert, mit den Schiffen geruschet. z. z. Agl. Göpel's deutsches Lieder- und Commersbuch. 2. Ausgege. Stutigart o. J. (1858) S. 360.

selten zu Tage; No. 15: Wenn Jemand den stärkesten helben will wissen — eine schön geschwungene, bedeutende Melodie, deren Beginn in einem Händel'schen Oratorium einen würdigen Platz einnehmen könnte. An Händel'sche Weisen erinnern von sern auch III. Ar. 5 und III. Ar. 11. Nehnliche Bollslieder und vollsthümliche Lieder mögen es gewesen sein, die sich dem Meister in einer Hallenser und hamdurger Ingendzeit einzeprägt hatten. — Noch möchte ich auf die guten Duette I, Ar. 6 und hinweisen (von denen das letze trot der Borzeichnung nicht dorisch ist), serner auf die vollsthümlich-frische Weise I, Ar. 9, die sinnige III, Ar. 2, endlich auf die witzige Mischpoesse III, Ar. 14: "Lob des Frauen-Vollsch".

## Strophe 4:

Die Bort so sließen aus dem Mund, Plerumque non sunt vers, Seynd nichts als lauter Bahrheits-Grund, Plerumque non sincera, Nichts ungereimt nichts ungeschickt, Ast nugae sunt nugarum, Us wär ihr Zeug mit Zuder g'spickt, Sed virus est amarum.

# Strophe 7:

Die Lieb bes Nächsten üben sie, Ut lupus amat ovem, Man hört kein Schand- kein Schmach-Wort nie, Ex musca creant bovem, Der gute Nahm bleibt unversehrt, Occulta proferuntur, Sie sagen nichts als was sich g'hört, Sed plura mentiuntur.\*)

Bon Nr. 3 ber britten Sammlung hat Spitta nachgewiesen,\*\*) baß bie Melodie französischen Ursprungs ist. Das 5. Gedicht ber "Anderen Tracht": Bon dem gedultigen Job und seinem bosen Weib hat einen sehr ähnlichen Inhalt wie das Lied:

Als ich zur Sommers Zeit Mich auf bem Land erfreut, War mir nicht unbewußt Manch schöne Lust

<sup>\*)</sup> Die lateinischen Berse brüngen meist den geraden Gegensch zu den vorangesenden deutschen. — Anstoß an diesen derben Späßen könnte nur ein Khilister
nehmen; ist ia doch an der Aneiptafel nicht Jeder in Troubabour-Stimmung.

\*\*) In dem Aussag über Sperontes, Biertelsahrschrift für Mus. Wissenschaft
I. S. 101.

aus dem wichtigen Manuscript in der Leipziger Stadtbibliothek: "Musicalische Rüst-Kammer. auff der Harsse aus allerhand schönen und lustigen Arien, Wenuetten, Sarabanden, Giqven und Märschen bestehend, aus allen Thonen." 1719. — (In beiden Fällen wird ein schmachtender, sich unmännlich weich geberdender Liebhaber von der Frau in den derbsten Borten zurückgewiesen.)

Möglicherweise werden sich auch einmal Quellen für einige der andern Lieder finden. In jedem Falle wird es lohnend sein, sich einmal eingehender mit dem "Tafelconsect" zu beschäftigen.\*)

Pater Balentin Rathgeber, aus Ober-Elsbach gebürtig, war Miglied des Benedictiner-Ordens bei St. Beter und Diomylius zu Banthen in Franken. Walther und Gerber führten von ihm 25 gedruckte, meift geistliche Compositionen an, aber auch einen "Musikalischen Zeitvertreib auf dem Clavier", erichienen 1743 in Augsburg. — Kathgeber gehört zu den Componitien, deren Werke in den banrischen "Monumenten" herausgegeben werden sollen.

Unmittelbar vor der Drudlegung des vorliegenden Werks erhalte ich aus München und Augsdurg Notenmaterial, aus dem ich ersehe, daß . J. 1746 noch eine "Dritte Tracht" des Taselconfects erschienen ift. In keiner der bisher benutten Quellen hatte ich über sie irgend eine Rotiz gefunden.

Ich freue mich, im Nachtrage noch einen Bericht über ben Inhalt biefer letten Fortsetzung bes "Tafelconfects" geben zu können.

9. 19. Die Bebeutung des hervorragenden Musikers Georg Philipp Telemann tritt in seiner eigentlichen Den-Sammlung (Nr. 19) ungleich weniger hervor, als in dem pädagogischen Werte: Singe, Spiel- und General-Baß-Uebungen (Nr. 9), das disher merkwürdigerweise noch keinersei Beachtung gefunden hat. Es enthält 48 Gelangs-Compositionen, an denen theoretische Fragen erörtert werden. Fast alle Stüde sind in der Form furger Arien oder Lieder gestaltet. Alls Textdicker sind genannt: Stoppe (für 6 Stüde), Brockes (3), Canis (2), Amthor) (5), von Hagedorn) (1), Philander von der Linden (1), Weise (1), Günther (1), Haller (1), dann viele unter den Initialen S., R., Z., Au., M., G., J., W. (Unter R. verdirgt sich Michael Richey.)

In der Musif zu biesen Liedern zeigt sich Telemann als eigenartigen, liebenswirdigen, interessanten Componisien, der sich von der Schablone des Zeitgeschmacks gern emancipirt. Er bietet eine gange Keitgeschwichte, publicher, natürlicher, theilweise auch wißiger und pikanter Melodien,

<sup>\*)</sup> In Mozart's Briefen finden sich eine Reihe von Citaten, die mit Lieberantsangen aus dem "Taselconfect" identisch sien. Mir erscheint es wahrscheinlich, daß Mozart die Sammlung gekannt hat. Sein Bater stammte bekanntlich aus Augsburg und hatte dort noch gewohnt, als das "Confect" gebrucht wurde. Die Annahme läge nahe, daß Leopold Mozart ein Eremplar nach Salzburg gebracht hat.

neben benen allerdings auch vierschrötige, hahnebuchene und verschrobene

nicht gang fehlen.

Seche Compositionen liegen unter Rr. 29-34 der Mufitbeispiele im Neudruck vor. Mögen diese feinen, theilweise gang dramatisch gefärbten Stüde das Interesse für Telemann erweden und auch Seitens

ber praftifchen Sanger Beachtung finden.

Besonbers sei auf die schönen Lieder Rr. 29: Sanfter Schlaf und Rr. 30: Ohnesorge\*) hingewiesen; einem so pikanten Rhynksmus wie im ersten, und einer so warmempfundenen, weichen Welsdie wie im Beginn des zweiten Liedes begegnet man selbst bei Telemann sonst nicht oft. Rr. 32: Sein Diener zeichnet sich keineswegs durch die Melodie, um so mehr aber durch lebendige Declamation aus. Wie dramatisch klingt der Refrain! Höhlich und charafteristisch ist der Beginn und Schluß von Rr. 31: Glüc, dessen Mittelsatz leider abfällt, liebenswürdig Rr. 34\*\*) und von derbem niederdeutschen Humor erfüllt Rr. 33.

Das in Königsberg ausbewahrte Exemplar bes Werks hat noch ein gestochenes Borsablatt mit dem Titel: "Telemann's Canones à 2, 3, 4."
— Ich muß bekennen, daß es mir bisher nicht gelungen ist, die Einschnitte sestzustellen, bei denne der Canon einzutreten hat, und bei den meisten möchte ich zweiseln, ob eine canonische Kubrung überbaupt

möglich ift.

Dben erwähnte ich bereits, bag bas Bert feine Beachtung gefunden bat, weber bei ben Beitgenoffen, noch später. Irgend eine Rritif habe ich

nicht aufzufinden vermocht. \*\*\*)

Längere Zeit vor dem Erscheinen der "Singe-, Spiel- und Generalbaß-Uebungen" hatte Telemann ein anderes, ebenfalls pädagogischen Zweden gewidmetes Buch veröffentlicht, das den Titel trägt:

Der getreue Music-Meister, welcher so wol für Sänger als für Intrumentalisten allerhand Gattungen musicalischer Stüde, so auf verschiebene Stimmen und fast alle gebräuchliche Instrumente gerichtet sind, und moralische, Opern- und andere Arien, desgleichen Trii, Duetti, Soli z. Sonaten, Ouverturen z. wie auch Jugen, Contrapuncte, Canones, z. enthalten, mithin das mehreste, wos nur in der Music vortommen mag, nach Italianischer, Französischer, Englischer, Bolmischer, z. so ernsthafte als lebhaste und lustiger Art, nach und nach alle 14. Tage in einer Lection vorzutragen gedentet, durch Telemann. Hamburg, Ao. 1728.

Bon liebartigen Studen enthalt biefe Sammlung nur zwei, nämlich bie galante, typische Menuettweise:

\*\*) Durch Menke's Text von Ro. 34 ist das bekannte Lied Leffing's: "Bein ift starker als das Baffer" stark beeinflußt worden.

<sup>\*)</sup> Die nicht ganz geschiekt gesubrten Mittelstimmen sind wie alle hier vorliegenden von Telemann selbst ausgeschrieben. \*\*) Durch Mente's Text von 180. 34 ist das bekannte Lied Leffing's: "Wein

<sup>\*\*\*)</sup> Das Wert ist wahrichemlich einige Jahre vor 1734 veröffentlicht worden. Rach Gerber's Mittheilung hat der zuverlässige Lexikograph Balther i. J. 1734 ein handschriftliches Berzeichniß der die dahin gesiochenen Telemann'ichen opera angelegt; es sind im Ganzen 29, unter denen die "Singe- Spiel und Generalbaß-Uedungen" unter No. 21 stehen.





(Es folgt hierauf eine "comiiche Beränberung" biefer Arie, beren hauptsächlicher humor in ber 21 sachen schnellen Wiederholung der Silbe: Ca Ca besteht.)

Das eigentliche Lieberwerk Tefemann's find die 24 theils ernfthafte, theils icherzende Oben ... von G. B. T.\*), 1741 (Rr. 19).
Eingeleitet werden sie durch eine "Buschrift an H. J. A. S. R. D. C. "\*\*),
Diese Initialen stehen ohne Zweisel für Herrn Johann Abolph
Scheibe, Königlich Danischen Capellmeister. Scheibe gehörte zu
ben nächsten Freunden des Autors.

Telemann erinnert Sch. in biefer Buschrift zunächst baran, daß bei bessen legtem Besuche bei ihm "die Rede auf die ih in Deutschland nicht wenig beliebte Odenmusichiel". [Siermit können nur die Sammlungen von Sperontes, Gräse und Mizier gemeint sein.] Was die Melobien betrisst, so wendet sich T. mit schäfter Ironie gegen "den gesuchten Bathos oder die Kunkt, niedrig zu ichreiben" der Mode-Componitien, die alle Regeln guter Septunst mit küben treten — hätte diese Kegeln auch ein Mattheion oder Mizier gegeden! "D viederkergestellte güldne Notenzeit" rust Telemann ironisch aus! — Seine eigenen Melodien erforderten, sagt er, im Gegensag zu den modernen Oden, weder die Ode einer Zaunköngs, noch die Tiefe einer Hoptvommelstimme (Sieb auf Sperontest), sondern blieben in der Mittelstraße, auch enthielten sie sehr wenige "geschwänzte Schneller", die von dem "geschnistelten ha-ha-ha he-he-he der Sänger von der Wässe einschlichte sind."

\*\*) Die Bufchrift ist batirt: Beusburg (ftatt Samburg), ben 19. Junius 1741.

<sup>\*)</sup> G. P. T., d. h. Georg Philipp Telemann, steht sowohl auf dem Titelblatt, wie unter der obenerwähnten "Juschrift" des Werkes in allen den Exemplaren, die mir zu Gesicht gekommen sind — mit Außnahme eines einzigen. Dieses (ich besige es selbst) hat an beiden Stellen die Intialen: T. J. B. Da der Sich diese Kremplars die anderen an Krast und Beutlichseit dei weitem übertrist, so vermuthe ich, daß es vom der Kupfervlatte abgegogen ist, die Telemann urtpringlich sir den Drud bestimmt hatte. Später mag er sich entschlossen, den Schleier etwas mehr zu lusken und die kreichtendem Buchstaden T. J. B. durch die richtigen Intialien seines Kamens zu ersegen.

In diesen sehten Worten liegt ein gesunder Kern: die Opposition gegen das Uebermaß von Ornamenten im Bühnengesange jener Zeit. Wir müssen uns daran erinnern, daß selbst Reinhard Keiser, der neben Telemann in Hamburg wirkte, in seine deutschen Opern des äußeren Essects wegen italienische, mit einer Fülle von Rouladen geschmückte Arien einzussügen pslegte. Und auch nach dem Zusammenduch der Hamburger Oper stand bei der höheren Gesellschaft dort der Hamburgen ohne Zweisel noch sehr in Gunst. Telemann's Lieder dagegen sind in Form und Welodik resativ einsach gestaltet; die meisten von ihnen haben zwei Theile, die gewöhnlich repetirt werden, und der erste schließt bei den Woll-Liedern stets, dei den Dur-Liedern in der Wehrzahl auf der Dominante. Hänsig stöht man auf die simple achttactige Form. — Als Kind seiner Zeit bevorzugt T. dreitactige Perioden, so gleich in dem wenig gelungenen ersten Liede:



Im Allgemeinen ist die musitalische Erfindung T.'s in dieser Sammlung viel geringer als in seinen anderen Werken, vor allem erscheint der Werth der einzelnen Stücke höchst ungleich. Möglicherweise rühren sie aus verschiedenen Perioden des Meisters her. Die große Mehrzahl der Welodien ist unvocal und keineswegs frei von contrapunktischem Empfinden. Sehr merkwürdig ist, daß eine große Angahl der Lieder mit dem Sextsacord beginnen, und das letzte Lied gar mit dem Secundaccord (!).

Grieblanber, Lieb. I.

Mle bie relativ besten Stude ericheinen mir bie beiben in ben Dufitbeifpielen gebotenen: bas hubiche Trintlied: Rr. 35 Muf, forbre von bem beften Bein, und Rr. 36 Un ben Schlaf mit feiner guten Melobie und prachtvollen Bafführung.

Bon Boefien enthält die Sammlung nach T.'s Berficherung nur "bisher ungebrudte Urmufter." Die Tegtbichter find von Telemann faft ausschließlich mit Initialen bezeichnet, wie F. v. H., S., D., E. Mus anderen Quellen tann man die Ramen ergangen. Bon Sageborn find es 5 Lieder, von Stoppe 6, von Dreger 4, von bem bamals achtzehn= jährigen Ebert 9 Lieber, Die unter T.'s Roten fammtlich jum erften Male veröffentlicht worben find.

Eigenthümlich find Telemann's Bortragsbezeichnungen. Diefe beziehen sich weniger auf bas eigentliche Tempo, als vielmehr auf die Stimmung, bie bas Lieb beherrichen foll: luftig, unichulbig, freund. lich, freudig, fuhn, aufgewedt, liebreich, gartlich, angenehm ac. - Aehnliches findet fich noch in vielen fpateren Liedersammlungen, wie bei Borner (Dr. 20), Ramler= Rraufe (Dr. 41, 50) 2c. 2c.

Die Compositionen haben noch lange nachgewirkt. Siller schreibt i. 3. 1768 \*): "Renner und Liebhaber ber T.'ichen Dlufe werben ohne unfere Anpreifung wiffen, welchen Werth fie biefer Sammlung beizulegen haben," und ein einflugreicher anonymer Kritifer \*\*) rühmt fie i. 3. 1770 als "im frangösischen Geschmack [?], leicht, aufgeräumt, auch ohne Clavier brauchbar." Diefes lette bebt auch Marpurg in feiner Anzeige v. 3. 1759 \*\*\*) hervor ("fie thun auch ohne Bag ihre Wirtung"), und es ift für Marpurg bezeichnend, daß er fich zu dem Ausspruche verfteigt, Telemann's Sammlung fei die einzige, die mahre Dben enthalte und ben "biefer Art von Composition gutommenden Character nicht aus ben Augen fete." (Dies ift 1760 geschrieben, nach bem Erscheinen ber Dben von Gorner, Runten, Berbing 2c. 2c.!). Daß Scheibe bie ihm gewibmete Sammlung als die beste und vollkommenfte von allen ertlart +), wird bei ben engen Beziehungen, die er mit einem fo berühmten Manne wie T. hatte, nicht überrafchen. — Aber auch Joh. Chrift. Stodhaufen ichreibt, bie Lieber verrathen ihren Deifter und find leiber nur nicht fo bekannt, wie fie es ihrem Werthe nach fein follten. ++)

> Biographische Notigen über Telemann fteben in jebem Mufit-Leriton. Er hatte bas Glud, mit Bad und Sanbel einige Beit hindurch in nahem Berkehr stehen zu durfen. Durch seine heirath mit ber Tochter Andrea Textor's in Frankfurt a. M. wurde er ein Berwandter Goethe's.

<sup>\*)</sup> Wöchentliche Nachrichten, Leipzig 1768, S. 73.
\*\*\*) Unterfaltungen. Hamburg, X, 1770, S. 531.
\*\*\*) Kritische Briefe über die Tonfunft. Berlin, 10. November 1759 (erichienen 1760). Am 19. Januar 1760 rath Marpurg dem Componisten Fleischer, funftig Arien "in dem simpeln Geschmad der Telemannischen Oden zu schreiben".

<sup>†)</sup> Critischer Musitus, neue vernehrte Auflage, Leipzig 1745, S. 588.

10. 21. 23. 27. Sperontes' "Singende Dlufe an ber Bleife" 1736-1745. Ueber biefe Sammlung tann ich nur auf die geradegu claffifche Abhandlung Philipp Spitta's in ber Biertelj. Schrift fur Mufit-Biffenichaft I 1885, G. 35-126, verweifen; mit einigen Bufaben iteht fie in Spitta's "Mufitgeschichtlichen Auffaten". Berlin 1894, abgebrudt. \*)

Unter bem Bieudonnm Sperontes verbirgt fich höchft mabricheinlich ber ichlefische Dichter Johann Siegismund Scholze. Er hat in ber "Singenden Duje" eine große Reibe von Inftrumental- und Gefangftuden zusammengestellt und ben Delobien eigene neue Tegte untergelegt. Dan barf annehmen, daß ein Theil der Compositionen, vielleicht die Dehrzahl. zu benen gehörte, die in ihrer Reit in der norddeutschen Sausmusit erflungen sind. \*\*)

Bevor auf ben Juhalt ber Sammlung naher eingegangen wird, fei gunachft über ihre außere Form berichtet, und gwar nach Spitta's Rotigen,

bie fich bei genauer Rachprüfung als fehlerlos erwiesen haben.

Der erste Theil ber "Singenden Muse", Leipzig 1736, bringt 100 Gedichte und 68 Musifftucke. Die Musif steht in 2 Systemen, theilweise mit begiffertem Bag, felten mit ausgeschriebenen Sarmonien, jedesmal auf dem oberen Theil ber Seite, ohne untergebrudten Tegt; bas Gebicht folgt bann als ein felbftanbiges Bange barunter. Dit Dr. 68 horen Die Dlufitstude auf, und es fteben über ben nun folgenden Liedern nur die Hinweise auf frühere Melobien, nach benen sie zu singen sind. Mit Rr. 84 schon beginnt ber "Anhang aus Johann Christian Günther's Bebichten", bei benen die ebenermahnten Sinweise ebenfalls nicht fehlen. - Das Titelblatt sowohl wie ber Stich und Druck ber Lieber find aufs Sauberste und Zierlichste gestaltet, vor bem Aufang eines jeden Liedes ift ein menschsliches oder mythologisches Figurchen angebracht, unter der letten Strophe allerhand Instrumente oder andere Bierrathen.

Die 2te Auflage erschien 1740, Die 3te 1741. In Diefer ift bei 40 Liebern eine Begifferung bes Baffes jugefett, ferner bei ber Salfte ber Lieber bie und ba ber Bag verbeffert, bei einer fleineren Bahl auch

<sup>\*)</sup> Die Bebeutung von Spitta's Artifel wird nicht angetaftet, wenn hier hin und wieder Ginichrantungen gemacht und auch einige Berjeben berichtigt werben: Der Componist des berühmten französischen Jagdliedes (vgl. Spitta S. 72 — id) citire nach der Viertelj-Echrist) war ganz gereiß nicht Zampierre; die von Spitta a.a.D. erroähnten Welodien haben nur eine sehr lose Verbindung mit dem Liede. — Lieder die Charson: Charmante Gabrielle (S. 73) sagt Spazier 1800 nicht, daß sie in Deutschland allgemein bekannt sei, er erwähnt vielmehr nur, daß jeder Franzose sie tenne. — Die Welodie von "It mein Stibhen eng und nett" (S. 73), hat sich nicht auß der von Dedans mon petit reduit entwicket. — Die Weise zu: "Ihr Schönen höret

nicht zu finden find, und andererseits bietet dieser Bieles, was höchst wahrscheinlich niemals in weiteren Kreisen bekannt war.

unbebeutende Melodieänderungen angebracht; aus 100 Liedern sind hier 102 geworden. — Sehr starke Aenderungen zeigt die 4. Aussage v. J. 1747. Sie hat mit den früheren nur 44 Musikssüden mit ihren Gedichten gemeinsam. Ju 18 in der ätteren Ausgabe besindssigen Gedichten bringt ie 17 neue Compositionen, und außerdem 14 neue Musikstüde zu neuen Gedichten. Die Reihensolge der Stüde ist ganz anders geworden. Bor allem aber haben die ätteren Musikstüde durch sorgsättige Ausseilung der Mesodien, durch siehen der Haben der Haben der Ausseilung der Welodien, durch siehen wird siehendere Form erhalten. Günther's Gedichter hat fortgelassen und durch andere erset, die Gesammtzahl der Lieder ist wieder auf 100 gestracht. — Ueber die 5. Aussage v. J. 1751 ist nichts Näheres bekannt geworden.

In ähnlicher Art, wie biefer erfte Theil, nur viel fparfamer, find

bie folgenben ausgestattet:

Erste Fortsetzung 1742 (Nr. 21), ausgegeben erft 1743, 50 Dben enthaltenb.

Zweite Fortsetzung 1743 (Dr. 23), 50 Den enthaltend, aber nur 49 Musififiude, da zwei Gebichte auf bieselbe Melobie zu singen sind. Das letzte Lieb hat eine reichere Begleitung als die übrigen und ist in brei Systemen (statt zweien) notirt.

Dritte Fortsethung 1745 (Ar. 27), wieber 50 Den enthaltenb. Die Stüde ber zweiten und britten Fortsethung haben teine Begifferung

mehr, bafür aber häufig einen mehr als zweistimmigen Sat.

Die vier hefte ber "Singenden Muse" bringen im Ganzen 248 Musiststücke und etwas mehr als 250 Gedichte. Der ausgesprochene Zweck der Sammlung war, die in ihrer Zeit beliebtesten und leichtesten Haus-musiststücke zusammen zu sassen. Sperontes war, wie bereits erwähnt, nicht der Componist, sondern nur der Sammler der Melodien. Am Klarsten geht die Art seiner Thätigkeit aus der Buchhändler-Anzeige im Meß-Kataloge von 1736 hervor, in der es heißt:

Sperontes' fingende Dufe an ber Pleiße, mit hundert Oben auf Die neuesten, besten und befanntesten Musicalischen Stude.

Sperontes legte also seine und Günther's Gedichte bekannten Melobien unter, — ein Verfahren, das man damals parodiren nannte. Ju Frankreich war es besonders beliedt\*), und nach französischen Vorbildern hat es Sperontes auf deutsche Verhältnisse übertragen. Unter Karodieen

<sup>\*)</sup> Der erste Verluch wurde 1695 an Openn von Auss, Solasse, Desmarets, Charpentier und einigen andern gemacht, aus denen man besonders beliedte Stüde zu Trinfgesangen herrichtete. Er sand so großen Bessall, daß nicht lange dannach noch drei Kände solder Parodien solgten, deren dreiter 1702 erichien. Damit war eine neue Gattung von Gesangsmusst geschen, welche immer weitere Kreis 200, auch außerhalb der Open stehende Instituten und kennen der einschlich und sich siehelt auf Claviermusst erstellt, sondern auch gelwagen. (Spitta, a. a. D.)

hat man, wie Spitta nachweist, "nicht nur Musitstüde zu verstehen, beren ursprünglicher Text burch einen neuen ber Art crieft wirh, daß mit Beibebaltung ber martantesten Wendungen bes ersteren boch ein ganz neuer Inhalt zur Darstellung kommt, auch nicht nur solche, benen ein ganz beliebiger neuer Text gegeben wird. Die Parodirung bezeichnet auch, und in sehr ausgebehntem Maße, ein Verschren, nach wolchem beliebten Instrumentalftuten Worte zum Singen untergesegt werden.

Sperontes verschweigt, von wein die durch ihn gesammelten Compositionen herriften, aber er giebt manchmal wenigstens Andenkungen, ob die Originale Clavier- ober Gesangfücke waren; einerseits schreibt er nämlich schlantweg Mennet ober Polonoise andererfeits: Air en

Menuet ober Air en Polonoise.

Die Worte Menuet und Polonoise sind hier nicht aufs Gerathewohl herausgegriffen, vielmehr bezeichnen sie ben Charatter ber ganzen Sammlung. Im ersten Theise ift ungefähr die Halte ber Stücke mit diesen Tanzsormen benannt, und and in den Fortsetzungen kepren sie wieder, wenn auch hier die Bezeichnungen Air und Aria überwiegen. Aber seicht diese Bezeichnungen dürfen nicht immer dahin gedeutet werden, daß die Sticke aus der Vocalmussik stammen, viellwehr mögen eine ganze Reibe von ihnen Instrumental-Airs gewesen sein. Man wird kaum sehl gehen, wenn man annimmt, daß der Inhalt der Sperontesischen Sammlungen vorwiegend aus kleinen Tänzen und Märschen besteht, denen der Herausgeber Texte unterzelegt hat.

Ihr Ursprung bürste zum größten Theil in Frankreich und Italien zu suchen sein. Spitta hat von einigen Sticken die Originalsorm verschientlichen können; wer seine Forichungen sortsetzen wollte, würde sich voraussichtlich vorch erfreutiche Frunde belohnt sehen, das Gesammblib indessen bürste sich wohl kaum wesentlich anders gestalten, als es durch Spitta ausgebeckt worden ist. Ganz wünschenerst, aber auch außervordentlich nuthham war es, wenn nach den Anellen sür Sperontes das Gebiet der deutsche, französsischen und italienischen Clavierungst durchgesehen würde, serner die französsischen und italienischen Opern (vielleicht auch is Fülle der ungedrucken Musik Keiser's) und besonders die Sammslungen französsischer Kamions.

Welch große Berbreitung die "Singende Muse" gefunden hat, geht ichon aus der Zahl der Anslagen hervor (siehe die Bibliographie S. 3—7). Ihre Wirlungen sassen siehen sich nicht nur in der Hausmusst und dem Volksgesang verfolgen, sondern auch im Gesang auf der Bühne. Einzelne Lieder sind mehr als 100 Jahre hindurch beliedt gewesen und in Fliegenden Blättern, handschriftlichen Arienlammlungen und gedruckten

Anthologieen weiter verbreitet worden. \*)

Über die Gedichte ist nicht viel zu sagen. Sie verrathen eine geschicke, schnellschreibende Hand, von Poesie zeugt aber kaum eine einzige Stelle, und in dem Bestreben, möglichst volksthümlich zu sein, ist Sperontes

<sup>\*)</sup> Bgl. die Nachweise bei Spitta, a. a. D., G. 105 ff.

fehr oft trivial geworden. Allerdings war die Aufgabe, die er sich gestellt hatte, nicht ganz leicht. Die Dichttunst (wenn das hohe Wort bei Sperontes überhaupt angewondt werden darf) trat hier in das unbedingteste Dienstwerhältniß zur Musit und wurde gezwungen, sich dem complicirtesten Bau längerer Tonstücke anzubequemen; kein Wunder, daß dabei manche sehr merkwürdig gebildete Strophen zu Tage traten! — Wie ofsenkundig nun auch die Mängel der Sperontes schen Verfe sind, so darf dan die ihnen nicht außer Acht gelassen werden, daß manche bieser Reimereien noch neun und mehr Jahrzehnte nach ihrer Veröfsentschung im Munde des Volkes fortgelebt haben.

An einzelnen sehr schönen Musitstüden ist in der Sammlung kein Mangel. Zwar hat Sperontes nicht, wie die französischen Parodisten, Weisserwerke von Couperin und und Händel verwandt, aber doch eine Reise kervorragender Compositionen — allerdings oft in unmittelbarer

Nachbarichaft fehr vieler geringer, ja niedriger Melodien.

Ilm zu resumiren: Sperontes' Werk sir bie beutiche Culturgeschichte von hoher Bebentung. Cammelte es boch die Wussel zu vielen kleinen Känzen und auch einigen Genangscompositionen, mit denen sich die Disettanten jener Zeit gern beschäftigten. Und in der neuen Form, mit Sperontes' Dichtungen, blieb diese Wusst sange Zeit beliebt. Nach dieser Richtung hin wird der Werth der Sammlung kann überichätzt werden fonnen, zumal solche Unterhaltungsftück geringen Umsaugs damals nur ganz auskachmsweise einmal gedruckt wurden.

Betrachtet man bagegen die "Singende Muse" als das, was sie sein will, nämlich als Liebersammlung, so wird man im höchsten Grade adgestoßen. Text und Mussik haben in teinem der Stücke eine innere Beziehung zu einander, und ost liegen die Borte in directem Widerspruch mit der Melodie. In mehr als einem Falle muß man den Discant ändern, wenn man das Gebicht überhaupt untersegen will. — Iraend eine Kntwickelung

war von Sperontes aus nicht moglich.

Die in unfern Dufitbeispielen abgebrudten Stude aus Sperontes geben infofern fein richtiges Bilb, als fie nicht aus bem überwiegenden Mittelgnt, fondern aus den anmuthenoften, beffer gefagt: erträglichsten Rummern ber Sammlung ausgewählt worben find. Bor Allem haben biejenigen Lieber Bernicfichtigung gefunden, in benen bie Melodie und ber hinzugesette Tert nicht in allzuschreiendem Migverhältnig gu einander fteben. Uber Rr. 17, Ihr Schonen, boret an vergl. Band II G. 34. Rr. 18 fällt wegen feiner nicht üblen Befangemelobie und ber Dominantcabeng im erften Theile auf. In Rr. 19 tritt am Schluffe ber fegensreiche Ginflug bes evangelischen Chorals hervor, ber fonft in bem Werte taum gu fpuren ift. Rr. 20, eines ber ichonften Stude, bringt einen Bortlang von Mogart's Lieb: "Bas ich in Gebanten fuffe". Frisch, ftubentenliebartig aber boch etwas fteif ift Mr. 22. Das Menuet Rr. 147 und die Bolonaife Rr. 148 zeichnen fich burch eine gewiffe altfrantische Grazie aus. Rr. 149, 3hr Sternen, hort, hat nur beshalb einen Blat gefunden, weil es fich bier

um ein Lied handelt, bas ichon fehr lange vor Sperontes in Deutschland allaemein befannt und im fünften und fechften Jahrzehnt in befferen Mufiterfreifen als Gaffenhauer gerabegn berüchtigt mar. Wenn Joh. Fr. Grafe in seiner balb gu erwasnenben Obensammlung 1737 bon Liebern spricht, in benen sich "ber schlechte Geschmad ber Deutschen verrath", fo ermahnt er "bie fo elenden ale befannten Urien: Du ftrenge Flavia, \*) 3hr Sternen hort," die man fo oft habe rühmen, mit Bergnügen singen und spielen hören. Und Friedr. Wils. Warpurg schreibt 1760 in seinen "Kritischen Briesen", die ausgestäupte Wurky: \*\*) Ihr Sternen hort fei noch eines ber beften Stude ber Sperontes'ichen Sammlung. - Der Text fteht in biefer in parodirter Form; Die urfprunglichen Berfe finden fich in bem handschriftlichen Liederbuch ber Frau von Solleben\*\*\*) (um 1740), und ba fie es find, zu ber die Delodie fo viele Sahrzehnte hindurch gefungen worben ift, fo find fie in unferen Dufitbeilagen ber bei Sperontes gegebenen Composition untergelegt.

> Johann Sigismund Scholze, ber nach Spitta's Bermuthung unter dem Namen Sperontes geichrieben bat, war 1705 in Lobendau bei Liegnig in Schlesien geboren, besuchte die Schule in Liegnig und wahrscheinlich auch die Leipziger Universität. 1729 hat er in Leipzig geheirathet, 1750 ift er bort gestorben.

11. 16. 18. 22. 26. 85. 103. 130. 137. 3m Wettbewerb mit Sperontes' Cammlung und in birectem Gegenfat ju ihr hat Johann

<sup>&</sup>quot;) "Du strenge Flavia, ift fein Erbarmen ba?", ein von Erbmann Neumeister um 1695 gedichtetes Lieb, wurde nach der i. 3. sehr beliebten Melodie la folie d'Espagne gejungen. Bach hat diese Melodie für würdig gehalten, sie 1742 in seiner Bauern-Cantate zu der Urie: "Unser trefflicher lieber Kammerbert" zu verarbeiten, auch Corelli, Bivaldi, Cherubini haben sie benugt. Im Andersteilen, auch Corelli, Bivaldi, Cherubini haben sie benugt. Im

Angang lasse and vie Must joigen.

\*\*) lleber Murty, eine Claviercomposition, deren Baß "in beständig abwechselnden Cctaven einhergeht", val. den Anhang diese Bandes.

\*\*) Pas Liederbuch der Frau von Holleben, in dem "Ihr Sternen hört", als No. 5 steht, führt den Titel "Sammlung | verschiedener Melodischer Lieder | die von den Händen hoher Gönner und | Gönnerinnen | auch Freunde und Freundinnen | in diese And eingetragen worden | und mir als dessen Bestigerin | jum Bengnig Dero respect: Gnade | und Freundichafft bienen | Die ich lebens: lang mit unterthänigften | und gehorjamen Dant verehren werbe.

Sophie Margarethe von Solleben | gebohrne von Normann."

Das Buch ist angelegt worden, als die Besitzerin noch unvermählt war, denn unter Ro. 32 steht das Danum "den 1. Februar 1740". Den herrn von holleben heirathete sie 1747. Die Familie war im Schwarzburg-Rudolstädtischen begütert und ist es nie 1747. Die scamilie war im Schwarzburg-Middlichtlichen begittert und it es noch, Sophie Margarentie von Holleen starb erst 1803; das spätelie Datum bes Buches ist der 8. Ctober 1792, der Juhalt wurde also in länger als 50 Jahren allmählich zusammengetragen. Der Großberzog Carl Friedrich von Sachsen-Weimar lies eine Whschrift ansetrigen, welche auf der Völslichte zu Weimar aufbewahrt wird. Das Driginal ist einstweisen verschollen. Im "Weimarichen Jahrbuch für Teussche Sprache, Litteratur und Kunst", II. Band. Hannover, Carl Mümpler. 1855. S. 187 si. hat Hossmann von Hallersleden ein paar slücktig geschriedene, die Wichzigkeit des Gegenstandes nur anrührende Blätter über diese Liederbuch drucken laffen. (Spitta, a. a. D., G. 82.)

Friedrich Grafe in Salle in ben Jahren 1737-43 ein Obenwert in

vier Theilen ericheinen laffen, beren jeber 36 Befange enthalt.\*)

Gräfe war ebenso wie Sperontes nicht Musiker von Beruf, sonbern Liebhaber, aber von unvergleichlich größerer Begabung für die Kunst, als sein Borgänger. Er war mit allem musikalischen Rüstzeug wohl ausgestattet, und seine Compositionen durften sich neben benen der Fach-

leute hören laffen.

In ber Borrebe gum erften Theile (Dr. 11), batirt Salle 1736, fehlt es nicht an Spipen gegen Sperontes. Auf beffen schwächste Seite fpielt Grafe an, wenn er die Berbindung gwifden Dufit und Boefie in ben Liebern ber alteften Beiten rubmt, und wie eine Rriegserflärung gegen bas Berfahren bes Borgangers, ber Dufit Texte gu unterlegen, flingt bie Feftstellung: Gegenwärtige Blatter enthalten eine Sammlung verschiedener, meift von Rennern und Deiftern ber Dichtung verfertigter Bedichte, "gu welchen einige berühmte Birtuofen auf mein Ersuchen Die Delobenen gefetet." Um ben Contraft gegen Sperontes noch nachbrudlicher hervorzuheben, wiederholt Grafe jum Schluffe: "Die Dufic, welche über ben Dben fteht, ift gang neu, und eigentlich zu ber Boefie verfertiget." - Rach einer beweglichen Rlage barüber, daß fo viele fabe und abgeschmactte Gaffenhauer, wie "Du ftrenge Flavia", "Ihr Sternen, bort", noch immer Liebhaber finden, fagt Grafe, Die Mufitlehrer verbreiteten wohl aus reiner Beauem= lichfeit bieje alten fehlervollen Stude, ba fie ju trage feien, neue Arien anzuschaffen. Bei biefem indolenten Festhalten an alten schlechten Gefängen lage aber die Gefahr nabe, daß ber Geichmack ber Qugend verborben und für bas gute Rene unempfänglich gemacht wurde. Um bem gu steuern, habe er, Grafe, diese neue Sammlung unternommen. - Aur Bertheidigung ber nicht glanzenben Ausftattung feines Bertes und mit einem Seitenhieb auf Sperontes fügt er noch bingu, er wolle die Lefer nicht burch bie Bilber tangenber Danaben, geigenber Dabaens und unnatürlicher Bodbfeifer beftechen.

Gewibmet ift biefer erfte Theil in ber 1. und 2. Auflage ber berühmten Dichterin Marianne von Ziegler, in ber 3. einer Baronin

von Blothow.

Die Mehrzahl ber hier gebotenen Oben, nämlich 27, find von Conrad Friedrich Gurlebusch in Musik geset, 2 von Carl Bein-

rich Graun und 7 bon Grafe felbit.

Die äußere Form ber Compositionen unterscheibet sich, wie schon in ber Vorrebe hervorgeshoben wird, badurch von Sperontes' Sammlung, bat ber Text ber ersten Strophe jeder De direkt unter bie Noten gestochen ift, also nicht mehr gesondert solgt — eine große Erseichterung für ben Sänger. Die zwei Notenspsteme bringen in biesem ersten Theil wie in allen solgenden meistens nur die Sopran- und Basstimme. Mittel-

<sup>\*)</sup> Gräfe's Name ist nicht auf dem Titelblatte erwähnt, wohl aber unter der Bibmung und dem Borbericht.

ftimmen tommen nur fehr felten bor, und ber Bag ift in ben meiften Fallen unbeziffert geblieben.

Eine Composition, nämlich Rr. 27 war vorher schon in Sperontes' Sammlung II Rr. 32 gebruckt worden; sie ruhrt in der Dichtung von Gunther, in der Musik von Grafe ber.

Bevor auf ben Inhalt ber Dben naber eingegangen wirb, mogen einige Notigen über bie weiteren hefte ber Grafe'ichen Sammlung folgen.

Auch ber zweite Theil, Halle 1740 (Nr. 16) ist einer berühmten Boetin gewidmet, nämlich ber "Hoch-Sbelgebohrnen Frauen Aufen Abefgunden Victorien Gottsichebinn, gebohrnen Rulmus," Gräfe's "hoher Gönnerin". Die gute Aufnahme, die der erste Theil gesunden hat (so heißt es in der 1739 datirten Borrede), veranlafte dies zweite Sammlung.

In die 36 Compositionen theilen sich diesmal gleichmäßig Surle-

buid und Grafe.

In ber Vorrebe zum britten Theile, Halle 1741 (Rr. 18) schreibt Gräfe, daß er hier einige Schäferlieder bieten könne, die ihm bisher gefehlt haben. "Es haben aber auch die Melobenen in diesem Theile vor den andern dieses zum voraus, daß mehrere berühmte Componisten daran gearbeitet haben, als in den beyden ersten Theilen geschehen ist," so fährt Gräfe sort und stattet diesen "großen Virtuosen den verbindlichsten Dant ab". Diese neu hinzugekommenen Componisten sind Phil. Em. Bach, der ein Lied, und der Stallener Giovannini, der 6 Lieder beigesteuert hat. Von den alten Mitarbeitern haben sich betheiligt: Hurlebusch mit 15, Gräfe selbst mit 12, und Graun mit 3 Liedern. Ein Lied, nämlich Nr. 36 ist zweimal in Musik gesetz, von Hurlebusch, wie von Giovannini.

Bon ben Compositionen bes vierten Theils, halle 1743, (Nr. 22) hat Gräfe selbit bie größte Zahl geliefert, nämlich 18, Hurle-busch 12, Graun 3, Phil. Em. Bach 2, Giovannini 1. — In ber Widmung an eine ablige Dame hebt Gräfe rühmenb hervor, daß daß Fräulein nicht nur die schwersten ausländischen Cantaten nach ihrer wahren Schönheit singe, sondern sich auch nicht abhalten lasse, ihre Zeit einem beutsche Liede zu gönnen. Und auch in der Vorrede betont Gräse die Schwierigkeit, dem deutschen Liede Eingang zu verschaffen. Seine Worte sind bezeichnend genug:

Die Muhe ereignete sich juweilen ben ber Bahl ber Oben, welche mir eingeschränkt wurde, hauptlächlich aber, die Melobenen herben ju schaffen. Ich wollte ben Liebhadern der Onlift gern etwad guted mitbeilen, und suche dahero unsere größen Meister in Deutschland durch undblässes Vitten zu einem Bentrage zu bewegen. Seinige davon waren gleich willsährig, wie ich solches dem herrn Capellmeister durch ben dahen und kindlerdam, und dem herrn Capellmeister Graun in Berlin nachrühmen nuß. Andern hinggegen seltse es, wie sie vorwaubten, an Zeit; andere aber glaubten, dergleichen Arbeit ware theils zu klein; theils zu beichwertlich ober wohl gar ihnen unanständig, wenn sie als deutsche Componisten durch beutsche Sachen und nicht vielmehr durch italienische Einde bird bekannt machen sollten. Ich überlasse beises ihren burch bergützt, daß dert die Gieß biren deutsche Gewisen, und die vergleich, ab dier die

vanuini, ein gebohrner Jtaliener, es sich ben seinem abelichen Borzuge für teine Schande geachtet, der beutschen Sprache ihre eigene Geschiedlichseit zur Musif zuzueignen, und auf einige von meinen Oben in diesem und vorherzeichenden Theile aus eignem Antriebe Melodenen zu verfertigen. Ihrem mir nun mein Suchen auf so verschieben Beise abgeklagen vourde, so sah ich mich gezwungen, selbst einen Berluch zu thun, ") wie weit es mir in dieser Arbeit gelingen möchte, ob ich gleich sierdurch dientlich bekenne, das ich es sehr ungern gesthan, und es mir nie in den Sinnt sommen lassen, mich unter die Meister, zu geschweige, unter die berühmtelten Meister in der Musit, deren der Titel meiner Sammlung erwähnet, jetnals zu rechnen. Ich die die sieh in ein blober Liebhaber, und habe die Nusst nur zu meinem Vergnügen von Jugend an erwähzlet, und hin so fallsich geweiche, eines genauen Umgangs mit dem berühmten Dertin Graum und Herrn Hurseburch gewürdigt zu werden.

Es wurde aber auch mein Vergnügen nicht wenig vergrössert, als ich ich, daß ich andere ju gleichen Bemühungen aufgenunntent hatte. Die Eden und Leider, welche zu Eeizig und hamburg nach dem meinigen herausgekommen sind, "seugen hiervon genugsam und ich kann nicht leuguen, daß, wenn ben manchen die Musif io vobl gerathen wäre, als fire ichionen Oden es erfordern, ich vielleicht Bedeuten getragen haben würde, den dritten und vierten Theil meiner Sammlung fortzuseßen, weil ich die Ehre und Bortheile gerne andern lassen und bloß damit zufrieden ich meilt, wenn ich nur zur Ausbreitung des guten Welchmacks einige Gelegenheit gegeben, und daß geringste dazu bengetragen habe. Es haben inzwischen eine Sammlungen der meinigen seinen Abbruch gethan, wie es denn auch wohl ihre Mennung nicht gewesen ist; sondern die öfstern Abbruch gethan, der den der den under Cammlung, davon jeho die britte unter der Tresse ist, haben die Lieblyader und Freunde dertelben zur Genüge augezeiget.

Bon Dichtern sind in den vier Theilen vertreten: Baumgarten (mit 3 Liedern), Besser (1), von Bösslan (2), Buchsolz (1), v. Canitz (1), Carpser (2), Dienemann (3), Gr. v. Eck (1), Flemming (1), Gärtner (1), Geslert (1), Gottiched (15), Fran Gottsched (1), Franis (10), Haming (1), Gärtner (1), Geslert (1), Rostsche (1), Kranis (2), Lamprecht (2), Luis (3), Way (3), Opitz (1), Roscher (2), Kranis (5), Lamprecht (2), Luis (3), Way (3), Opitz (1), Fantse (2), Heitsch (1), Rissche (3), v. Schousche (1), Rost (2), Scholzsche (2), Schousch (3), v. Schousche (1), V. Seeberg (1), Stahl (3), Steinsauer (2), Stisser (2), Stoppe (4), Straube (3), Würful (2), v. Ziegler (9) und Ungenannte.—Bei sins Liedern steht im Inhaltsverzeichniß: von Hossmandbausdbau, Hier ist die Sammlung gemeint: "Herrn von Hossmandbausdbausdbauscher Teutschen außerlesene und bisher ungedruckte Gedichte", heraussegeben von Benjamin Neutirch, 7 Bände 1695—1727. Die Lieder rühren alson den der vörse mit den Initialien K. und L. und der Sternen bezeichnet, stammen aus Sperontes' Singender Mulve.

\*\*) Grafe tann mit ihnen nur die Sammlungen von Migler (Leipzig 1740), Telemann (hamburg 1741) und Görner (hamburg 1742) meinen.

<sup>\*)</sup> Diesen Bersuch hatte Grafe, wie er hier verschweigt, schon in jedem der ber vorangegangenen Theile gewagt. Alle Compositionen waren indessen anonym erschienen; einem Namen, wie den der übrigen Autoren hat Grase erst im Gesammtregister am Schlusse des letzen Theils genannt.

Im Bangen zeigen bie von Brafe gesammelten Dben im Bergleich mit Sperontes einen gereinigten Geschmad. Bor Allem suchen Die Delobien bem Inhalte und bem Bau ber Textworte gerecht zu werben, und es ift bereits eine gewiffe Berbindung awischen Dichtung und Mufit erreicht. Freilich nicht immer. Gin freier Liedton wird felten angeschlagen, bas Sange ift burch bie Continuo-Bafführung eingeengt, wenn auch bie Dobulation etwas reicher, die harmonie abwechslungsvoller geftaltet ift. hier begegnen uns nicht mehr bie ftereotypen Sertaccorbe bes Sperontes, bie auf die Dauer unerträglich wirken. Allerdings wird auch in ber neueren Sammlung bie Innigfeit bes Musbrucks in ben allermeiften Fällen burch die Verichnörkelung ber Melodie beeinträchtigt. Das Rococo herricht vor - entsprechend ben gezierten, übergalanten, oft lacherlich gespreizten Texten. Diese boten in den meisten Fällen nur wenig, was den Musiker zu ichöpferischer Thätigkeit hätte begeistern können. Wenn sich somit im Bangen auch hier eine große Ginformigfeit fühlbar macht, fo muß boch nochmals betout werben, welch unverfennbaren Fortidritt Die Cammlung gegen Sperontes bedeutet, fowohl nach ber mufitalifch-technischen Seite hin, wie besonders in bem Berhaltniß zwischen Dlufit und Dichtung.

Unter ben fünf Componiften, Die fich an Grafe's Sammlung betheiligt haben, ragt Philipp Emanuel Bach trop ber geringen Bahl feiner Beitrage hervor burch etwas tiefere Buge, vornehme Form, reichere Sarmonien. Gin gutes Beifpiel biefer fruheften Befange Bach's bietet Die in ben Mufitbeispielen unter Rr. 27 abgebrudte marmempfundene Baftorella: Schaferlieb\*). Die übrigen Beitrage Badi's fteben binter biefem allerdings recht gurud und find theilweise nicht weniger verichnörkelt und verschroben, als bas Meifte bei Grafe. - Bach am Nachsten fommt Grann, von bem bie Dufitbeifpiele unter Rr. 28 bie Abichiebsobe an Phyllis abbruden - ein ichones, inniges Lieb. Die Stelle: "heute laß uns Abschieb nehmen", bringt förmlich einen Borklang Schumann'icher Melobik. Auch sonst war Graun mit seinen Einsendungen gludlich, wie im erften Theil Rr. 28, im vierten Rr. 16, befonders im britten Rr. 14 und 15 "Romm, ichone Schaferin" mit ber Antwort "Weh, Schafer"; auch biefe beiben zierlichen Rummern liegen im Reubrud in unfern Dufitbeifvielen Rr. 153 vor. - Giovannini bringt leicht fliegende, theilweise fehr gezierte, meift flache Delobien.

Ihren eigentlichen Character erhält Gräfe's Sammlung aber durch die Beiträge von Hurlebusch und Gräfe selbst. Beide bieten Mittelgut, und ihre meist unfreien, vom Contrapunst abhängigen, mit gasanten Berzierungen überladenen Melodien sind in der großen Mehrzahl nicht gerade reizvoll. In Einzelheiten bietet aber der Eine wie der Andere Erfreulliches. Hurlebusch ist der bespekt wurlebusch ift der bessere Musiker von Beiden. Vier seiner gefungensten

<sup>\*)</sup> Richt ohne Intereffe ift ein Bergleich biefes Liebes mit Joseph Sandn's und L. Sofm ann's Compositionen desselben Terres, die hier weiter unten unter Ro. 269 geboten werben. Diese vier Jahrzehnte fpater entstandenen Weledbien sind treier gebilbet als die Bach'iche, und zeigen den Fortichritt, den die Zwischenzeit gebracht hat.

Lieber find in unfern Mufitbeifbielen abgebrudt: Rr. 26. Ungenehme grune Zweige, ein gang originelles, empfindungevolles Stud, in bem bie Rlage icon jum Musbrud tommt, Rr. 25, Romm, Doris, mein Berlangen, beffen Schluß fehr fein geftaltet ift; Der Bechfel gwifchen Dur und Moll ift fur jene Beit überaus bemertenswerth. Den Beginn baut Gurlebusch musettenartig auf einem furzen Orgelpunkt auf. Rr. 151, Glaube nicht, bag ich bich haffe, viel einsacher gestaltet, als bie meisten übrigen S'ichen Befange, endlich Rr. 152, Schonfte Mugen, holbe Rergen, ein treffliches Lieb, mit ber in jener Beit nicht häufigen Dominantcabeng. - Bon Grafe ftehen in ben Dufitbeifptelen ebenfalls einige ber relativ beften Lieber, wie Rr. 23, Ruhig, ftille und gufrieben, beffen Schluß über die Steifheit bes Bangen hinweghilft, Rr. 24, Dein, bergleichen ichwere Blagen und Rr. 150, Getroft, mein Ginn, beibe gefund und einfach geformt und mit ichonen Details. Bervorzuheben ift ber charactervolle Beginn bes letten Liebes, bas im weiteren Berlauf leiber burch Sequengen verungiert wirb.\*) Stimmungevoll flingt u. v. a. ber Schluß von Brafe's Lieb: Wie mancher qualt fich oft (IV Mr. 1):



<sup>\*)</sup> Unter Berlegenheits: Sequengen leiben auch viele andere Grafe'iche Gefange.

An guten Einzelheiten ift auch sonkt in den Liedern der Sammlung tein Mangel, und mitten in der sehr großen Einförmigkeit des Rhythmus sowohl, wie der Melodie überraschen gelegentlich ganz eigenartige Wendungen.

Nachdem Gräfe den vierten Theil seiner Sammlung abgeschlossen, feter es für nöthig, in der Vorrede zur dritten Austage des ersten Theiles 1743, nochmals zu betonen, daß die Übung der Musik keineswegs seine hauptsächliche und beständige Arbeit sei, und er sich auch für keinen Kunstwerständigen ausgebe.

Hurlebuich hat ein jehr bewegtes Leben geführt. Er war als Sohn eines tüchtigen Organissen in Braunschweig geboren, erhielt seine Mater, hater 1715 in Hamburg und 1716 in Wien, lebte 1718—21 in Jtalien, 1721 in München, ging 1723 als Kapellmeister und Organist nach Stockbolm, war aber 1725 wieder in Braunschweig, 1726 in Bapreuts, dann in Dredden, 1727 in Hamburg, seit 1738 (ober 1743) in Amsterag, seit 1738 (ober 1743) in Amsterdam, wo er als Organist wirste. Im Jahre 1762 war er noch am Leben. Sein Todessahr ist nicht bekannt.

lleber Giovannini ift nicht viel bekannt. Er war Violinist, wohnte um 1740 in Berlin, ging dann nach London, wo er als Graf St. Germain 1745 concertirte und ein Opern-Passiccio aussightet. 1782 ist er gestorben. — Lindner bietet a. a. D. S. 103 si, zwei Lieder aus Gräfe's Sammlung im Neudruck. — Spirta (3. S. Bach, I. S. 834 fi) had das Berdienst, Giovannini's Namen mit der Aussichtet. Aria di Govannini (sie) in Berbindung gedracht zu haben, die auf der Aussenseine Stebes ". Willst du den her zu mir schenseine fielt, in der von Anna Magdalena Bach (Sed. Bach's Gattin) ausbenachten Covie. Diese Covie läst nach Wilh. Rust's Weinung. an manchen Stellen Sed. Bach's Gattin gestuck nach estellen Sed.

Spitta fpricht bann bie Anficht aus, an bem Styl ber bei Lindner gebrudten beiben Giovannini'ichen Lieber muffe "jeber fofort ben Componiften von , Willst bu bein Berg mir ichenten' wiebererfennen."

Mit diesen Borten ist der ausgezeichnete Forscher, wie ich glaube, viel zu weit gegangen. Sieht man namlich die eben erwähnten beiden Neude durch, und mit ihnen zugeleich die übrigen fünf Lieberbeiträge Giovannini's zu Gräfe's Sammlung, so kommt man zu solgendem Ergebnis: Der Componist kann vielleicht in besonders glüdlicher Sitmnung und der größerem Phantassenstwund, als er ihn hier dehätigt, eine is schöne, seine glichmungene Melodie geschaften haben, wie die des bekannten Liedes. Bon einem dieren hindel, mit dies der einer Gleichheit des Stiles kann aber, wie ich glaube, nicht die Arbe sein.

Die Aufnahme, die Gräse's Sammlung Seitens der zeitgenössischen und späteren Krititer sand, war im Allgemeinen nicht ungüntlig. Der derühmte Martheson würdigte sie einer lobenden Erwähnung im "Bollsommenen Kavellmeister", 1739, S. 90. — Lorenz Mizter bieß in seiner Mustal. Bibliothet I, v. J. 1739 den ersten Theil willommen und betundet ein Jutersse an Te Sammlung (und vielleicht auch seine Freude am Tadeln) dadurch, daß er auf eine große Reiche von Compositions- und Declamationssessen untwertstam machte. Er wiederholte dies für den weiten Theil in derselben Mustal. Bibliothet II v. J. 1743. — Job. Ab. Scheibe rühmt die Oden in seinen "Christische Mustal. Ab. Scheibe rühmt die Oden in seinen "Christischen Mustal." 1745, S. 588 ff., auch

<sup>\*)</sup> Band XX ber großen Bach Musgabe, G. XV.

nur bedingt: "Ich will der sonft sehr beliebten Sammlung keineswegs ihre Berdienfte absprechen. Ich weiß vielmehr, daß verschiedene Oden darin vorkommen, die ganz vortresstüge Melodien haden. Aber, mit Erlaubniß, es sind deren nicht sehr eine Geriebtene Telenannischen des ind der ind beren nicht sehr eine Septielenen Telenannischen des Irt-lie der allegekrieften seinen keinen Telenannischen der Irt-lie der allegekrieftel Schreibert, die und da nicht mit den Borten übereinkömmt, verstellet viele sonit schöne Oden." Später kommt Scheibe nochmals auf das Wert zurück, in dem "untstreitig mehr schieden den mittelmäßige, als gute Weldvien" und eine Meneg "ununatirlicher Ausbrück" sind und stellt mit Vecht Jurkebnich unter Telemann. — Warpurg, der Irst in seinen "Hischinden Benträgen" S. 508, Gräfe einen "Liebling des Orthens" genannt hatte, ichreibt 1760 über die Oden-Sammlung: "Obgleich sie bereiß an die 20 Jahre alt ist: so wird sie Dennoch der vielen guten Süder wegen, die sie gegen wenig schleche enthält, noch longe Zeit eine ichähdere Sammlung bleiben", und er demert noch, diese Vederchen könnten edenfalls zu kleinen Clavierstücken dienen. Krittisch Briefe, 1760, S. 161). — Auch Joh, Christ. Schod haus mit einen Kritische Swiefe, 1760, S. 161). — Auch Joh, Christ. Schod haus wielen spricht 1757 aus, die Oden haben "noch ihre Schönheiten, ob man gleich dem Maugel au guten Terten jeht mehr als damals empflieder (Critischer Entwurf einer außerlesen Hibliothet, S. 208), und danlich äusert ihn noch 1768 John und Van Mitch aber heutzutage nicht mehr gefallen fönnen." (Wödemtliche Rachricher, S. 71). In demielden Jahre 1768 ist in den Kammlung" die Kede, "woodurch zuert eine natürliche ebe und leichte Mauter in Liedern gelett warb".

Gräfe hat noch eine ganze Reihe weiterer Compositionen herausgegeben, die aber irgend welchen Fortschritt gegen seine oben erwähnten frühesten Lieder nicht ausweisen; im Gegenteil erreicht er später kaum je

ben verhaltnigmäßig gefunden Ton biefer erften Dben.

Die 32 Dben und 2 Schäfergebichte v. 3. 1744 (Dr. 26) werben burch einen langen Borbericht eingeleitet. Grafe fpricht barin ausführlich über feine erfte Sammlung, Die feitens ber Liebhaber und Renner nicht geringen Beifall gefunden und auch andere Berfaffer zu gleichen Beschäftigungen aufgemuntert hatte, fodaß - fügt B. unter ftarter Ubertreibung hingu - "wir nunmehro bennahe ebenso viele bentsche Lieber als die Frangofen Chansons aufzuweisen haben." — Die Form biefer Lieder ift gang stereotyp: fie bestehen aus 2 Theilen, beren erster in ber Dominant, beziehungsweise Paralleltonart fchließt. Auch die melobische, rhythmische und harmonische Gestaltung bewegt sich beinghe schematisch in benfelben engen Grengen. Für Die inftrumentale Führung ber Singftimme ift es bezeichnend, daß ber Bag ihr gegenüber eine fehr felbständige Rolle Oft tritt er imitirend ein, fo in Dr. 2, 6, 10, 16, 19, 28 und manchmal nähert er fich ber rein contrapunttischen Art. - Das Gange macht in feiner Berichnörfelung und Steifleinigfeit feineswegs einen erfreulichen Einbruck, ift aber in rein musikalischer Beziehung nicht eigentlich schlecht, und wegen einzelner guter Delodiefeime boch bemerkenswerth. Schon find u. a. Mr. 14, 8 und 9; bie Delobien ber beiben letten gemahnen birett an Sandel, in beffen Baterftabt (Salle) Grafe lange Beit gewohnt hat. - In ber Cantate "Fibelio und Sylvander" find bie Arien ganglich ungeniegbar, die Recitative aber mertwurdig gut.

Die 34 Gedichte rühren von brei ungenannten Leipziger Schwestern

her und ericheinen bier zum erften Dale gebrudt.

Wenn biese Sammlung nach ber musitalischen Seite hin immer noch ein gewisses Interesse gewährt, so läßt sich bies von ben 16 Jahre später componitten Fünfzig Pfalmen, geistlichen Oben und Liebern, 1760 (Nr. 85) nicht sagen. Unter biesen außerordentlich schwachen Compositionen giebt es taum einige Lichtblide, und ber Dilettant Gräfe verrath sich hier mehr als früher.

Bemerkenswerth ist nur die Vorrede, aus der hervorgeht, daß Gräse bei seinen ersten Obensamulungen vor Allem bezwech habe, die Jugend und die Anfänger in der Musik zu einem guten Geschauck in Dicht und Tontunst zu erziehen. Wieder erwähnt G. mit Befriedigung die öiteren Auflagen und vielen Nachsolgen, die die Sammlungen gedabt haben. Auch sind zu seinen Melodien besoudere gestlitiche Lieder gedichtet worden, o. B. die "Gestlischen Gedichte einer hohen Standesperson", herausgegeben von D. Baumgarten, und: "Darmonische Belutigungen des Geistes in heiligen Oden nach den Grässichen Melodien", Rostot 1757.

Hieraus erfah Gr. das Berlangen nach guten Melodien auf geitstiche Bedichte. Er bietet in der vorliegenden Saumulung solche geitstiche Lieder, deren Begleitung nicht nur für Clavier oder Orgel, sondern auch für andere Instrumente (Wioline, Oboen 12.) eingerichtet ist. Gr. hosst, daburch dem Gesange "einen stärtern Nachdruck und ein mehreres Leben" zu geden und hosst, auch in dieser Neuerung Nachsolger zu haben.

## Über Strophenlieber fpricht er fich folgenbermaagen aus:

Die Kenner ber Musik und insbesondere diejenigen Componitien, die ich mit der gleichen Arbeit beschäftiget, werden ben Bertertigung solder kleinen Melodien erfahren haben, wie eingeschränkt und gebunden man sen ben den kurzen Stroppen, ben einer Ungleichheit der Zeilen, ben der Khwechselmung maucherlen Leibenschaften, die in der De jugleich vortommen, ben einer Veränderung der Unterscheidungszeichen, der Beräarten u. d. m. und wie oft man die besten Gedanten bloß, weil sie sich zu der folgenden Stroppen nicht schwecken, kabren lässe mit sie sie Dieser Ursachen haben mich genöthigt, zuweilen mehr, als eine Melodie auf eine Obe zu entwerten, vovoon das vierzehnte Lied Wertes einen Beweisthum abziebt.

Die Terte ruhren theils von Gellert, theils von Eramer her. 1762 ließ Gräfe Sechs anserlesene geistliche Oben und Lieber folgen (Ro. 103), über beren anonyme Terte er im Borbericht Austunft giebt.

Die 2 Sammlungen von je Sechs Oben und Liedern bes Herrn von Hageborn, 1766 und 67 (Ro. 130 und 137), habe ich nicht auffinden können. Gräfe scheint sich nur mit den Anitialien: J. F. G. beszichnet zu haben. Das erste heft wird in Hiller's Wöchentlichen Nachricken 1767, S. 141, das zweite in den Hamburger "Unterhaltungen", IV 1767 recht gerühmt. Hiller spricht jogar von dem berühmten Vostrath Gräfe.

1770 publicirte Phil. Em. Bach in seinem "Bielerlen" noch einen Marich für Orchester und brei Gesangscompositionen Grafe's.

<sup>\*)</sup> Marpurg beschränft sich in seiner Recension barauf, ju sagen, Gräfe's Absicht, die musstalische Andacht zu fordern, sei rühmenswersh. (Kritische Briefe, I. 1760, E. 49)

lleber Grāfe's Leben ift sehr wenig befannt, was um so mehr auffallen muß, als er vielseitig und erfolgreich thätig war und mit den ersten Musikern seiner Zeit in Verbindung stand. Er war 1711 in Brauntsmeig geboren, lebte (wie aus den Widmungen seines Odenwerts hervorgestlad) 1736 und 1739 in Salle, 1741 in Erpigg, 1743 wieder in seiner Baterstlad Brauntschweig, wo er herzoglicher Kammer- und Postrath wurde. Er starb 1787 einenbort.

- 12. 13. Tafelconfect, fiehe No. 8.
- 14. 15. Bachofen, fiehe Do. 7.
- 16. Grafe, fiebe Do. 11.

17. Lorenz Mizler. "Sammlung auserlesener moralischer Oben", 1740st.") Der genaue Titel biese Wertes, wie er in unserer Bibliographie angegeben ist, sindet sich in Friedrich Wilhelm Marpurg's "Kritischen Briefen über die Tontunst", I, Berlin, 10. November 1759, S. 162. Marpurg recensirt hier Mizler's Wert und erwähnt, daß jede der der Gammlungen 24 Stücke enthalten habe. "Wo ich mich nicht irre", schreibt Warpurg, "ist die erste Sammlung im Jahre 1740 herausgebommen".

In seiner Kritik beschränkt sich Marpurg barauf, zu sagen, daß Wizler kein Practicus sei. Um so schöfter, geht Johann Abolph Scheibe — allerdings das Gegentheil eines unparteilichen Beurtheilers — ins Zeug. "Unaussprechlich ekelhafte, fast unfingbare Melodien" wirft er Mizler vor (vgl. Scheiben's "Eritischer Musstus", Neue Auslage, Leipzig 1745, S. 592) und er fährt sort: "Diese Mizlerische Obensammlung hat alles berhammen, was man in der Musst nur unnatürlich nennen kann. Es gereichet unserer Nation zu keiner geringen Schaube, daß sich solch weder das Sylbennaß, noch auf die Größe und Beschaftenheit der Noten versteben, und die hind die Größe und Beschaftenheit der Noten versteben, und die die Größe und Beschaftenheit der Noten versteben, und die einmal vermögend sind, vier Noten, ohne Fehler und ohne die unausfändigsten harmonischen Schnier zu begeben, din zu schreiben.

Diefer Kritif barf man, wie ich erwähnte, nicht ohne weiteres glauben, ging ja boch Scheibe in ähnlich scharfen Worten gegen Görner (f. u.) vor, und selbst für die Schönheit der Seb. Bach'schen Musik

mangelte ihm bas Berftanbnis.

Scheibe war es auch gewesen, ber in Briefform unter dem Namen Alfonso eine höhnische Recension über Mizler's Oden an Mattheson gesandt hatte. Dieser veröffentlichte sie in seiner Chrenpforte, 1740,

S. 422, jugleich mit einer eigenen überaus icharfen Rritit.

Selbst ber milbe Joh. Chrift. Stodhausen spricht fich nicht gunftig aus: Herrn Mizler's Dben haben ihr Glud weniger gemacht, als es seine Crititen hoffen liesen. Sie sind algebraisch schon, voller unregelmäßiger Regelmäßigleiten. Sie sind durchrechnet; nur für das Gehör

<sup>\*)</sup> Die zweite Sammlung ift, wie aus einer Notiz Scheibe's a. a. D. hervorgeht, vor 1745 erschienen.

find fie nicht. Sollte wohl aber ber Spectator recht haben, bag

bie Unnehmlichkeiten ber Dufit relativ finb?

Sind diese Urtheile begründet, fo brauche ich es nicht fo fehr gu bedauern, baß ich trop mehrjährigen Suchens nicht im Stanbe gewesen bin, ein Eremplar von einer ber brei Sammlungen Miglers au ermitteln.\*)

Migler, geb. 1711 in Württemberg, war ein sehr bekannter Musikschriftseller. Er hatte Anfang der 30 er Jahre an ber Leipziger Universität Philosophie flubirt und durtie zugleich Schüler Sebastian Bach's im Claviertpiel und der Composition sein. Bach wurde auch Mitglied der "Societät der musikalischen Wissenschaften", die Migler 1738 aründete.

Bon 1743 bis zu seinem Tode 1771 lebte M. in Wartschau.

18. Grafe, fiehe Dr. 11.

19. Telemann, fiehe Mr. 9.

20. 25. 40. Johann Balentin Gorner. Sammlung Reuer Dben und Lieber. I. 1742. (Dr. 20.) 25 Stude enthaltenb.

In ber Borrebe, die 14 Seiten lang ift und neben bem Tert viele gelehrte Unmertungen und Citate enthält, ift von Mufit nicht die Rebe. Der Berfaffer (Hageborn) bringt vielmehr eine atihetiche Abhandlung über Oben und Lieder der verschiedenen Voller und rühmt zum Schliffe neben Opig, Fleming, Grupd und Bietich, auch "Serrn Hofrath und Ceremonienmeiter von König, einen Derrn von Beffer, einen Philander von der Linde und ben seuerreichen Gunther", deren Lieder er "faft alle Meifterftude" nennt.

Bei ber Borrebe, ben Gebichten und ber Dufit fehlt jebe Angabe bes Autors.

Der "Zwente Theil" ber Sammlung, v. 3. 1744, (Dr. 25.) enthalt 25 Dben und Lieber und eine Rachlese von 5 Liebern.

Im Borbericht, datirt Hamburg, 3. Jul. 1744, heißt es, der Autor (Hageborn) hätte diese zweite Sammlung nicht edirt, wenn er nicht zugleich die "Abhandlungen von den Liedern der Alten Griechen" von de la Nauxe in Sbert's musterhalter Uebertegung verössentlichen könnte. Es soszt dann diese 40 Seiten langzubhandlung. Der Dichter der vorliegenden Oden (10 schließt die Borrede) wollte sich nicht nach anderen Borbildern, sondern lieder nach seinem "Geschmack oder Eigenstun richten" und "mur in einem einzigen nachahmen, das die Kenner des Joras sogleich von allen übrigen unterscheiden werden."

Much in biefem zweiten Theil find hageborn's und Gorner's Ramen nirgenbs

genannt.

Der britte, 15 Rummern enthaltende Theil v. J. 1752 (No. 40), bringt enblich ben Ramen bes Componiften:

Die Borrebe, "Samburg, 26. Febr. 1752" batirt, ift biesmal: "Gorner" unterzeichnet. Diefer ermahnt, bag bie beiben erften Theile ber Sammlung neu aufgelegt worden find, und daß man ihn ersucht hat, einen weiteren Theil hingugufügen. "Wir leben gegenwärtig in einer Zeit", fährt Görner fort, "da die Lieber ben uns eben io ftart zur Mode geworden sind, als ben andern Bölkern." Als zur Composition

<sup>\*)</sup> Die Dben find mahricheinlich vordatirt und bereits 1739 erichienen. Bal. auch die Anfundigung durch Digler felbft in beffen Dufitalifcher Bibliothet I, Dritter Theil, G. 78.

Grieblanber, Lieb. I.

geeignet rühmt Görner dann die "Oden und Lieder, welche unser deutscher Horaz 1747 in fünf Büchern dem Drucke überlassen hat." (Den Namen Hagedorn's erwählt er noch immer nicht. Hagedorn datte inzwischen seine Tertausgade der "Oden und Lieder in sign Edwarten" in hamburg 1747 erscheinen lassen – ebenfalls anonym.) Görner schließt: "Das Gefällige, das Reizende, das Scherzende, das Tandelinde, das Berliebte, das Lustige ist in den Melodien mein Borwurf geweien."

Borher klagt Görner noch barüber, daß die meisten Obendichter nicht wissen, welche Forderungen die Tontunkt stellt. Deshald kännen so viele untingdare Oben heraus. Je kurzer die Zeilen nämlich in Arien, je mehr Selbiklauter, je besser zur Tonkunkt. "Die Melodien", sährt G. fort, "hade ich den Liedern so angemessen, wie es die Ueberschrift und der Inhalt mit sich gebracht haden. Uebernaunt, ich hade auf den ganzen, und nicht auf den einzelnen Ausdruckt jeder Obe geleben."

Die Texte ber 70 Oben und Lieber, Die in ben vorliegenden brei Sammlungen vereinigt find, ruhren fammtlich von Friedrich von Hageborn ber, und zwar find die 55 Rummern der ersten beiben Theile mit

menigen Ausnahmen Erftlingsbrude ber Bebichte.

Hageborn selbst war unmusitalisch\*\*). Der junge Ebert scheint es geweien zu sein, der ihm Görner zugeführt hat. Aber Hageborn hat das große Glück, das sich ihm durch die gemeinsame Arbeit mit einem Musiter von Görner's Bedeutung bot, nicht genügend zu schäten gewußt. Er sandte die componierten Oden seinem Bruder; dieser\*\*\* "bezeigte sich in einem seiner Briefe sehr unzufrieden damit, das die Oden zugleich mit diesen, auch ihm wenig gefallenden Melodien gedruckt wären, folglich als Musikalien angesehen und weniger gekauft würden. Er setzt hinzu, ein Frauenzimmer habe ihn aus Misverstand gefragt, ob denn sein Bruder ein Musikus sen. Diesem Misverstande wurde indeh dageholsen; deun schon i. J. 1747 gab H. die Oden und Lieder, ohne Musik, und in sücher getheilt, heraus."

Unter ben Liebercomponisten ber ersten hälfte bes 18. 3h. ist Görener einer ber erfreulichten. Er gehört zu benen, die bei näherer Bekanntschaft gewinnen. Am meisten fällt sein auszesprochener Sinn für Melodie auf; im Gegensaß zu der Mehrzahl der Componisten seiner Zeit schafft er vom Standpuntte bes Sängers aus, und beshalb bürste diese Musit noch in unseren Tagen gerade unter Sängern Freunde gewinnen. Görner ist in seiner Ersindung östers sehr glücklich, er verbindet völlige Natürlichteit mit dem Bestreben zu charakteristren. Eigenthümlich ist nur seine Vorliede für ungerade Perioden, die manchmal zur Manier wird.

<sup>\*)</sup> Dem entsprechen Görner's Bortragsbezeichnungen zu Beginn der Oben: Bartlich, Liebreich, Lustig, Tänbelnd, Fröhlich, Gefällig, Munter, Reizend, Freudig, Gehnend, Ausgeweckt, Tanzmäßig, Polntich, Sizilianisch z. z. \*) Sagedorn war es in solchem Grade, daß fein Bruder ihm schreibt: "Es ift besonders, daß ein Mentch, der weder singen noch Ton halten tann, Chansons

<sup>&</sup>quot;) Sageborn war es in solchem Grade, das sein Bruber ihm schreibt: "Es ist besonders, daß ein Menich, der weber singen noch Ton halten kann, Chansons schreibt. Listom mehet, daß, um die Andach der Gemeine nicht zu sieren, die englische Gemeine in Hamburg bloß beinetwegen eine Orgel habe bauen müssen, damit man deine Stimme nicht bören durch.

<sup>\*\*\*)</sup> Das folgende Citat ift aus Efchenburg's Ausgabe von Sagedorn's Boetischen Werken, IV, Samburg 1800, S. 99, ebeuso bie Anmerkung \*\*).

Auch seine Deklamation ist nicht immer correct. Dabei wiederholt er sich oft, wie das dei so kleinen Gebilden — viele Lieder sind nur 8, 12 oder 16 Tacte lang — nicht anders möglich ist. Seine Begleitungen sind zwar weniger steis, wie die der meisten Zeitgenossen, eine Sigenat weisen sie indehen nicht auf; die Modulationen beschränken sich salt immer auf die Ober- und Unter-Dominant, sind also keineswegs reich. Im Großen und Ganzen aber macht Görner einen vorzüglichen Eindruck, und es ist erstaunlich, daß ein Mann von seinem Können sich, wie es scheint, auf die Composition von Liedern beschränkt sach.

Der Form nach sind bie Oben und Lieber mit Ausnahme eines Duetts (II Ro. 23) sänmtlich einstimmig. Sie sind auf 2 Systemen notirt, ber Baß ist bezissert, die Melodie ist im Biolinschlüffel geschreien, während sast alle anderen gleichzeitigen Sammlungen den Sopranschlüffel bevorzugen. Gin Lieb (II Ro. 21) hat außer dem Baß noch zwei Waldbörner zur Begleitung.

Unfere Mufitbeifpiele enthalten eine gange Reihe Gorner'icher Lie-Bunachft Ro. 39: Der erfte Dai, ein überaus liebensmurbiges Stud, in bem eine ftarte Empfindung burch feine Bragie im Baume gehalten wird. Auch formell ift bas Lied fehr geschickt geftaltet; wie wohlthuend berührt bie 4 tactige Beriobe nach ber 3taftigen! Ro. 40: Der Wein und Ro. 42: Das Beibelberger faß find Beifpiele von Borner's Runft, einfache, fnappe, gute Trintgefange gu fchreiben. Gie mirten beibe noch heute, trot ber 6 tactigen Berioden bes ersten und ber 3und Stactigen Berioden im Refrain des zweiten Liedes. Wie in diesen beiden Gefangen, benkt Görner auch sonst öfters mehr an eine Gesammtheit, einen Chor, als an eine einzelne Stimme. Ro. 41: Der Wettftreit, Ro. 45: Der Mai find anmutig und melobios, Ro. 44: Die Bergotterung voll Barme. Alle eines ber ichonften Gorner'ichen Lieber ericeint mir Ro. 43: Un ben Schlaf mit feiner eblen, empfindungevollen, Blud vorausahnenden Melodie. Der Bergleich mit Telemann's gang anders gearteter, ebenfalls guter Composition besselben Gebichts (Do. 36 ber Musitbeispiele) ift nicht ohne Interesse. - Im literarhistorischen Theil bes vorliegenden Werts, Bb. II, G. 27, ift noch ein Gorner'iches Lieb: Der Morgen abgebruct, bas Goethe's besondere Ausmertsamfeit erreat zu haben scheint; es ift in ber That fehr schon, - wie frischer Morgenwind weht es aus biefer Melobie.

Noch eine Reihe anderer Görner'scher Compositionen wäre eines Reudrucks würdig gewesen, so aus dem ersten Theil die sanste schwärmerische No. 1, serner No. 2 mit den ausdrucksvollen Borhalten, No. 5 mit dem Sarabanden-Rhytsmus, No. 20, in dem die Frage durch den

<sup>\*)</sup> Außer von den vorliegenden drei Sammlungen wird nur noch von Görner's (ungedrucker) Mufi! ju Joh. Arnold Ebert's Dichtungen berichtet, nämlich von einer 1743 in Hamburg aufgesichten Serenata: Das Bergnügen und eine Hochzeitscantate. Dies wurde von den Hamburger Predigern so start angegriffen, daß Görner vor Schred darüber daß Componiren ganz aufgegeben haben soll.

Dominant-Schluß ausgebrückt wird, No. 25 mit dem pikanten schnellen Sate; aus dem zweiten Theile No. 1, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 20 u. a. Im dritten Theile scheint die Krast des Componisten ein wenig zu erlahmen, doch sind No. 7, 11 und 15 schine Stücke.

Daß die Sammlungen einen sehr großen äußeren Ersolg hatten, zeigen die mehrfachen Neuaussagen, die in unserer Bibliographie erwähnt sind. Eine Stelle aus einem Briefe Bodmer's aus Bürich vom 12. April 1745 an Hageborn:

Ihre Oden werden hier start ihres natürlichen Schwunges wegen gelobt, und die Komposition wegen ihrer Anmush. Ich hade östers die Freude, daß ihr werthestes Andenten mir unvermuthet durch solde Personen, die von unserer Freundschaft nichts wissen, errifcht wird, wenn sie von ihnen in össentlichen Kongerten abgelungen werben "?

ist beshalb von besonderem Interesse, weil hier von öffentlichen Concerten die Rebe ist; nur in den gang wenigen deutschen, schweizerischen und österreichischen Orten, in denen collegia musica bestanden, sonnten i. 3. 1745 solche öffentliche Beranstaltungen stattsinden.

Ich laffe bier noch ein Görner'iches Lieb folgen, beffen Delobie typisch englisch gestaltet ift:

Das Benfpiel. Fröhlich. (2. Theil 1744 Mr. 18.) ber Bein,\_ tann Jun- gen nichts M . ten, Schab : li = Ibn gen bie Ba . ter, wir fau-gen ibn fpa-ter: 3br mur - bi : gen En: tel, ichenft ein! fchentt Ibr

<sup>\*)</sup> Bgl. Hagedorn's Poetische Werke, ed. Cichenburg, Samburg 1800, V, S. 183.



Görner's Borbild für solche Lieber war vielleicht die schöne Sammlung englischer wolfsthümlicher Melodien, die in John Gan's hocherühmter Beggar's Opera v. J. 1728 enthalten ist. Aus dieser Quelle mag auch Arthur Sullivan geschöpft haben, bessen komische Oper Der Wikabo (1885) sehr ähnliche Weisen bringt.

Endlich als lettes Beispiel für Gorner's einfache, gefunde Melodiebilbung ber Beginn bes Liebes I 23: Die Berleumbung.





Natürlich fehlte es nicht an Stimmen, die sich gegen Görner aussprachen. Cichenburg, der sonst so einsichtige Biograph Hageborn's, schreibt die thörichten Borte:

So mittelmäßig, und jum Theil schlecht und holpricht auch diese Melobien waren, so machten fie boch, befonders in Samburg, Gluds genug, und wurden häufig gespielt und gesungen. Ohne Zweifel hatten sie bies weniger sich selbst als ihren Texten zu banten.

und ber berühmte Scheibe, bem felbst nicht ein einziges Lieb gegludt ift, wagt Borner einen elenben Componisten zu nennen.\*)

Mit ähnlicher Berachtung schreibt über Görner Friedrich Nicolai in seinen "Briefen über den igigen Zustand der schönen Wissenschaften", Berlin, 1755 (8. Brief), wogegen der Kritiker in der "Bibliothet der schönen Wissenschaften" z. I. Leipzig 1757 S. 107 in lauen Worten protestiert. — Auf Görner spielt auch Johann Christoph Stockhausen an, wenn er in seinem "Critischen Entwurf einer Bibliothet" 1757 S. 208 f. won der musikalischen Wissenschung der Hageborn'schen Lieder spricht und diefen Scheide'iche Musik (!) wünsicht.

Biel freundlicher äußert sich Marpurg\*\*), aber er unterläßt boch nicht, einige angebliche Fehler gegen die Richtigkeit bes Sates hervorzuheben. Mild wie immer urtheilt Johann Abam hiller\*\*\*), und aus einer anonymen Recension der hamburger "Unterhaltungen" v. J. 1770+) geft hervor, wie populär Görner's Compositionen waren: "Biele Oben gefallen noch immer durch Richtstelte des Ausbrucks und durch Annuth der Melodien, so bekannt sie auch sind ind."

Neber das Leben des ausgezeichneten Mannes ist bisher sehr wenig befannt geworden. Er war ein Bruder des 1. 3. berühmten Erganisten den der Leigiger Thomaskirche, der unter Sele. Bach gewirft hat. 3n Balther's zwerlässigem Lexicon (Leivzig 1732) heißt es, Görner sei am 26. Februar 1702 in Bönig dei Chemnig gedoren. "Er gieng von da nach Dresden auf die Schule, beschloß des studia in Leivzig, besach hierauf verschiedene vornehme Höfe in Leutschand und langte endlich den damburg an. Er machet Krossijon vom Cladviere und componiter."

<sup>\*)</sup> Scheibe's Critischer Musitus, Neue Auflage, Leipzig 1745, Register, ferner S. 593 und 645.

<sup>\*\*)</sup> Kritische Briese über die Tontunst, Berlin 1759, S. 170.
\*\*) Wöchentliche Rachrichten die Musik betressend, zeipzig 1768, S. 73.
†) Unterhaltungen, X. Band 1770, Hamburg, S. 582.

Eichenburg berichtet, bag Gorner an Matthefon's Stelle Mufitbirector an ber Samburger Domfirche gemelen ift. \*)

- 21. Sperontes, fiehe Do. 10.
- 22. Grafe, fiebe Do. 11.
- 23. Sperontes, fiehe Do. 10.
- 24. 30. 39. Mufikalifder Zeitvertreib 1743, 46, 51.

Die Mufit biefer brei Sammlungen ift nicht bedeutend, aber mit Routine und einem gewissen Geschick gemacht. Augenscheinlich maren es nicht Dilettanten, Die Die Beitrage lieferten. Ginige ber Lieber find mobilgelungen und enthalten hubiche melodische Unfate - mehr freilich nicht. 3m Bangen find bie Compositionen mehr tang- ale liebartig gestaltet; ein tieferes Interesse erregen fie nicht. Bezüglich ber außeren Form ift ju ermahnen, bag bie meiften Lieber zwei Seiten in Aufpruch nehmen, und awar fteht ber Regel nach auf ber linken bie in Rupfer gestochene Musit mit ber erften Textftrophe, rechts im gewöhnlichen Drud bas gange Bedicht. Die Baffe find begiffert, ber Sat ift zweistimmig, und über ber Notenzeile fur Befang fteht noch ein brittes Suftem, bas burch eine Bemerfung erlautert wird: "Die Stimme wird ben bem Clavier mit einer Biolin ober Quer-Flote begleitet". \*\*) - Daß bie Dufit von mehreren Componiften herrührt, ift aus ber Borrebe bes zweiten und britten Theils erfichtlich. Bezeichnend ift die Berficherung, bag "unfere Tontunftler" (sic) fich nach bem jest herrichenben Beichmad gerichtet haben". Bon Gebichten enthält ber erfte Theil einige von Bunther, 3. B. bas befannte "Wie gebacht" und "Bergepht mir, Ihr Madgen, mein flüchtiges Lieben; von Saller: "Geichates Richts ber eitlen Ehre". Ein Autor ift auch hier nirgends genannt. Im zweiten Theile wird bem Lefer mitgetheilt: "Der Dichter in Göttingen bat Dir nicht allein feine eigene jufällige Gebanken, sonbern auch seiner ausländischen Kunst-Berwandten Einfälle in Deiner Muttersprache mittheilen wollen."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Eichenburg, a. a. D., IV, Samburg 1800, S. 98. — Schon Cichenburg wundert fich darüber, daß Gorner's Iname in bem fontt jo ausführlichen Gerber's ichen Beriton der Tontintiter nicht ju finden ift.

<sup>&</sup>quot;) Bioline und Flauto traverso waren auch sonft — namentlich in England — als Begleitungsinftrumente für den Gelang fehr beliebt. Bgl. weiter unten S. 108, Moolph Carl Kungen's Zeitvertreib. — Interessant ist noch eine Bemerkung in der Borrede des zweiten Theild (No. 30): "Bis du der Berädderung ergeben, so lasse das Accompagnement durch eine Mittel-Schimme isingen, so oft es die Beschaffenheit desselben verstatten will." Zur Aussührung durste der Boricksag kaum gekommen sein, da das oben erwähnte dritte System meist ganz instrumental gekührt ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus dem beicheibenen Worte gufallig tonnte man vielleicht folgern, daß ber Gottingische Dichter auch der Berfaffer ber Borrebe resp. ber herausgeber bes moeiten Theils ift.

Wo ein Exemplar bes von mir lange gesuchten dritten Theils liegt, habe ich erft furz von Beenbigung bes Drucks erfahren. Die Leipziger Stadtbibliothet besitt auch die vorangegangenen beiben Theile.

Bon bemielben Boeten ift auch im Borbericht bes britten Theils bie Rebe, in bem es junachft heißt, es fei großen Theils neu, mas hier ericheint. "Der Göttingische Dichter, welcher in ber zwenten Sammlung fo fein gefungen, ichentt Euch abermals eine Sand voll Lieber. Bas barüber ift, baben wir von andern finnreichen Geiftern ausgewählt". Mus Goebete's Grundrig IV 2 G. 58 geht hervor, bag Johann Tobias Roeler (Röhler) in Gottingen ber angebeutete Dichter ift. Bon ibm ruhren, wie es scheint, alle 34 Dben bes zweiten Theils, und aus bem britten Theil\*) 6 weitere Bebichte ber.

Uber bie Aufnahme, Die bas Wert bei ben Beitgenoffen gefunden hat, weiß ich leiber nichts zu berichten. Marpurg's Recension (Rriti-

iche Briefe I. 1760 G. 170) lautet außerorbentlich icharf:

"Ber an altfrantischen Benbungen, icheuflichen Schnigern wiber bie Barmonie, ungeschickten Melobien u. f. m. Beitvertreib findet, bem wird mit biefer Sammlung gebienet fenn."

Der Titel ber Sammlung ift nicht neu. Schon i. 3. 1609 mar ein "Musicalischer Zeitvertreiber" in Rurnberg veröffentlicht worden.\*\*)

25. Gorner, fiebe Do. 20.

26. Grafe, fiebe Do. 11.

27. Sperontes, fiebe Do. 10.

28. Unbefannt: Frenmäurerlieber, 1746.

Die Borrebe tragt bas Datum 1745; ein Ort ift nicht genannt. aus anderen Quellen aber barf geschloffen werben, baß fie in Altenburg geschrieben ist, und daß sich unter der Signatur L. der Dichter Ludwig Friedrich Leng (1717—1780) verbirgt. Über den Componisten fehlt jede Andeutung. Die Sammlung enthält 9 Lieder, die Musik dazu kann nicht bedeutend genannt werden. Irgend welcher seinere Zug sehlt ihr, aber bie Melobien find boch abgerundeter und etwas gefanglicher als die meiften anderen aus jener Reit.

29. 31. 33. 35. Reue Sammlung berichiedener und außerlefener Dden. Das Werf enthält fünf Theile ju je 18 Dben. \*\*\*)

Erfter Theil 1746. Bon ben Gedichten+) find 16 aus ben "Beluftigungen bes Berftandes und Biges", barunter eines von Gellert.

Ameiter Theil 1746. 15 Gebichte find aus ber eben ermahnten Sammlung, barunter eines von Sageborn, zwei von Bellert; fernere zwei find ben "Bremer Beitragen" entnommen. Der Borbericht ift Leipzig,

t) lleber ibre Bertunft fagt bie Sammlung felbit nichts aus.

<sup>\*)</sup> Er enthält im Gangen 33 Oben.
\*\*) Ein Exemplar liegt in ber Breslauer Stadtbibliothet. \*\*\*) Marpurg irrt, wenn er in seiner Beiprechung bes Berts in ben "Rritischen Briefen" I, 1759, S. 161 angiebt, ber 4. Theil enthalte nur 16 Oben.

Michaelismesse 1746 batirt, ber unbekannte Autor spricht barin von ber guten Aufnahme, die ber erste Theil gefunden hat.

Dritter Theil 1747. Auch im Borbericht zu diesem Bandchen ift von ber "Sahftreichen Abnahme ber beyden ersten Theile" die Rede. Bon ben Texten sind 5 aus den "Beluftigungen", einer aus den "Bremer Beiträgen".

Bierter Theil 1748.

Fünfter Theil 1749.

über bie Gertunft ber Tegte in biefen beiben Theilen konnte ich nichts weiter ermitteln, als bag im letten ein Lieb von Fuchs und eines

pon Gifete enthalten ift.

In der äußeren Anordnung ähnelt das Werk sehr der Sperontes'den "Singenden Muse", nur ist der Druck viel größer und deutlicher, sodaß sedes Lied zwei Seiten in Anspruch nimmt. Auf der ersten Seite steht links oben die Mussic ohne Tert in Kupser gestochen, darunter findet sich in gewöhnlichem Druck unabhängig das Gedicht. Sin Autor ist weder dei den Noten noch bei den Texten angegeben, die Widmung ist mit L. unterzeichnet.

Die Dufit ber 90 Lieber ift außerlich von großer Gleichformigteit. Bei feinem einzigen Stude nimmt fie mehr als zwei Zeilen ju je zwei Suftemen ein. Der Sat ift meift zweistimmig; nur bei einer relativ fleinen Bahl von Liebern gefellt fich im oberen Suftem eine britte Stimme (oft nur fur wenige Tafte) hingu.\*) Der Bag ift nirgende begiffert; Bortragsbezeichnungen tommen nur fehr felten vor, bagegen finden fich einige Male Die Tangformen Menuett und Bolonoise ausbrudlich angegeben. Auch wo diese Bezeichnungen fehlen, liegen in fehr vielen Fallen altere Tangformen vor. Bom eigentlichen Liede ist so gut wie gar nicht die Rebe. Die instrumentale Bertunft ber Dufitftude geht ichon aus ber unenblich hoben Lage bes Soprans hervor. Die zweigeftrichenen B und H find teine Geltenheit. Und gelegentlich (IV 9) werben ber Singftimme Sequengen von Decimenfprungen gugemutbet! - In formeller Begiehung find bie Stude gang gewandt gestaltet; unter ben eigentlichen Tangen finden fich recht hubiche Rummern, birett baneben aber fteht manches Ungenießbare, und ein eigentlich gelungenes Dufitftud lagt fich aus teinem ber 5 Theile hervorheben. - Den besten Eindruck machen I Do. 3. 7 und 17, II Ro. 3 und 17, 111 No. 11 und 12, V No. 7 und 11.

Philipp Spitta, der die ersten 4 Theile der Sammlung kannte, hat sie in einem besonderen Absat seines Artikels über Sperontes (a. a. D. S. 120 resp. S. 289 ff.) behandelt. Meiner Ansicht nach überschätzte sie der eminente Forscher etwas, wenn er sie eine der bedutendsten der vierziger Jahre nennt, die redationelle Jand als tunstgeübt und den Sag als geschmadvoll rühmt. Spitta ist der Ueberzeugung, daß Sperontes

<sup>\*)</sup> Spitta's Mittheilung in ben Mufithistor. Auffagen S. 294, ber mehr als zweistimmige Sat tame in biefem Berte haufig vor, tann fehr leicht irre führen.

ber Heransgeber auch bieses Werks ist. Seine Beweisführung ist wie immer überaus icharfinnig, aber in diesem Falle nicht völlig zwingend. Die Hypothese, es sei "wohl bentbar, daß Sperontes selbst aus einem ungeschickten Ditettanten sich allmählich doch so weit emporgearbeitet hätte, um kleine Wusikstüde sehlerlos und mit Geschmack zu sehen, gelegentlich wohl gar selbst zu ersinden" hätte Spitta gewiß nicht aufgestellt, wenn er solgende Recension Johann Adam Hiller's gekannt hätte (aus bessen "Wöchentlichen Nachrichten die Music betreffend" 1768 S. 73):

Diese aus 5 Theilen bestehende Sammlung ist nicht gang zu verachten; die Boesien sind meistentheils aus den "Beluftigungen" genommen, und ein paar damals in Leipzig lebende Componisten Fritsch und Gerstenberg haben den größten Theil der Melodien versertigt.

lleber die hier genannten Musiker, G. A. G. Fritsch und Gerstenberg bringt Gerbers altes und neues Legiton einige Mittheilungen. Sie waren beibe als Instrumental-, besonders als Clavier-Componisten nicht unbekannt.

- 30. Mufital. Beitvertreib, fiehe Do. 24.
- 31. Reue Cammlung, fiehe Do. 29.
- 32. 43. 52. Gine hochft beachtenewerthe Erscheinung ift ber wenig befannte Adolbh Carl Rungen. Ueber Entftehung und Biel feiner erften Sammlung "Lieber jum Unschuldigen Zeitvertreib" 1748 giebt ber Borbericht Rechenichaft (batiert Samburg, Marg 1748). "Ich geftehe," ichreibt R. bort, "bag bie wenigften biefer Lieber in ber Abficht verfertigt worben find, daß fie im Rupferftiche und im Drude ericheinen follten: ja, ich wurde nicht aufrichtig genug handeln, wenn ich vorgabe, baß ich mir ben berfelben Berfertigung besondere Dahe geben, und allen möglichen Reif anwenden tonnen; nein, ich betenne vielmehr, daß die meiften, ohne besondere Anftrengung ber Rrafte, nur ben Belegenheit und in Gefellichaft anderer, ja ofters bren, vier auf einmal in weniger Reit als einer Stunde verfertigt worben find." Und gang hubich meint er. "baß, je weniger ich ben biefer meiner Lieber-Arbeit geschwiket habe. besto weniger auch biejenigen gahnen werben, bie fie entweber horen, ober fingen und ivielen. 3ch bin fein Freund vom Amange, und habe mich also bie und ba, mit Boriate, von einigen alten mufitalifden Runft-Befeten entfernt, beren gureichender Grund bisher vergeblich von mir gesuchet worden ift, 3ch habe fren gedacht; ben Charafter und die Leidenschaften nach Bermogen auszudruden mich bemubet, und bin überhaupt bem neuesten Beichmad mehr, als allem anderen gefolget". "Ich habe bie Ratur, Die mahrhaft reigende Natur mehr, als die Runft, gu meinem Augenmerke gemacht, und die lettere ist nie, als zur Erhöhung der ersten, von mir angewendet worden." Nachdem Kunten noch ein paar andre Normen für feine Compositionen in bem üblichen Stile folder

Borreben auseinanbergeseth hat, sährt er sort, ein paar Oben seien schon vorster von geschickten Meistern\*) componiert und bekannt geworden; er versichert aufrichtig, daß er seinen Borgängern ihren schwer erlangten Ruhm nicht streitig machen wolle. Sei ja doch auch "Die vortressstelle Pasion des selsgen herrn Brocks von vier berühmten Ton-Setzern in die Musis gebracht worden \*\*) — ein angenehmes Beispiel zur Nachahmung". Bon den Koessen sämen einige von vornehmen sowohl, als geseptten Händen, einige habe er selbst als ein Liebhaber und Berehrer der Dichtskunst verseriget. In der That stammen unter den 30 Liedern diesersten Gammlung 12 Texte von ihm her, 3 sind von Hagedorn, einer von Gellert, 2 von Schlegel.

Kunten's Compositionen verdienen sast durchweg Lob. Die Singstimme ist gut behandelt; sie gest nie höher als dis g². Zwischen- und Nachspiele des Claviers tragen zur Belebung bei. Manchmal ist Kunten wohl etwas zu geziert und gasant, doch besagt das nichts gegenüber der Fülle von Empfindung und Gemüt und der ruhigen Einsachseit in den meisten andern Rummern. Kunten liedt es, zwischen Dur und Moll zu wechseln je nach Ersordernis der Stimmung. Man darf sagen, daß er seinem in der Vorrede niedergelegten Grundsah, vor allem die Katur zu suchen, in der Praxis treu geblieden ist. Nicht uninteressant ist ein Vergleich mit Görner: Kunten ist nicht so melodienreich wie dieser, er ist gasanter und verschnörkelter, dafür aber reicher und mannigsaltiger in der Begleitung. Er dringt manche harmonischen Feinheiten heraus, während Görner vorzugsweise auf die Führung der Melodie achtet.

Die erste Fortsetzung der "Lieder zum unschuldigen Zeitvertreib" 1754 (Ro. 43) ist auf denselben Principien wie der erste Theil aufgebaut: "Ich solge Deiner holden Spur, mehr als der Kunst, o reizende Natur," vertündet er auch hier. Der erste Theil sei unerwartet gut ausgenommen worden, "wie solches der tägliche Gebrauch selbiger (der sich, an mauchen Orten, die zur Gemeinwerdung erstreckt hat) bishero sattsam erwiesen". Unter den Poesien sind bekannte und undekannte, neue und gedruckte, sremde und eigene Dichtungen. Die Namen der Dichter hat Kungen diesmal nicht erwähnt, da dies der Zweck der Lieder (welche nur vergnügen, die Zeit auf eine angenehme und unschuldige Art vertreiben, und, wenn es möglich ist, rühren sollen) nicht zu ersprügen, icheine. — Es sind gleichssals 30 Nummern. Die Compositionen machen einen ähnlichen Eindruck und stehen auf derselben Stufe wie die des ersten Bandes. Nur ist die Stimme gelegentlich etwas höher geführt. Neben sein Emplundenem steht einiges ara Verlanörtelte und Wiskalücke. Sehr oft kommt die Kiaur 🗐

<sup>\*)</sup> Bohl Gorner.

<sup>\*\*)</sup> Brodes' Paisionstert: "Der für die Sünden der Welt gemarterte und sierbende Zeius"haben Keifer (1712), Telemann (1716), Hand ei (1716), Matthefon (1718), Stälzel und Seb. Bach (in der Johannes-Bassion mübenutt) componirt, also die größten Muster jener Zeit.

vor, einmal ein Murfibaß. Das Ganze ist aber, namentlich wenn man bie Zeit in Rechnung zieht, eine sehr gehaltvolle Leistung, wenn auch kein einziges Lied absolut hervorragend und von typischer Bollendung ist.

Der dritte Theil der Lieder, 1756 (No. 52), zeichnet sich vor den beiden vorangegangenen durch ein paar trefsliche Studentenlieder aus. Kunsen ist — wie sich an dieser Sammlung vor allem zeigt — neben Görner damals wohl der einzige, der die Refrains ganz volkststümlich und melodiös in die Ohren fallend zu gestalten vermocht hat, und es ist sür ihn bezeichnend, daß er in der Vorrede ausdrücklich eine Wiederholung dieser Refrains durch den Chor vorschreibt. Die "musicalische Einrichtung" dieses Theils ist ebenso wie die der Vorgänger "zu einer kleinen Kammermusst von singenden und spielenden Liebhabern bequem gemacht"; in allen drei Sammlungen sind nämlich zum Schluß jedes Liedes Scimmen sür Vossen und Frauto traverso beigefügt, die mit der Melodie unisono gehen. Gerade das vorsiegende heft ist besonders zum Gebrauch bei geselligen Zusammentsussten bestimmt, und der Componist bemerkt, er habe diesnal mehr auf Moral, Scherz und Freude, als auf Liebe und Kärtlichkeit aesehen.

Bon Tertbichtern nennt Kunten hier C. F. von Creut, J. G. Faber, G. Schrenkendorf, "den beliebten herrn Gellert" und sich selbst (6 Lieber); augusehen wäre noch Zacharia. — Noch ein vierter Theil der Compositionen wird in Aussicht gestellt, wenn der Dichter Münter K. "einen Band Oden übermachen wurde"; leider scheint es dazu nicht gekommen zu sein. — Zum Schlusse sienen Nachahmers dieses der jenes berühmten Tonsepers nicht strebe! Ich muß vielmehr gestehen, daß ich eigenfunnig genug bin, niestebe! Ich muß vielmehr gestehen, daß ich eigenfunnig genug bin, nie-

manden nachahmen zu wollen".\*)

Unter den in unfern Musikoeitpielen gebotenen Liedern Kunhen's möchte ich zunächt auf No. 46 hinweisen, namentlich auf den Moll-Theit: Betrübte Einfamteit. Sehr eigenthümflich berührt hier die Nehnlichsteit des Anfangskattes mit dem der berühmten Arie Erbarme Dich aus Bach's Mathäus-Passson, die Kunhen ganz gewiß nicht gekannt hat. Wie scho wirt die Klage auf Leide (S. 75, System 4. Tact 4), bei der die ichneidende None sich gegen die ruhigen Achtelgänge des Basses absebt. Einsache, wisige Stücke wie No. 47, liebenswürdige, im guten Sinne galante wie No. 48 waren in jener Zeit außer bei Kunhen nur noch bei Görner zu finden; an diesen erinnert auch das typische Refrainlied Ro. 49 mit dem Bechsel zwischen dreitheiligen und viertheiligen Tactperioden. — Warme, herzliche Empfindung athmet No. 50, ein Lied, das bei näherem Kennenleruen immer noch gewinnt.

<sup>\*)</sup> In Joh. Christ. Stockhausen's Critischem Entwurf einer Anserlesenen Bibliotek 1757 heißt es: Kungen's Oden sind ohne Streit schön. Ju biesen Urtheile mocht ber anonyme Recensent in der Bibliotsek der schönen Wissenschaten c., Leipzig 1758, ein Fragezeichen. Marpurg (Kritische Briefe, I, 1760, S. 241) rühmt die Compositionen, nimmt aber an Kungen's Selbstlob (?) in der Vorrede Antsch

Kungen, aeb. 1720 in Wittenberg, ein Sohn best inchtigen, vielgereisten Johann Paul K., war ein musikalisches Bunderkund und erregte im Alter von 6-8 Jahren auf einen Reifen durch Johland und namentlich in London durch seine Virtuosität im Claviersviel großes Aussehen. Bon 1749-1753 war er als Concertmeister in Schwern thätig, später wieder in London. Nach dem Lode seines Vaters 1757 wurde er bessen Pachfolger als Organist der Machfolger als Organist der Machfolger als Organist der Vaterschieden.

33. Reue Sammlung, fiebe Do. 29.

34. Johann Ernft Bach's Sammlung auserlefener Fabeln mit bagu verfertigten Delobenen I. Theil 1749.

Die an einen fachfischen Bergog gerichtete Widmung bes Wertes in

Mlegandrinern ift in ber üblichen Beife fubmiß gehalten:

"Fürft! der du ein Mecan (sic) vom Klang der Saiten bift, Bergeibe, daß Dein Knecht von solcher Kubnheit ilt, Und Dir, Durchlauchtigter! hier fchlecht gesetzte Voten Auf unterschiedene darzu geschiedte Oden In Demuth überreicht. Doch sieh den Feblern nach Und gönne Deine Huld mir Deinem Knechte Eisenach.

Bach.

Muf die Widmung folgt bann eine Borbemertung bes Componiften:

"Gegenwärtige Moralische Fabeln, welche die berühmteste und geschieftelte Dichter verfertiget, baben wegen ihrer ausnehmenden Schönheit schon langt verdientet, das ihnen eigene Melodenen beigefüget würden, ich wolte auch wünschen, es hätte ein geschitterer Compositeur diese Akbeit übernommen. Da aber solches noch nicht geschehen zu senn vermuthe, so habe mich selbst an die Verfertigung solgender Melodenen gewaget. Solte mein Unterfangen nicht gemisbilliget werden, so könnte die Fortsetzung wielleicht dab fosen."

Leiber ist es zu dieser Fortsetzung, die ja auch im Titelblatt angefündigt wurde, nicht gekommen. Die Namen der "berühmtesten Dichter" hat der Componist nicht genannt. Die von ihm gewählten 18 Gebichte stehen mit Ausnahme von No. 2 sammtlich in den "Belustigungen des Berstandes und Wiges", leider ebenfalls anonym. Es mußte deshald weiter in einigen Sammlungen von Fabeln gesucht werden, die domals erschienen sind, und es sand sich, daß 5 Texte von Sucro herrühren, 3 von Carsted, je 2 von Gellert und Holkendorff und einer von A. Schlegel.

Die Compositionen sind merkwürdig ungleich. Daß Bach mehr Instrumentals als Vocalmusiker war, beweisen manche verschrobene, gauz ungesangliche Setellen (3. B. S. 4 bis 10, S. 12, 22, 23, 24, 25 w.). In einer Rummer (S. 15) muthet Bach der Singstimme viermal das zweigestrichene c, einmal gar das dreigestrichene d zu; ein solches Lied ist sicher niemals gesungen worden.

Daneben fessellt ber Componist durch gute Einzelheiten, geistreiche Einsale und ganz überrachgende Feinheiten. Er ist (mit Kunten) einer ber wenigen Liebercomponisten jener Zeit, die durch die Gegenüberstellung besselben Motiva in Dur und Moti zu wirken wissen. Die beiden

Fabeln, die ich für die besten halte, habe ich in den Musitbeispielen Ro. 51 und 52 im Neubruck geboten. Aus biesen reizvollen Rummern geht auch die Form hervor, die Bach für diese leinen Werte geptählt hat. Drei Systeme bei Liebern kommen in jener Zeit sehr selten vor und kennzeichnen den größeren Reichthum an Musit, den er bietet.

Johann Ernst Bach, der einzige Sohn Bernhard Bach's, ein Berwandter des großen Sebastian, war 1722 in Gilenach geboren und machte seinie Studien als Musiker und Jurist an der Thomaskhule und der Universität zu Leipzig. In seiner deimach Gilenach wirte er dann als Abvolat, doch wandte er sich nach einiger Zeit ausschließlich der Musik zu. 1748 wurde er seinem Bater als Organist adjungirt und nach dessen Tode sein Nachfolger, acht Jahre pfate erhöltet er den Artel eines Sachsenweisenschaft, indessen er er seinen Wohnste war er in Weimar erfolgreich thatig, indessen behielt er seinen Wohnste in Eisenach, wo er 1777 gestorben ist.

Spitta, ber in seinem 3. S. Bach, II, 848 ff. andere Compositionen Johann Ernst Bady's in feiner feinen Weise characterifirt, hat die Fabeln nicht gefannt. Gerber erwähnt in feinem "neuen Legiton" unter ben ungebrudten Werfen bes Meisters auch Lieber.

## 35. Reue Sammlung, fiehe Do. 29.

36. 128. 141. 202. Scheibe's Reue Freymaurer-Lieber 1749. (No. 36.) Die Sammlung enthält 16 Lieber, deren Texte vom Componisten selber herrühren. In der langen Vorrede spricht der Berfassen mit einer bei ihm sonst ungewohnten Bescheichgeit über seine poetischen Leistungen, er sucht seine Absichten bei der Herausgabe der Lieber zu erläutern und versichert, daß er darauf gesehen habe, "den ihigen Geschmaat der Tonstunft (der, wie billige Kenner gar wohl wissen, der beste Geschmad ist, den man jemals gehabt hat), mit den übrigen Eigenschaften und Charakteren der Lieber und mit ihrem vollkommenen Inhalte auf das genaueste zu verknüpsen." Ferner erwähnt er, daß dis dahin erst eine einzige Liebersammlung für Freimaurer erschienen ist, nämlich die v. J. 1746 (siehe oden No. 28).

Das vorliegende Werf Scheibe's galt lange Zeit als das bebeutenbste Liederbuch für Freimaurer und hat start auf ähnliche Sammlungen gewirkt. Eine Stelle aus der Borrede zu den "Liedern zum Gebrauch in

ben Logen". Breglau 1777, ift bierfur bezeichnenb.

"Endlich, könne man fragen", heißt es bort, "warum man sich nicht an bem ju Coppensagen mit Welobien berausgefommenen Liederbuche begungte flocke" Die Antwort lautet: des ber Ilmfang der Scheibes ichen Melobien zu groß sei (b. h. mehr als eine Ottave umfasse) und daß überbies "verschieden barin befindliche fließende Melobien auch in der neuen Sammlung enthalten seien".

Uns erscheinen Scheibe's Compositionen schabsonenhaft und von trauriger Witteltmäßigteit. Am gesungensten sind noch seine Trinklieder, wie S. 48, "Undesorgt voll edler Freuden trinken wir", in dem der Wechsel zwischen "/4 und 1/4 nach 1/4 zact gut wirtt, und S. 32 "Bruder Roah,

Beinerfinder", von dem im 2. Bande bes vorliegenden Berts, G. 53,

ein Renbrud geboten wirb.

Daß die Lieder trot ihres nicht bedeutenden Gehalts in ihrer Zeit viel gesungen worden sind, beweisen u. a. die mancherlei Barianten, die die Lesarten der erwähnten Sammlung v. J. 1777 aufweisen. Aus Rücksicht auf ihre Berbreitung in Dilettantenkreisen hat Scheibe den Umfang nicht über eine Kone hinausgeben lassen; die Mittelstimmen hat er nicht hinaugeseht, der Baß aber ist bezissert.\*

Richt erfreulicher, als biefe Compositionen ift eine 17 Jahre spater

anonym erichienene Sammlung Scheibe's:

Kleine Lieber fur Kinber zur Beforberung ber Tugenb, erfter Theil v. 3. 1766 (Ro. 128), zweiter Theil v. 3. 1768 (Ro. 141).

Der erste Theil enthält 24 Nunmern, \*\*) ber zweite 30. Bon wem bie Texte herrühren, ist nicht angegeben, boch läßt sich constatiren, daß sämmtliche Gebichte Christian Felix Beiße's "Liedern für Kinder" entnommen sind. Die Widmung an "Frau W. in Leipzig" richtet sich wohl zweiselloß an die Krau des Dichters.

giotifettos un ote gran oto sengiero.

In der Borrede jum 1. Theil, datirt Kovenhagen, August 1765, jagt Sch., in diesen liederreichen Zeiten habe es Eltern und Lehrern an Liedern gefehlt, die sie der Augend ohne Bedensten vorlegen können "und die mit dem Ergdben, das mit dem Singen oder mit der Musik überhaupt verbunden ist, jugleich die Beforderung der Augend zum Endywecke haben. Seit einigen Jahren iston wollten Sch und der Berteger dem Mangel abhelsen, aber ein Poet sehlte. Um so größer war die Freude, als Sch, vor einigen Wochen durch einen unserer größen Dichter, dem er seinen Plan mügetheist, mit der Kindersber-Sammlung überrascht wurde. "Ein großeß Genie (!) hat sich hier zu den Begriffen der Kinder begeläum Singen und Clavierstücke verwonder die beiten, idda zie der Lenderstücke verwenden tönne; in diesem Falle kann die linte Hand durch einen vollen Kriff die Varmouie bequem verstärten." — Sch wollte dies nicht einzeln beziehnen keist der Perpensionen fonne in diesem Falle kann die linte Hand durch einen vollen Kriff die Varmouie bequem verstärten." — Sch wollte dies nicht einzeln beziehnen.

Bei der Composition der Lieder beabsichtigte Sch. "Stinde zum Singen und Cladressfüde zu bieten, lodas sie der Lebere auch unr als kleine Clavieristäche verwenden könne; in diesem Holle kann die linke Hond durch einen vollen Griss die Hond durch einen vollen Griss die Hond durch einen vollen Mriss der Beauemichteit des Druckes wegen, theils um die singen Leutensicht vollstimmige Grisse abzuscheren. — Die Stinde sind, wie Scheibe versichert, leiche, sieden durch vollstimmige Grisse abzuscheren. — Die Stinde sind, wie Scheibe versichert, leiche, sieden zum Theil chergend. — Im übrigen Theile der langen Verrede (6 Seiten Hondquart) bringt der rebelige Autor schafe Theile ver langen Willer"; mit diesen meint er augenlichensich Fachleute, die sich gestätzt der Keproduction ihrer Kunft begnügen.

Einer der Angegriffenen recensirte num in der angelehenen Zeitschrift: Unterhaltungen, Hamburg, 1, 1768, S. 281 sf. Scheide's Compositionen sehr scharf; u. a. schreibt er: "Die schönen Poelien hätten ein besjeres Schicklal verdient. Wir erluchen den Herrn Kapellmeister im Namen des guten Geschmacks, künstig Kinder und Erwachsen mit dergleichen Meldobien zu verschonen."

Gegen diesen ungenannten Kritiker wendet sich Scheibe in der Borrede bes zweiten Theils der "Kleinen Lieder für Kinder", die "Koppenhagen, Januar 1768"

<sup>\*)</sup> Bon Recensionen bes Wertes tenne ich nur eine und zwar eine sehr gantitige. Joh. Christ. Stockhausen sagt 1757 im "Eritischen Entwurf einer Bibliothet": "Die Lieder sind sehr schön und werden es auf alle Zeiten sein." Stockhausen wünschi, daß "nach biesem Geschmacke" die Sagedornischen Lieder möchten, die leider (durch Görner!) mistandelt worden sind. — Marpurg begnügte sich damit, in seinen "Kritischen Briefen", I, S. 171, die Borrede Scheibe's zum Abdruck zu bringen.

<sup>\*\*) 3</sup> Bedichte fteben mit je 2 Melodien Scheibe's.

batirt ist und acht enggebruckte Seiten großen Formats einnimmt. Ungeschickter Weise beruft Sch. sich darauf, daß er mehr als 40 Jahre bereits Musik ausübe nub 30 Jahre Kapellmeister sie. Er vertlebigig seine Compositionen im Eingelnen. Gegen den Schluß sagt er: Lulli hob durch den Rhythmus die französische Musik aus ihrer Duntelbeit, und Keiser und Telemann thaten dieses in Deutschland; Lulli und Telemann vorstunden insonderheit die Kunst, gerade und ungerade Rhythmen mit einander zu vermischen und beide mit der Declamation zu verbinden. Scheide läßt durchslicken, daß er das Erbe dieser Meister angetreten habe.

Dirch den hochtrabenben Ton, den Sch. autschlug, machte er dem Kritiker die Antwort leicht. Im 6. Baude der "Unterhaltungen", 1768, S. 202 fi. lehnt diesen nicht nur die neuen Compositionen meistens ab, iondern er verweist auch auf andere ungämilige Beurtheitungen, die sie in der Allg. Deutschen Bibliothef und den Jüler" ichen "Nachrichten die Mufit betressen" er erten hatten. Gegen Scheibes Paraflerei sindet er das tressende Wort: "Der Benfall des Publikums läßt sich nicht mit dem

Degen in ber Fauft erzwingen.

In ber That sind Scheide's Lieder in hohem Grade trocken, ohne Empfindung und ohne Melodie. Sie sind auch früh der Bergessenheit anheimgefallen. Soweit meine Kenntniß reicht, ist nur noch ein einziges Exemplar der Compositionen vorhanden; es gehört zu den Schähen der Wiener f. f. Hofbibliothek.

In seinem Todesjahre hat Scheibe noch ein "Bollständiges Liederbuch der Freymaurer" (No. 202) herausgegeben. Der Titel stimmt theilweise mit dem seines ersten Wertes (No. 36) überein. — Mir ist es nicht möglich gewesen ein Exemplar des Liederbuchs zu finden. Schubart, der es in seiner Teutschen Chronik 1776 S. 392 kurz bespricht, nennt die Welodien sangbar.

Scheibe, 1708 in Leipzig geboren, studirte in seiner Baterstabt sonobl Musik wie Humaniora, war einige Zeit als Musiksehrer thätig, beward sich 1729 ohne Erfolg um das Organistenamt der Thomaskirche, gab 1737 in Hamburg die vielbeachtete Zeitschrift: Der critische Musikus derauß, wurde 1740 Hostapelmeister des Martzrasen von Brandenburg-Kulindach, 1745 tönigl. danischer Hostapelmeister in Copenhagen. Dier blied er auch nach seinen 1738 erfolgten Benstonirung dis zu seinem Tode (1776). Alls Schriftsteller sowohl wie als Componit war er gang außerordentlich fruchtbar. — Berücktigt wurde Scheibe wegen seiner Feindschaft gegen Joh. Seb. Bach. 1739 ließ er im "Critischen Musikus" ein bodhoftes Pasquill gegen den Weister einrücken, nachdem er ihn zwei Jahre

Muffallend gunftig urtheilt Chr. Fr. Dan. Schubart über Scheibe's Lieber;

vgl. Schubart's Mefthetit, G. 109.

<sup>\*)</sup> Johann Abam Hiller's Urtheil ift rücklichel und ichonend, im leiten Grunde aber kaum weniger icharf, als das des hamburger Kritikers. Erflage er (Wochenliche Nachrichten 1708), S. 75), man "thäte Scheiden Unrecht, wenn man ihn bloß mit den Ohren recensire", und er fährt dann S. 355 fort: "Man scheit überall den üderlegenden, den jorgfäligen Componissen; aber schilch ist Est den Westeren des Genies, wenn sie einnehmen sollen, nicht genug, das sie regelmäßig und mit Sorgfalt gearbeitet sind; es müßen Grazien darinnen sein, welche durch eine Regel, sondern bloß durch das Feuer der Eindilungskraft und durch sein Sesüll in Werke von dieser Nert gedracht werden können. Mit würden gern ind wieder dem heier Art gedracht werden können. Mit würden gern sind wieder dem hern keinen Keinel konnen er uns mit recht frappanten Jügen und Scholieiten des Gesanges, mit einer gewissen niewen Leichigkeit dassir skadols gedalten hatte.

vorher ichon wegen feiner verworrenen Schreibweise getadelt hatte, bie ebenso mubfam wie vergebens fei, weil fie gegen bie Bernunft ftreite,

37. 65. Doles' Reue Lieder nebst ihren Melobien 1750. (No. 37.) Die Texte ber 25 Lieder sind nicht unterzeichnet, doch gest aus Hortel's Musitalischem Almanach 1782 S. 59 hervor, daß sie von dem begabten Bauerssohne Gottlieb Jucks herristren. Bestätigt wird dem begabten Bauerssohne Gottlieb Jucks herristren. Bestätigt wird dies durch Gerber's Lexiston und besonders durch Goedele's Grundris IV 2, S. 124. — Die Compositionen zeugen von großem Talent. Sie enthalten manche charatteristische Melodien, die nur leider mehr instrumental als vokal gebildet sind. Einige siegen viel zu hoch, so beginnt z. B. das Lied S. 8 mit dem zweigestrichenen 21 In Verschnörkelungen leistet Doles unter allen Zeitgenossen wohl das Schlimmste. Einsach und gesund it dagegen der Bau der meisten Lieder; er hält die Zweitheisigkeit set und bringt im ersten Theile regelmäßig den Dominantichluß, was in seiner Zeit nicht alzu oft vorkommt. Wenn auch die Sammlung im Ganzen einen ungleichen Eindrud macht und manches Schwache enthält, so ist doch das Gute in einigen Liedern recht erfreulich.

Von den Zeitgenossen wurde das Werk sehr, wohl allzusehr gesobt, am Feinsten von Marpurg: "Es herricht darin ein Gesang, der seine Annuth nicht erst von dem hinzukommenden Clavier entlehnen darf; und gleichwohl haben alle Stüde zugleich alle mögliche Sigenschaften guter kleiner Clavierstüde an sich. In wie wenigen Odensammlungen sindet man diese Vorzüge vereinigt!" Im weiteren Fortgang wendet sich Warpurg allerdings auch gegen das "dermaß an "Wanieren" (Kritissche Vicke Von vor vielen anderen (Wöchsche Von vor vielen anderen Aufrigsteit nichts nach", und in den "Unterhaltungen" 1770 S. 531 heißt es: "Faßlich, dem Assetz gemäß componirt, und haben gefällige Welodien."

In ber Borrebe zu ben Melobien für Gellert's Geiftliche Oben und Lieber (Do. 65) schreibt Doles, er wollte in bes Dichters Sinne "für private und öffentliche Aufführungen, für ben gemeinsten, wie ben vollommensten Horrer schreiben"; er wollte "leichte, ungefünstelte Choralmelobien verfertigen, die in vier Stimmen und Choren und auch, mit dem Generalbasse auf dem Klavier gespielt, von einer einzelnen Stimme gesungen werben konnen".

Es sind nicht üble Melodien, die in den vorliegenden 21 Compositionen geboten werden, und der Sat ist verhältnismäßig einsach und natürlich.\*) Aber auch dei diesen schlichen Choralen bringt Doles eine geradezu unerhörte Fülle von Vorschlägen, Doppelvorschlägen, Schleisen, Mordenten,

<sup>\*)</sup> Merkwürdigerweise hat Doles einige bole Quintenfolgen stehen lassen. In erworbenen Exemplar des Wertes, das einem der Nachfolger des Componisten im Thomascantorat, dem berühmten Schicht gehörte, hat dieser die erwähnten Vertlöße icharf hervorgesioben.

Pralltrillern und Trillern an, die man fich erft hinwegbenken muß, um fich an ber einen ober anderen gelungenen Weise zu ertreuen.

Marpurg hat bas Bert zweimal besprochen: einmal fehr rühmend in seinen "historisch-Kritischen Beyträgen" 1759 S. 188, bann mit recht eingeschränktem Lobe in seinen "Kritischen Briefen" 1760 S. 251; hier weist er namentlich auf die allzustarte Berzierung der führenden Sopranstimme bin.

Doles, 1715 zu Steinbach in Franken geboren, hatte das Glück, den Unterricht Seb. Bach's zu genießen. Rach der Studienzeit verließ er i. 3. 1744 Leipzig, um eine Stellung als Cantor in Freiberg i. S. anzurteten (die Initiaten auf dem Artelbalte von 180. 37 bedeuten: 3. F. Doles zu Freyderg). 1756 wurde er aber nach Leipzig zurückgerufen, wo er an Gottlob Harrer's Gelle Thomascantor ward, also, wenn auch nicht unmüttelbar, Bach's Nachfolger. Statt der Berte seines großen Weisters dat er indessen meist leine eigenen Schöpungen ausgeführt. Außer weltlichen und gestüllichen Compositionen ichried er eine große Reihe musittevertischer und dagagischer Werte. — Bal. über Doles Gerber's Leriton und Spitta's Bach II, S. 724 und 737.

38. Mattheson's Obeon 1751. Der 70 jährige Componist bietet im Borbericht die auf dem Titelblatt erwähnten sieben Anreden, und zwar "an den Alten und Neuen Leser, Ungeduldigen, Zweiselnden, Kritischen, Aufgeweckten, Lehr- und Erbauungsbegierigen, Lieben poetischen Leser". Alles über und über gehickt mit biblischen und classischen Schieden.

Den 14 Dben ift außerbem noch ein "Ungehangter furger Begriff

ihres Rugens" beigegeben, in bem es u. a. heißt:

1. bienet gur Bermeibung aller Citelfeit, 3. Schaft Mittel wiber bie Betrübnig,

4. Berwirfft alle Beuchelen und Berftellung,

7. Überwindet bie Ungufriedenheit.

10. Deuten auf etwas befferes, als eine ichone Geftalt.

13. Spottet hoher Dinge und halt fich zu ben niebrigen.

14. Bringt gottselige Gedanten im Alter.

Dies Alles ift volltommen ernfthaft gemeint.

Die Musit ist hoffnungslos schlecht und läßt in ihrer Steifheit und Berschrobenheit einen vollkommenen Mangel an Schönheitssinn erkennen. Rur manche Tangrhythmen sind nicht so gerstießend, wie das Übrige.

Das relativ Erfreulichste in bem gangen hefte ist noch ein Canon a quattro, ber seine Stelle aber nicht unter bei Gesangen selbst, sondern auf dem Titelblatte gesunden hat. Die Mussit zu dem heiteren Texte ist höchst einsach, aber ganz hübsich und volksthümlich.

Mattheson war ein so hochberühmter Mann, baß es immerhin angegeigt erichien, in ben Mufitbetipielen bes vorliegenden Werks zwei für fein Schaffen charafteristische Gesange abzudruden; fie stehen unter Ro. 37 und 38.

Biographische Notigen über Mattheson fteben in jedem Musikieriton. Er war einer der vielseitigsten Runftler: Sanger, Operndirigent, Rirchen-

musikvirector, Componift, Theoretiker und historiker. In den beiden letzten Eigenschaften hat er sich bleibende Berdienste erworben. Er war ungemein fruchtbar. In Burnen's "Ragebuch einer Musikalischen Reise", III, 1773 heißt es über Mattheson: "Dat so viele Bücher bruden lassen, als er Zahre alt war." (M. hat ein Aller von 83 Jahren erreicht!)

- 39. Mufital. Beitbertreib, fiehe Do. 24.
- 40. Görner, fiehe Do. 20.
- 41. 49. Ramler-Krause, Oben mit Melodien. Zwei Theile, 1753 und 1755. Mit diesen beiben Sammlungen beginnt das Wirten ber sogenannten Berliner Schule, die in den nächsten zwei Jahrzehnten so viel von sich reden gemacht hat. Die Herausgeber haben sich nicht genannt, aus anderen Quellen aber wissen wir, daß der Sammler der Texte ber befannte Dichter Carl Wilhelm Ramler, der Sammler der Compositionen der Advocat und Musikbilettant Christian Gottfried Krause war.

Der Borbericht ift nach mehr als einer Richtung bin von Interesse. Zunächst entschulbigt Ramler bie Aenderung einiger Lieberterte in folgenden Worten:

"Biele dieser Lieder sind bereits in den eigenen Sammlungen unserer befieln lyrischen Dichter erschienen. Da wir das Glück saden, die meisten derestben unsere Freunde zu nennen, so saden wir sie gebeten, die letzt Jand an diese Lieder zu legen, und sie besonders nach der Musik und für den feinen Geschmack der Damen einzurichten, die sie künstig singen solden."

Aber manchmal hat Ramler selbst Sand an die Gebichte gelegt. Er sucht fein Berfahren in folgender naiver Beise zu vertheibigen:

"Sinige wenige Beränderungen in diesen Poessen sind wegen versäumter Anfrage einigermaßen ungebeten hinn gekommen. Allein, unsere Berfasser haben einen so wohl begründeten Ruhm, und sind mit so vielen wichtigen Wissendarten bekannt, daß diese ihr höchster Ebrgeiz gar nicht ist, ein Trintlied genacht zu kaden, worin der Musstik eine Zeite zu verrücken nöthig dat. Ihre übrigen Lieder sind überdem weit schöner, als diese gesammteten. Man hat sie aber nicht nehmen können, weil sie sir die Musstik zu Bellegten weil die für die Vlusst zu berdückt. Die die von dem mannigslatigen Wige und von dem seinen Sittenlehren haben, die sich nicht beutlich genug durch Löne ausbrücken lassen.

Beiterhin spricht der Botsbamer Radettenlehrer in einter für ihn fehr begeichnenden Weise von der Nothwendigfeit der Nachahmung fremder Muster in ber Kunft:

"Unfere Dichter haben einige Ersindungen zu ihren Liedern von den Musländern genommen. So haben es zu allen Zeiten diejenigen großen Leute gemacht, die die schoen Bussenschaften unter ihrem Botte eingestübret haben. Sie haben ihre Borgänger überfetzt, nachgeadmt, verrebessert; die endlich selbst Ersinder und ihre Werte Driginale geworden sind; das beigt vielleicht, dis sie die Kunst erlernt hatten, aus tausend Druellen unmerklich zu ichoppen und daraus ein Ganges zu machen; benn der Mensch lebt nicht lange genug, um alles selbst aus der Ratur zu nehmen; er muß tausend Stiede, die andere zugerichtet haben, fünstlich zusammmen sigen, wenn er nicht allzuwenige oder allzumvollfommene Denkmale seines Geistes hinterlassen will."

Bie bem auch fei, fahrt Ramler fort, so hoffe er in feine Sammlungen weniger schlechte Poefien aufgenommen ju haben, als felbst in ben auserlesenen

Berten ber Franzolen, diefer geborenen Lieberfreunde, geschehen. Und nun folgt eine sehr merkwürdige Schilderung ber frangolischen Pflege bes Liebes:

"Die Franzosen haben mehr und öster auf die Melodien ihrer Lieder gemacht, das das gange Land voll Gesang und darning geworden in der That viele berselben so leicht und natürlich sit ein sehr schaben voll Gesang und darmonie geworden ist. Es ist ein sehr schöner Andlich für einen unparteilischen Weltbürger und allgemeinen Menichenfreund, wenn er bei diesem Bolke einen Landmann mit seiner Traube oder mit seiner Zwiebel in der hand singend und lutta und glücklich sieht; wenn er sieht, wie die Vürger in den Städten die Sorgen von ihren Tichen durch ein Liedhen entsernen, und wie die Versonen auß der schönen Welt, die Damen von dem seinsten Verkande und die Männer von den größesten Talenten ihre Jirkel und Spaziergänge mit Liedern ausgeräumt erhalten und ihren Wein mit Scherz und Gelang vermischen."

Rantler hatte gang Recht, die weite Berbreitung der fraugöfischen Chansions durch alle Klassen ber Bevölkerung gegenüber der geringen Wirkung deutsches Kunstlieber hervorzuheben, und wir wollen nicht mit ihm rechten, wenn er in Rouffean' icher Beise den "gludschen Bauer" ibealisiert, ber "mit seiner Zwiebel in der Hant fingt." — R. fahrt dann fort:

"Wir Deutsche studieren jest die Musik überall; doch in manchen greim Städten will man nichts als Opern Arien hören. In diele Arien bericht aber nicht der Selang, der sich in eiechtes Scherzlied schickt, das von jedem Munde ohne Mühe angestimmt und auch ohne Pisigel und ohne Begleitung anderer Instrumente gelungen werden fönnte. Wenn unsere Componitien lingend ihre Lieder componitien, ohne das Clavier dassei zu gedrauchen und ohne daran zu denken, daß noch ein Baß sitzu tommen soll: so wird der Veschmack am Singen unter unserer Nation dab allgemeiner werden und überall Lust und gesellige Problickeite einstühren."

"Schon iest sieht man, daß unsere Landsleute nicht mehr trinken, um ich zu berauschen und nicht mehr unmäßig essen. Wir faugent in unseren Hauptsläden an, artige Gesellichaften zu halten. Wir falben gesellich Bir gehen spazieren in Alleen, in Feldern, in Gärten. Und was ist bei diesen Gelegensteiten undürlicher, als daß man singt? Man will aber keine ernsthaften Lieder singen, denn man ist zusammengekommen, seinen Ernst zu unterbrechen. — Die Lieder sollen artig, sein, naw sein, nicht so poetisch, daß sie ich sollen Sängerin nicht verstehen kann, auch nicht so leicht und siesend, das sie kein wisser Kopf elein maa."

Das Wichtigste in bieser Erstärung ist bie an ben Componisten gerichtete Forberung, Lieber zu componiren, "ohne bas Clavier babei zu brauchen und ohne baran zu benten, baß noch ein Baß hingutommen soll." Diese Lieber sollen burch ihre Melodie allein wirten und sollen auch bei Spaziergängen gesungen werben tönnen.

Rach biefer Forberung hat fich bie Mehrzahl ber Berliner Com-

Prufen wir, in welcher Weise bie Herausgeber ber vorliegenden Sammlung ihre Grundiate in ber Praris verwirflichten.

Bunachst ein Wort über Inhalt und äußere Erscheinung: Die beiben Theile enthalten je 31 Oben. Ihre Autoren sind nicht genannt,\*) die-

<sup>\*)</sup> Ausgenommen die legte Obe des zweiten Theils, als deren Componist und Dichter Joh. Christ. Bach und B. von Gemmingen bezeichnet sind.

jenigen bes ersten Theils lernen wir aus einer Notiz in Marpurg's Sistorisch-Kritischen Benträgen I 1754 S. 55 kennen. Danach rühren die Texte von solgenden Dichtern her: Gleim (10), Hagedorn (8), Gisek (4), Ebert (3 ober 1), Aleist (2), Uz (2), I. Cochsegel (2 ober 1), Dreyer (1). An ben Compositionen betheiligten sich: ber Herausgeber Krause mit 5, Franz Benda, Quant, Agricola und der jüngere Graun mit je 4, Phil. Em. Bach und Nichelmann mit je 3, Graun senior und Telemann mit je 2.

über die Herfunst der ersten 30 Oben des zweiten Theils lag bis vor einiger Zeit keinerlei Notiz vor. Den sehr zuverlässignen Forschungen Carl Schübdekops's in Weimar\*) verdanken wir wenigstens die Kenntnis der Dichter, und zwar sind es: Gleim (6 Lieden), Ebert (6), Lessing (3), Uz (3), Lichtwer (3), Goet (3), Schlegel (1?), Hagedorn (1), Kleist (1), Genringen (1). — Betreffs der Componissen fonnte ich nur seisstellen, daß je eine Ode, No. 3 und 5, von Telemann und von Graun herrührt.

Die Dufit ber 62 Oben ift jum größten Theile rein zweistimmig, nur felten gesellt fich eine britte und vierte Stimme hingu. Der Baf ift nirgends begiffert. Der Bau ber Lieber ift nicht gang gleichmäßig, mas fich aus ihrer Bertunft von verschiedenen Componiften und aus ben febr manniafachen Detren erflart. Gemeinsam aber scheint allen Autoren bas Beftreben zu fein, ben Tert finngemäß zu betlamiren und fonft ber Dufit einen moglichft geringen Spielraum ju laffen. Go fehlen burchmeg Gingangs- und Schlufritornelle, und die fehr feltenen, nie mehr als einen ober zwei Tatte mahrenden Bwifchenspiele beschranten fich auf nichtsfagende Phrafen. Bon irgend welcher Gelbständigfeit bes Klavierparts ift nicht Die Rebe, aber auch bas Biel ber Berausgeber, auf fich felbft geftellte Melodien zu bringen, die ber Begleitung taum bedurfen, ift bei nur außerorbentlich wenigen Liebern erreicht. Reine einzige reizvolle Beife entfcabigt uns fur bie traurige Mittelmäßigfeit und Ginformiafeit biefer Mufit, taum irgend eine feinere Sarmoniewendung bringt einen Lichtblid, und es scheint, bag felbft bedeutende Manner, wie Phil. Em. Bach, Graun, Telemann fo fehr unter bem lehrhaften unfunftlerifchen Ginfluffe bes vom Berausgeber proflamirten Enthaltfamteits-Brincips ftanben, baß auch fie in bbe, nüchterne Musikmacherei verfielen. Nicht andere erging es bem hochbegabten jungften Bruder Philipp Emanuel's, dem damals 20 jahrigen Johann Chriftian Bach, von bem bier wohl die erfte Bocalcomposition veröffentlicht ift. - Unsere Dufitbeispiele bringen brei bezeichnende Lieber aus ber Sammlung, nämlich Ro. 53. Dbe. und Ro. 154: Die Bergotterung von Quant und Ro. 155: Die Berleumbung bon Frang Benba.

Die "Oben mit Melobien" scheinen bei ihrer Beröffentlichung sehr freundlich begrüßt worben zu sein. Marpurg sagt über sie in dem obenerwähnten Artifel v. J. 1754:

<sup>\*)</sup> In seiner Dissertation: Karl Wilhelm Ramler bis zu seiner Berbinbung mit Lesting. Bolfenbuttel 1886, S. 70 ff.

Gegenwärtige Sammlung von neuen Liedern ift bereits in verschiedenen öffentlichen Blattern mit io vielem Ruhm angefundiget, und von Kennern mit io vielem Behaft einer Anpreijung mehr bedarf,

und in seinen "Kritischen Briefen" 1760 S. 243 nennt er sie Mufter einer vernünftigen Obenschreibart, die die Mitte zwischen dem allzu gefräuselten und allzuplatten Styl anderer Sammlungen halten. Er sett hinzu, die Oben seien ebenso zum Singen allein (ohne Begleitung), wie zum Singen beim Clavier geeignet.") Friedrich Nicolai, der ungenannte Autor der "Briefe über den ihigen Zustand der schönen Wissenschlaften", Berlin 1755, widmet der Beprechung der Oben den ganzen achten Brief und schwingt sich gar zu einem langen Gedicht auf, in dem es u. a. heißt:

Dort in dem Thal, gleich Tempens heilgen Aun, Das unentzückt die Schönen niemals ichaun, In dem Apoll den Lichtern gern erscheinet: hieher begleite Dich der Sohn Apollens Graun, Mit dem man willig lacht, und ungezwungen weinet, Der Kleist, den Bach verschönert, nicht entehrt, Der Ageborn, den Duanzens Ton nicht schändet, Der Lessing und der Gleim, die Amor selbst gelehrt, Und Benda's Lieb, ben bem, wann es die Gegend hört, Die Rachtigall die sansten Klagen endet, Und lausschen horcht u. s. w.,

ein Lob, das allerdings dadurch fast werthlos gemacht wird, daß zum Schluß als Folie der Krauje'schen Sammlung Görner's Menuetten (!) getabelt werden — vgl. hier S. 122.

Übrigens werben die "Oben mit Melobien" noch i. J. 1770 von bem weit beachteten Recensenten der Hamburger "Unterhaltungen" (X, S. 532) sehr gerühmt.

Mehr als zwanzig Jahre nach bem Erscheinen biefer Oben haben sich Ramser und Krause nochmals zu einer größeren Sammlung von Liebercompositionen vereinigt, die unter dem Titel: Lieber der Deutschen mit Melodien in vier Büchern 1767 und 1768 erschienen ist. Unter Ro. 132 komme ich auf sie zuruck.

Bon ben vorliegenden "Oben mit Melodien" sind in diese neue Sammlung 30 Nummern bes ersten Theils, und 24 Rummern bes zweiten aufgenommen worden, — theilweise unter leichten Beränderungen der Composition. Nicht wieder abgedruckt wurden I No. 28, II No. 13, 14, 16, 20, 23, 25 und 31; No. 23 sindet sich zwar im Text wieder, aber mit anderer Melodie.

<sup>\*)</sup> Marpurg erwähnt noch; daß beibe Theile der Sammlung iett (1760) gänglich vergriffen sind und daß ein dritter Theil nebit einem Neudruck der älteren Open 1761 ericheinen werbe. Bgl. danüber 30.0 97.

Christian Gottfried Krause, 1719 zu Winzig in Schlesien gegeboren, 1770 in Berlin geitorben, hatte die Universität in Frankturt a. D. besucht und war 1747 als Secretär eines hohen Offiziers nach Berlin gefommien, wo er 1753 Abwocat beim Magistrat und französsischen Gericht wurde und später den Titel Justigrath erhielt. Schon als Kind hatte er Biolim und Clavierunterricht von seinem Bater erhalten, der Stadtmussikung war.

Krause ist wahrscheinlich der Componist der Gleim'schen Kriegslieder v. J. 1756, vgl. unten No. 77. — Er war auch als musikalischer Schriftstellen königt

Franz Benda, einer den bekanntesten deutschen Biolinspieler seiner geit, 1709 in dem böhmischen Städtichen Alle. Benata geboren, 1788 in berlin gestorben, war nach einer adenteuennben Jugend 1732 in die Kapelle des Kronprinzen von Preußen aufgetrommen worden und blieb in ihr auch nach der Thronbesteigung Friedrichs II. thätig. 1771 wurde er Giniglicher Concertmeister. — Ueber seinen berühmteren jungeren Bruder Georg vgl. unten Ro. 256.

Johann Gottlieb Graun senior, der altere Bruder Carl heinrich Graun's, hatte wie biefer die Dreddener Kreuzschule besucht und sich dort besonders zum Biolinisten ausgebildet. Sater lernte er in Italien Tartini kennen, der großen Einfluß auf ihn gewann. Nach der Rüdkehr in die heimath war er in der Kapelle des Fürsten von Waldeck, spater in Rheinsberg und Berlin in der Kapelle Friedrichs II. thatig. Seine Lebensgrenzen find 1698 und 1771.

Carl Beinr. Graun - fiehe Do. 96.

Quang - fiehe Do. 91.

Bhil. Em. Bach - fiebe Do. 64.

Telemann - fiebe Do. 9.

Joh. Friedr. Agricola, 1720 bei Altenburg geboren, 1774 in Berlin gestorben, war in Leipzig Schüler Sebaltian Bach's, bann 1741 in Berlin Schüler von Quant, wurde 1751 hofcomponist, 1759 nach Graun's Tobe Kapellmeister ber Königl. Kapelle.

Auch Christoph Nichelmann hatte das Glüd genossen, von Seb. Bach unterrichtet zu werden. Später war Quang sein Lebrer. 1744-56 war er Gembalit Friedrichs des Großen. Er lebte 1717-62.

42. 57. Bode's Bartliche und Scherzhafte Lieber, 1754 und 1757. Der Autor ift ber verbienstvolle überjeger Sterne's, Goldmith's, Fielding's und Montaigne's, ben Lessing seiner Freundschaft würdigte, und ber Klopstock's Oben wie Goethe's Got von Bertickingen verlegen durste. Bor seinem Wirten als Schriststeller und Verleger war er praftischer Musiter (Hautborit) gewesen und hotte sich in den vorliegenden beiden Heften auch als Componist bethätigt. In einem Widmungsgedicht führt er sich bescheiben ein:

Bwar zeigt sich hier tein Graun in sansten harmonien, Kein Haff' und Kunge rauscht in stolzen Sinsonien; Rur was die Wobe fingt, nur Liebe, Scherz und Wein, Muß meiner Melodie beschränkter Vorwurf fenn.

Er hatte alle Beranlaffung, um Nachficht zu bitten, benn er zeigt fich in biefen Compositionen als unbebeutenben, unsertigen Musiker; man

vermist jede persönliche Empfindung, jeden Sinn für das Saugbare. Ein einziges Stück, No. 15 bes zweiten Heftes, ift unverzopft und beinahe melodiös; von irgendwelcher Eigenart läst aber auch dieses einsache Liedchen nichts verspüren.

Als auffallendes Detail fei erwähnt, daß wie bei Gorner, auch bei

Bobe bie Melobien im Biolinschluffel geschrieben find.

Die erste Sammlung enthält 25 Lieber, von benen vier von Lessing, je eines von Uz und Schlegel herrühren; Lessing und Schlegel erscheinen auch unter ben 25 Liebern ber zweiten Sammlung, und außer ihnen noch Zachariae und Giefe. Genannt ist keiner ber Dichter. Möglicherweise rührt eine Reihe ber nicht zu bestimmenden Texte vom Componisten selbst her, der eine anonyme Sammlung: Bersuche in angenehmen und ernstaften Gedichten, Halle und helmstedt 1756, erscheinen ließ. Ein Exemplar dieses Werts habe ich leiber nicht einsehen können.

Die Zeitgenossen scheinen Bobe's Compositionen sehr ungünstig aufgenommen zu haben. In seinem "Critischen Entwurf einer Bibliothet" sagt zwar B.'s Lehrer Joh. Christ. Stockhausen von dem ersten Hetzelben "haben den Behfall der Kenner vor sich und verdienen die Fortsetzung". Gegen dieses Lob wendet sich aber der ungenannte Kritiser der "Bibliothef der schönen Wissenschaften", Leipzig 1758. Er nennt die Compositionen erbärmliche Wisgeburten, die von den gröbsten Fehlern wimmeln und den Beisal der Kenner nie gehabt haben, noch haben werden. Kaum weniger scharf spricht sich Marpurg in seinen "Kritischen Briesen" I. 1760. S. 242 (und nochmals im Register dazu) aus.

Bobe, 1730 in Braunschweig als Sohn eines Soldaten geboren, was querst Schafbirt, lernte 1745 die musstalichen Anfangsgründe, wirfte 1750 bis 56 als Militäre. Jaubolit, war 1756 bis 1778 in Hamburg als Redacteur, Buchdrucker und Berleger thätig, wandte sich dann nach Weimar, wo er 1799 starb.

# 43. Rungen, fiehe Do. 32.

44. Lambo, Oben, 1754. Der Componist stellt sich als tüchtigen, gesund empfindenden, wenn auch nicht hervorragenden Musiker dar. Er hat — eine Seltenheit in jener Zeit! — Begadung und Sinn für einsach-volksthimliche Melodien, nur wird die innere Natürlichkeit oft durch galante Verzierungen erdrückt. Auch die Vorliebe für Sequenzen wirkt nicht erfreulich.

Bezeichnend für die damalige Mode, auch für die Nachwirkung von Sperontes ist, daß Lambo in der Widmung noch ausdrücklich sein Streben betonen muß, "das vorzügliche Schöne, daß jede Ode in ihrer Poesie besondert eigen hat, in der Musit, so viel als mir möglich, nachzuahmen. Ich habe zu dem Ende meine Melodien nicht nur über den ersten Bers, sondern vielmehr über die ganze Ode versertiget. Kurz: Ich habe mich bemighet, der Natur mehr, als der Kunst zu folgen, ohne mich dabet von dem guten Geschmack zu weit zu entfernen". ("Guter Geschmack" bedeutet hier: galant.)

Die Terte find theils von Saller, Sageborn, Gellert, theils aus ben Bremer Beitragen und ber Sammlung vermischter Schriften: von biefen fonnte ich Joh. Ab. Schlegel (4 Gebichte), Gottlieb Ruche (3), Gifete (2),

R. 23. Müller (1) nachweisen.

Die Rritit hat Lambo's Mufit nicht unfreundlich behandelt. Stod. hausen\*) lobt die Melodie, tadelt aber die Bahl der Texte (nämlich ber vielen Fabeln und Erzählungen), ein Ungenannter \*\*) nennt die Den beffer und fließender, als die Lending'schen (No. 61), hat aber an ber harmonie ausgufeben, und Marvurg, ber bie Compositionen bei ihrem Ericheinen 1754 mit Enthusiasmus begrußt hatte ("Datur und Anmuth ftreiten um ben Boraug")\*\*\*) schreibt in auffallend fühlerem Tone über fie i. 3. 1760. +) Einige Jahre fpater war Lambo's Wert noch nicht vergeffen. Joh. Ab. Siller fagt in feinen "Wöchentlichen Rachrichten" 1768 G. 76. es verbiente einen Blat in einer mufitalischen Bibliothet, und ber anonyme Recenfent ber Samburger "Unterhaltungen" X. 1770 S. 531, hebt es ebenfalls rühmend bervor.

Lambo's Wert ift febr hubich ausgestattet, Die Musit aufs Sauberfte

gestochen, bagu fast jebem Liebe ein Solaschnitt beigegeben.

Lambo wirfte 1755 in Samburg als Organist an ber nicolaitirche. - Den 1764 erichienenen zweiten Theil ber Oben habe ich leiber nicht finden tonnen.

### 45. Carl Auguft Thielo, Dben mit Delobien 1754.

Im Borbericht beißt es, ber Berfaffer habe feit einigen Jahren viele Dbenmelobien "vor ben Ropenhagener Schauplat gefett", Die meiften feien gut aufgenommen worden, und jo mage er den Berfuch, auch 30 deutsche Dben "fingbar zu machen". Er schließt recht hubich mit ben ironisch refignirten Borten: "Ich verspreche mir leibliche Aufnahme; weil mir fowohl als andern die Runft, allen zu gefallen, noch unbefannt ift, weswegen ich auch öfters die beutichen Lieber behutiam beurtheile."

Die Sammlung ift außerlich in abnlicher Beife geftaltet, wie Sperontes' "Singenbe Mufe an ber Pleifte". Auf jeber Seite ftehen oben in zwei Beilen zu je zwei Systemen nur bie Musikstude ohne Text. Darunter folgen bann in gewöhnlichem Drucke bie Gebichte. Diese weisen feinen Autornamen auf; fie ruhren mit Ausnahme von breien fammtlich

pon Difenfelber ber.

Thielo's Mufit wirft gang erfreulich und ift an einigen, freilich nur wenigen Stellen sogar recht fein. Formell erscheint fie stets absgerundet, eigentliche Bedeutung haben die meisten überaus kurzen Lieder indeffen nicht. Sie find auch nur jum fleinen Theil gefanglich geschrieben.

Ueber bie Aufnahme bes Werts feitens ber Beitgenoffen fann ich nicht berichten. Gine Recension scheint nicht vorzuliegen, und nur an einer

<sup>\*)</sup> Critischer Entwurf einer auserlesenen Bibliothet, Berlin 1758.

\*\*) Nicolai's Bibliothet ber ichonen Bissenschaften u.b. frenen Künste, Leipzig 1758.

\*\*) historich-Kritische Benträge, I. Berlin 1754, S. 475.

†) Kritische Briefe I. Berlin 1760, S. 250.

einzigen Stelle habe ich eine Erwähnung bes Componisten gesunden am Schlusse des Gebichts nämlich, das Friedrich Nicolai in seinen "Briesen über den isigen Zustand der schönen Wissenschaften", Berlin 1755 S. 87 verössentlicht hat. Die thörichten Verse lauten:

Wird bann von bir Die unvergnügte Schaar noch eines Liebes werth geschätt, So sei er steif wie sie, und so wie's sie ergezt, Wie Gottsched schlechtes Lied, bas Thilo schlechter sext, Wie Stobvens frostaer Wiz und Görners Menuetten.

Mit Thielo beginnt die Reihe deutsch danischer Componisten, der später Joh. Abr. Beter Schulz, Friedr. Ludw. Nem. Kunzen, Betersen Grönland, S. D. C. Zint u. A. angehörten. 1726 hatte sich Thielo in Kopenhagen niedergelassen, wo er ein Königliches Brivilegium zur Errichtung und Leitung eines Theaters ersielt. Seine Direction soll ersolgreich gewesen sein. 1748 wurde er pensionirt. Ueber seine sonstigen Lebensischichtale, auch über Zeit und Ort seiner Geburt und seines hinschedens ist mir nichts bekannt.

- 47. 48. Bachofen, fiehe Do. 7.
- 49. Ramler-Araufe, fiebe No. 41.
- 50. 54. 66. 67. 73. 74. 89. 112. 115. Unter biesen Rummern sind eine Reihe von Sammelwerten gusammengesaßt, die Compositionen von Musitern ber Berliner Schule bringen. Der Herunsgeber ist in ben allermeisten Fällen Friedrich Wilhelm Marpurg. Er selbst sagt über bie "Reuen Lieber jum Singen", 1756 (Ro. 54)\*\*):

Die sammtlichen Bersasser haben sich bemuht, in ber eigentlichen Schreibart eines Chanson zu schreiben und keine aus theatralischen Sachen geborgte Wendungen in ihren Ausarbeitungen zu bringen",

er wiederholt bies bei ber Selbstanzeige ber "Berlinischen Oben und Lieder" 1756 (Ro. 50)\*\*\*):

Da die Berfasser hauptsächlich für die Stimme und nicht für das Clavier, und nur ein Lieb, nicht aber eine Opernarie sehen wollten, so wird ein Liebhaber wenig Muhe haben, biese Lieber sogleich vom Blatte wegausingen. Man wird keine Unszierungen und Künsteleyen, sondern einen seichten und dem Charafter der Poesie zukommenden Gesang darinnen finden,

und es scheint, daß er diefelbe Losung auch den Mitarbeitern der übrigen Lieder-Anthologien gegeben hat, die sich weder innerlich noch äußerlich ersebellich von einander unterscheiden. Alle zeigen ungefähr dasselbe Bild wie Ramler-Krause's Oden mit Melodien v. I. 1758 und 55 (Ro. 41), deren Antoren auch mit denen von Marpurg beinahe identisch sind, und

<sup>\*)</sup> In Gotticheb's Gebichten habe ich teinen ber Thielo'ichen Texte gefunden.
\*\*) In ber Ungeige bes Werts in feinen hiltoriich-Artitichen Bentragen, II,
6. 571.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbort G. 572.

beren Borrebe sich nach benselben Bielen wendet. Und so bieten benn auch die Marpurg'ichen Sammlungen wie die Krause'ichen lauter einfache, meist turze Lieber, der Sat ist nur selten mehr als zweistimmig, der Bah ohne Ausnahme unbezissert, kein einziges Stück durchsomponirt. Die in italienischen Bühnengesang jener Zeit unerkäßlichen Coloraturen, Fiorituren, Schleifer, Triller, Doppelschläge sehlen meistens, ebenso die Tertwieder-holungen. Das Ganze macht äußerlich einen nicht schlechten Eindruck, weil die formelle Gestaltung meist annehmbar, oft sogar gut ist, und weil die Knappheit der Lieder in wohlthuendem Gegensat zu der weitansgesponnenen Form der italienischen Mode-Gesänge steht.

Wie freudig wurde man diese Rückfehr zur Natur begrüßen, wenn es wirkliche Musit ware, die Marpurg bringt. Leiber sehlen diesem trockenen Theoretiker und den meisten seiner Genossen die vokale Er- und Empsindung. Selten ein Herzenston, das Meiste klingt gemacht, lehrhaft, unmusstalisch. Sin Übermaß an Sequenzen macht sich breit, und an Stelle der mangelnden Phantasse tritt Eigensinn und Verschrodenseit.

Wie in Krause's Sammlung, so zeigen sich auch in ben vorliegenden selbst Weister wie Phil. Eman. Bach und Graun von ihrer unersreulichsten Seite.

Die hier gesammelten Gebichte geben ein trenes Abbild mancher litterarischer Strömungen jener Zeit. Ihre Ginkleibung ist größtentheils noch bukolisch, ber Gebankenkreis eng begrenzt: heiterer Lebensgenuß, Wein, Liebe, Freundschaft, das Lanbleben werben gepriesen. Anakreon und Horaz sind die Borbilder. Sehr beliebt ist in den Liedern die Hertorium des Gegensabes zwischen der Lehre Epikurs und der Stoa. Reben diesen Stossen den konten den der Kolonium den die Satire einen breiten Raum ein. Allerlei Zeitgebrechen werden werden persistirt. Die Form ist hier theils rein leschaft, theils epigrammatisch zugespiekt. Sehr beliebt ist der Refrain. Er ist meist ganz furz und enthält — ähnlich unsern modernen Couplets — einen allegemeinen Gedanken, auf den dann die verschiedenen Strophen zugeschnitten werden. — Tiefere Tone werden in all diesen Gedichten nur sehr selten angeschlagen.

Die musitalische Form ber Lieber ist sehr einfach. Oft begegnen uns ausgesprochene Tänge: Polonaisen, Musetten u. s. w. Der Mehrzahl nach sind bie Gesange zweitheilig, aber auch Ansätz zur dreitheiligen Form sehlen nicht. Hänsig wird das folgeube melodisch-modulatorische Schema angewandt: der erste Theil cadenzirt nach der Dominanttonart, und der Avenikanten ich einer benachbarten Molltonart, wie besonders der Wobulationen nach einer benachbarten Molltonart, wie besonders der Unterdominante, oder er bringt einen simplen Rückgang, bessen Schluß in der Grundtonart melodisch dem Schluß in der Frundtonart melodisch dem Schluß denen der Kraussesschlich. Die Begleitungen sind im allgemeinen ähnlich denen der Kraussesschlich. Die Begleitungen serstaltet, aber manchmal etwas freier als diese. Vicht letten hat der Klavierpart allein das Wort in Form von Zwischenspielen, die eine vorausgegangene Phrase der Singstimme nachasmen oder eine

andere vorwegnehmen. Sier liegen Reime einer wirklichen Zwiesprache awischen Singstimme und Klavier vor, die allerdings fehr burftig und feineswegs vielversprechend find. Faft allen Liebern gemeinsam ift eine

merfwürdig ichwerfällige Bakführung.

Die Bortragsbezeichnungen zu Beginn ber Compositionen find abnlich gehalten, wie etwa in Telemann's Sammlung 1741 (Do. 19), nur find manche Borfchriften hier noch feltfamer. Reben vergnügt, aufgeräumt, unichulbig, fittfam findet man: ichnadifc, fpottifc. gornig, fürchterlich.

Die Sammlung: Reue Lieder jum Gingen, 1756 (Do. 54), ift Die einzige, bei ber Marpurg feinen Ramen als Berausgeber genannt hat. Sie enthält 38 Lieber. Der größte Theil von ihnen, nämlich 22, find von Marburg felbit componirt, die übrigen von anderen "Berlinifchen Dufici", nämlich Friedr. Chrift. Rademann (3), Joh. Gabriel Senfarth (3), Carl Beinr. Graun (2), Carl Bhil. Eman. Bad. Chrift. Bad, Joh. Friedr. Agricola, Chriftoph Dichelmann, 3. 3. Quant, Joh. Phil. Sad, Chrift. Friedr. Schale, Joh. Gottlieb Janitsch (je 1). — Bon Dichtern find vertreten Uz (9), hageborn (6), Lieberfühn (5), Offenfelber (4), "ber berühmte Dichter Leffing" (wie es - ichon 1756! - in ber Borrebe heißt) (3), Bleim (2), Saller, Consbruch, Ewald, Roft, Batte (je 1 mal).

Diefelben mufitalifchen Mitarbeiter begegnen uns auch (mit einer Musnahme) in ber Sammlung, welche bie umfangreichste von allen und von ben Beitgenoffen am meiften beachtet worben ift: ben Berlinischen Dden und Liedern. Gie find in drei Theilen erschienen: 1756, 1759. 1763 (Do. 50, 73, 112) und enthalten je 48, 36 und 43 Lieber.

Bon Componisten find in ihnen vertreten: Marpurg I mit 25. II mit 12, III mit 30 Liebern, Phil. Em. Bach I mit 3, II 2, Rirnberger II 2. III 1, Graun II 5, Schale I 4, III 10, Agricola I 4, II 3, Nichelmann I 4, II 3, Gad I 1, II 4, III 1, Rademann I 2. Janitich I 2. Quant I 1. Rraufe I 1. II 3. III 1. Roth I 1.

Senfarth II 1, Unbefannt II 1; von Dichtern die folgenden: Leffing I 3, II 2, III 1, Zachariae I 6, II 2, Sageborn I 3, II 4, III 8, Offenfelber I 4, III 1, Ug I 5. II 1, III 1, Paste I 5, III 1, Lieberfühn I 4, II 7, v. Rleift I 2. III 1. Gleim I 2, II 1, III 15, Consbruch I 3, Gemmingen I 2, Ewald I 2, Kästner I 1, Gellert I 1, Scheschafer I 1, Ulardus I 1, H. I, Ebert II 1, III 1, Lowe II 4, Bayer II 3, Meiling II 2, Unbekannt II 1, III 10. Ramler II 1. Weiße III 1. aus ben Erweiterungen I 1. II 2. Samburger Bentrage I 1, aus bem Berfuch in Gebichten III 1, Sammlung vermischter Schriften II 6, Bremer Bentrage III 1.

Daß ber Berausgeber ber brei Sammlungen Marpurg mar, berichtet ber zuverläffige Dufithiftorifer Johann Nitolaus Fortel in feinem "Mufitalifchen Almanach" 1782, Geite 70. — Marpurg hat auch hier von Compositionen mehr beigefteuert, als alle anderen Mitarbeiter aufammen genommen, fodaß biefem Werke wie ben "Neuen Liedern" (No. 54) von Beginn an bas Geprage ber Mittelmäßigfeit gegeben war. Bon ber Steifheit und Trocenheit feiner Dufit\*) werben in ben Ro. 55. 56 und 57 unferer Mufitbeispiele brei Dufter geboten, bie nicht etwa aus ben ichlechtesten Liebern Dl.'s gewählt find. Glüdlicherweise lagt fich baneben wenigstens ein etwas erfreulicheres Beisviel bervorheben, nämlich Ro. 156: Die Liebesgötter. - Die Lieber ber übrigen "Berlinischen Dufici" machen ber Mehrzahl nach einen noch traurigeren Eindruck, als die Marpurg'ichen. Ru ben Ausnahmen gehören ein Beitrag bes Abvocaten Rraufe, bas Lieb: Der Dai, Ro. 65 der Dufitbeifpiele, bas nicht ohne Bragie ift. - Das mittlere Niveau ber vier Sammlungen fennzeichnen die porgngehenden Lieder ber Dufitbeispiele: Ro. 58. Der Bettftreit, von Maricola (Driginal in Dmoll), Ro. 59. Die Unwahrheit, von Chriftoph Richelmann (einem ber Philiftrofeften und Delobielofeften, Berfasser eines biden Buches über "Die Melobie nach ihrem Wesen sowohl, wie nach ihren Eigenschaften", 1755), Ro. 60. Die Wahl, von Rademann, Ro. 61. Die Faulheit von Schale, Ro. 62. Die Ruffe, bon Genfarth.

Die außere Aufnahme, die die "Berlinischen Dben" gefunden haben, war glangend. Marpurg felbft ichreibt in feinen Siftorifch - Rritifchen Bentragen III 1757. G. 558, Die Sammlung fei genugiam befannt und überall wohl aufgenommen worben. Bon ben Recensionen bebe ich bie Robann Chriftoph Stodhaufen's hervor, ber in feinem "Critifchen Entwurf" vom Jahre 1758 bie Dben unter Die ausgezeichneisten rechnet, und namentlich bie Johann Abam Siller's in ben "Bochentlichen Nachrichten" 1768, G. 74 (über alle brei Theile): "Gine ber vorzüglichften Sammlungen. Es ift ein eigenes Bergnugen, ben Beift fo vieler braver Manner neben einander gestellt zu feben, und im Rleinen beisammen gu

haben."

Der sicherfte Beweiß fur bie bobe Bertschätzung, Die man ber Sammlung entgegenbrachte, ift bie Thatfache, bak ber erfte Theil ins Bollandifche überfett murbe, und gwar unter bem Titel:

> Haerlemse Zangen. In Musicq gesteld by de Heeren Mar-purg, Agricola, Schale, Nichelmann, Bach, en andere vermaarde Componisten, en in Nederduytse Dichtmaat overgebragt door J. J. D. Te Haerlem, Gedrukt ter Musicq-Drukkery van Izaak en Johannes Enschede.

Much die anonym erschienenen Beiftlichen, moralischen und weltlichen Den, 1758 (Do. 66) find von Marpurg herausgegeben, wie aus beffen eigener Rotig in "Anhang gum Sandbuche ben bem Generalbaffe", Berlin 1760, hervorgeht. - Das Wert enthalt 34 Dben, und zwar 30 beutsche, 2 lateinische, 1 italienische und 1 französische.

Die Compositionen rubren ber von: Marpurg (22), Rirnberger (2), Rraufe (2), Schale (2), Sad, Richelmann, Raich.

<sup>\*) &</sup>quot;Marpurg's Lieber find ohne Saft und Rraft. Doch muß fie ber Renner wegen ihrer Grundlichteit ftubiren," heißt es in Schubart's Mefthetit 1806, S. 84.

Rademann, Graun, Agricola (je 1), die Dichtungen von Gellert (11)\*), Hageborn (2), Lange (2), Horaz (2), v. Gemmingen (1), Eramer (1), Grico (1), aus ben Erweiterungen (5), aus bem Bienenstof (2), Unsbeford (6).

Marpurg macht in dieser Sammlung einen etwas besseren Eindruck als in den früheren. Allerdings zeigt sich sein Mangel an Ersindungstraft und Driginalität wieder darin, daß er sich gern an ein Schema der Melodie und Modulation hält und vor sortwährenden Sequenzen nicht zurückschreckt. Aber manchmal gesingt ihm doch ein Stüd einsacher, natürlicher Melodie, und von wirklicher Empfindung giebt Ro. 14 Kunde, — das beste Lied Marpurg's. Ich sein selgen:



<sup>&</sup>quot;) Bon Gellert unter anderem die Gebichte: "Meine Lebenszeit verstreicht," "Bott, beine Gute reicht fo weit", "Bufilieb", "Auf Gott und nicht auf meinen Rat".



Bon Marpurg rühren auch bie Compositionen ber beiben Boragischen

Dben und ber anberen fremblanbifden Dichtungen ber.

Die übrigen Componiften ericheinen auch in biefer Sammlung troden und wenig erfreulich; besonders abgeschmackt und zopfig find biesmal Graun, Rirnberger neben Nichelmann und Rademann.

Much ber fonft fo vortreffliche Componift Sad (vgl. Do. 88) verfagt in ber vorliegenden Sammlung noch mehr als in ben früheren. Wie hatte er aber auch ju ber unglaublichen Profa von Gebichten Dufit erfinden tonnen, wie a. B. "Das Glud ber Freundichaft":

> Die Tugenb ift bas Band ber Freunde. Rein Bund ift baurhaft ohne fie; Das Lafter macht nothwendig Feinbe, Drum lieben fich bie Denfchen nie. D! fuchte nur ber Menich bie Tugenb, Die Freundichaft follte allgemein, Und alle Welt wie eine Jugend Bon einem einggen Bater febn.

> Gh wir ber Tugenb Behren faffen, Co find wir alle fo gefinnt, Bir muffen uns nothwendig haffen; Denn Liebe ift ber Tugenb Rinb. Berlacht, ben Gat ber emgen Rriege Befammter Menichen unter fich! Er bleibt nur bem, ber bon ber Biege Sich nie getannt bat, lacherlich.

Ueber bie nachfte Sammlung: Beiftliche Dden, in Delodien gefett bon einigen Tontunftlern in Berlin, 1758 (Do. 67) fagt Marpurg felbst: "bie auctores ber beutschen Boefie und ber Dufit find einerlen mit benen ber "Beiftlichen, moralifchen und weltlichen Dben" und ber "Berlinischen Oben und Lieber." 32 Oben werben hier geboten, und zwar 30 einstimmige, 2 vierstimmige. Bon Componisten betheiligten sich: Marpurg (16), Agricola (4), Graun (3), Richelmann (2), Kraufe (2), Sad, Senfarth, Schale, Rademann, Faich (je 1), - von Dichtern: Gellert (13), Klopstod (5), Lange (5), Cramer (3), aus bem Bienen-ftod (5), aus ben Erweiterungen (1). Der musikalische Inhalt bieses Beftes ift noch durftiger als ber aller fruberen. Es icheint, bag fich befonbers Marpurg bei ben geiftlichen Liebern auf ein ihm völlig frembes Feld begeben hat, und daß das oben gegebene Lied eine Ausnahmestellung einnimmt. Bon Innigfeit ober Würde findet sich in all biesen Dben seine Spur, geschweige denn von religiöser Vertiesung. Um so mehr überrascht inmitten aller dieser Trivialitäten Graunt's prachtvolles Quartett: "Auserstehn, ja auferstehn," vgl. 80. 54 der Musitoeitpiele. Bd. II, S. 123 ift noch von diesem Werte die Rede. In der vorliegenden Sammlung steht die Composition geradezu wie ein Berg in der Gene.\*)

Eine Recension in ben "Hamburger Unterhaltungen", X 1770, S. 530, lobt die Sammlung theilweise, betont aber ben ungleichen Werth ber Compositionen.

Die nächste Sammlung: Herrn Professor Gellert's Oden und Liedern nebst einigen Fabeln, in Musik gesetzt von Berlinischen Tonkinstlern 1759 (Ro. 74), enthält 40 Stücke, darunter 18 Fabeln. Die Namen der Componiten sind nicht genannt. Der Herausgeber ist wiederum Marpurg nach der Angabe Forkels in dessen "Musikalischen Almanach" 1784, S. 101. Die Musik in diesem Werke ist trocken, melodielos und wirkt geradezu abstoßend.\*\*)

Noch zwei mufitglisch-litterarische Unternehmungen Marpurg's find au erwähnen, in die eine Reibe von Liebern eingestreut worden find, namlich: 1. Siftorifch-Rritifche Bentrage gur Aufnahme ber Mufit". I. Band, Berlin 1754/55, 5 Lieder, II. Band, 1756, 3 Lieder. - Die Compositionen ruhren ber von: Graun (2), Phil. Em. Bach, Richelmann, Ugricola, Schale (je 1); zwei find nicht unterzeichnet und ftammen wohl von Marpurg felbst. Die Dichtungen: Lessing (2), Offenselber (2), Bageborn, Grieß (2), Ug (1). 2. Kritifche Briefe über die Tonkunft, mit fleinen Rlavierstuden und Singoben begleitet. I. Band. 1760, 30 Lieber. Compositionen von Richelmann (4), Graun (3), Faich (1), Sad (2). Die übrigen find mit Initialen bezeichnet, 3. B. brei Lieber mit 3. D. U.; hiermit ift mahricheinlich Joh. Otto Uhbe gemeint, tal. Rammergerichterath in Berlin, an ben Marpurg feinen 21. fritischen Brief richtete. Unter vielen ber anderen Initialen verbirgt fich wohl Marpurg. - Dichter: Gleim (12), Offenfelber (4), Leffing (3), Rachariae, Fuchs, Liebertühn, Saller, Sageborn (je 1) und Unbefannte. -Der II. Band, 1763, und III. Band 1763 bis 64 enthalten je 1, refp. 4 Lieber. Bei zweien nennt fich Darpurg als Componift, Die Dichter find nicht genannt. 1 Text rührt von Offenfelber ber.

> Friedr. Bilh. Marpurg, 1718 auf einem Rittergute in ber Altmart geboren, 1795 in Berlin gestorben, mar nicht Musiter von Beruf,

<sup>&</sup>quot;) 3hr Werth ift schon von ben Zeitgenossen auerkannt worben. hermes hat ifr in feinem Roman: Cophiens Reise 1769 zwei andere Gebichte untergelegt. -

gelegt. — (\*\*) In Marpurg & "Listorijch-Kritischen Benträgen", IV, ist bei der Angeige bed Berks jede Kritis unterlassen; in seinen "Kritischen Briefen", I, 1760, S. 247 heißt es kurz und bündig: Sunt mala mixta donis, sunt dona mixta malis, woraus man schließen könnte, daß Marpurg bei der Herausgabe nicht betheiligt war.

entwidelte aber eine vielseitige Thätigkeit als Componist, Musikhistoriker und Kritiker. Wirkliche Verdienste erwarb er sich als Theoretiker; in Paris, wohin er 1746 als Gecretair eines hohen Officiers gereift mar, batte er Jean Philipp Rameau's Sarmoniesystem kennen gelernt, bas er in Deutschland einführte.

1763 murde Marpurg Breußischer Lotteriedirector, später erhielt er ben Titel eines Rriegerathe.

Chriftian Friebr. Rademann, 1735 in Bielefeld geboren, erhielt feinen mufitalischen Unterricht in Berlin und trat bier 1754 in die Rapelle Des Bringen Beinrich. Spater foll er im Dienft bes Bringen in Rheins. berg gewirft haben.

Sein Lehrer mar ber Ronial. Rammermufiter:

30h. Gabriel Cenfarth, geb. 1711 im Bergogthum Beimar, Schuler Balther's (des Freundes von Bach) in Weimar, murde 1740 Mitglied der Königl. Ravelle in Berlin. 1796 ift er gestorben.

Den Unterricht Walther's genoß auch Wilh. Aug. Traugott Roth. Bgl. über ihn unten Ro. 62.

Joh. Gottlieb Janitich, Contrabafiist der Königl. Rapelle in Berlin, hatte feit 1736 schon im Rheinsberger Orchester bes Kronprinzen musicirt. Er war 1708 in Schweibnig geboren und ift um 1760 in Berlin geftorben.

Phil. Em. Bad - fiebe Do. 64. Rirnberger - fiebe Do. 105. Graun - fiebe Do. 96, Schale - fiebe Do. 182. Maricola - fiebe Do. 41. Nichelmann - fiebe Do. 41. Sad - fiebe Do. 88. Rraufe - fiebe Do. 41. Quant - fiebe Do. 91.

51. 58. 113. 437. Fleifder. Dben und Lieber, 2 Theile, 1756 und 1757. Die erste Auflage ber Sammlung vom Jahre 1756 (Ro. 51) konnte nicht aufgefunden werden. Sochst mahricheinlich ift fie aber ibentisch mit ber mir vorliegenden zweiten v. 3. 1762, ba Widmung und Borbericht un-verandert herübergenommen find, ohne einen Zusat, ber auf die 2. Auflage Bezug bat. - 3m Borbericht ichreibt ber Componift, feine Freunde, beren viele mabre Renner bes feinen Geschmads in ber Tonfunft" find, hatten ihn versichert, er wurde mit ben Liebern eber Ehre als Schande einlegen. - Ueber bie vielen von ihm componirten Terte Rachariae's fagt Fleucher, er werbe glücklich fein, wenn feine Melobien nur einigermaßen bes gütigen Benfalls gewürdigt werben, welcher bem Dichter ben allen, die Geschmad und Gefühl haben, nicht hat entgeben konnen." Er fährt fort: "Renner werben am besten einsehen, wie nabe ich ben meinen Arbeiten ber Sprache ber Affetten gefommen, ber mahren Declamation gefolgt bin, und ben eigentlichen Charafter eines Liebes getroffen habe."

Beiterhin vertheibigt er bie Bollftimmigfeit feiner Lieber bamit, baß "bas Bollftimmige bem Claviere eigen, und ihm gemäßer fen, als Arteblanber, Lieb. I.

bas Einfache", und spricht ben gesunden Grundsat aus: "Jede Singftimme wird burch ein generalbagmäßiges Accompagnement bes Claviers vielmehr als burch eine nur simple Mitspielung ber Melobie allein, gehoben."

Daß Fleischer's "Bollstimmigkeit" Musitern unserer Zeit überaus mager ericheint, würde nicht gegen den Componisten sprechen. Schlimmer aber ist, daß der Zbeengehalt seiner Melodien an Armseligiet kaum übertroffen werden kann. Gleich das erste Lied ist ein abschreckendes Muster des vorher gerühmten "seinen Geschmacks" der Zeit. Die arg verschnörkelte Melodie entsteidet selbst Kleist ist ein der Ausmusch kund in den weiteren Rummern begegnen wir kaum jemals einem wirstlichen herzenston oder einem individuellen Juge. Eines der besteren Lieder ist noch das in unseren Musitbeispielen No. 64 wiedergegebene: Das Clavier; No. 63 dagegen: An den Schlassenschaft entwordschaft eine Murchschnitt. Melativ erträalich sind I. S. 12. 19. 22 und II S. 16.

Wenn fich Fleischer auch als nicht üblen Musiter ausweift, so bebeuten feine Liebercompositionen einen Rudschritt, ftatt eines Fortschritts.\*)

Von Dichtern ist in der ersten Sammlung ganz besonders Fleischer's Freund Zachariae berücksichtigt; er hat nicht nur 16 Texte, sondern auch eine Composition seines "schlafenden Mäddens" beigesteuert, die allerdings noch weniger gelungen ist als die Fleischer'sche (vgl. Band II S. 48). 3 Gedichte rühren von Hagedorn her, 2 von Lessing, je eines von Schlegel, Kleist und Uz. — In der Elein gewidneten zweiten Sammlung (No. 58) ist Gelsten felds mit 8 Gedichte vertreten, Gemmingen mit 6, Lessing mit 3, Zachariae mit 2, serner Ebert und Fuchs.

Bur Bibliographie trage ich noch nach, daß eine 3. Auflage der 1. Sammlung im Jahre 1776 erschienen ist; Forkel erwähnt dies in seinem Musikal. Almanach 1782 S. 61.

Ueber Ro. 113: Fleischer's 3 Cantaten jum Scherz und Bergnügen nebst einigen Oben und Liebern (es find 6) v. J. 1763 ift nur zu sagen, baß

<sup>\*)</sup> Die zeitgenössische Kritt trat Fleischer mit großem Wohlwolfen gegenüber. Marpurg schreibt erft febr günstig über ihn (Hitor Krit. Benträge, II, 1756), und macht erst spekenken gegen die Verlümstellung und llebertadung mit Ornamenten geltend (Kritische Briefe, I, 1760, S. 246.) Die beisälige Aufnahme der Sammlung constant zo h. Ehrsit. Erod haufen (Artischer Entwurf einer Wölscher Ir58): in zwei fast gleichautenden Recensionen wird Fleischer Erstindung. Gelang und Ausdruck nachgerühmt, während nur den ausgeschriebenen Berzierungen und der allzwollen Darmonie nicht zugestimmt wird (J. A. Hiller, Wöchaul.) Nachrichten, 1768, S. 74 und Damburger "Unterhaltungen", 1770, S. 531). — Schubart nennt die Eicher trefflich und geschmachvols (Netheit S. 159). Am Richtigken äußerte sich weiner Amschl nach der Anonymus in der "Völlichte der schonen Wisselfigen äußerte Schipzig 1758: "In Deren Jieligker" Doen hätten nach dem Urtheile wohrer Kenner des guten Gesanges die häusigen Auszierungen wegbleiben können. Man weiß nicht, ob man eine Opernarie, oder ein Trinklied lingt. Zu den leizteren sind sie ab unt und geläustelt, und zu den einer Engenatien Bollimmingteit ist die Darmonie sehr unrein, und die Welodie mehrentheils unfander."

bie anonhmen unbedeutenden Dichtungen ebenso unbedeutende und ein-

förmige Compositionen gefunden haben.

Auch in seiner Sammlung Größerer und kleinerer Singstude, 1788 (No. 437), zeigt sich Fleischer als Durchschnittsmusster ohne rechte Begabung. Man begreift nicht, wie Zemand solche Lieber veröffentlichen konnte, nachdem bereits drei Sammlungen von Joh. K. P. Schulz erschienen waren. Ein Beispiel craffer Philistrosität ist das Punschlied (vgl. Rusststeine No. 157), in dem eine kurzathmige trockene Melodie von einer ebenso ledernen, orgesartigen Begleitung immer unterbrochen wird; am Schluß führt F. die Singstimme um eine Undecime (!) nach abwärts. Das ganze Lieb macht einen geradezu parodistischen Eindruck.

Als Tegibiditer sind diesmal vertreten: Bachariae, Sturm, Alopstock, Niemann, Aleist, Bürger, Hölty, v. Gugenus, Thomsen, Weiß, Schmid, G. C. Claudius, Löwen mit je einem Lied, Boß, Gleim, Schrader mit je zweien, Sichenburg mit vieren. Die übrigen Gedicht sind unbekannten

Uriprungs.

Drei Gefänge Fleischer's im Vosssischen Musenalmanach für 1776 bringen keinerlei neue Züge. Das bei weitem natürlichste, frischeste Lied, das er geschrieben hat, rührt aus seinem 74. Jahre her; es ist ein Trinklied mit Vosssischem Text: "Wir Brüder sind noch Zecher" und kleth in Neichardt's "Liedern geselliger Freude" II, Leipzig 1796 S. 24. Es ist seiner Zeit viel gesungen worden.

Fleischer, 1722 in Koethen geboren, 1806 in Braunschweig gestorben, war ein berühmter Mann. Ueber 60 Jahre hindurch hat er in Braunschweig gewirtt, als Organist, Kammernustus und Hofvianist. Er war unter anderem Lehrer der Braunschweiglichen Prinzessun Anna Amalie, die später als Dezzogin von Weimar so segensreich wirtte. Als Clavierspieler galt Fleischer viel. Schubart, Reichardt, Gerber sprechen von ihm mit sehr hober Achtung.

# 52. Rungen, fiehe Rr. 32.

## 53. Lieder mit neuen Melodien, 1756.

Der unbekannte Autor gehört zu ben erfreulichen Erscheinungen seiner Beit. Hublec, oft sogar sinnige Melodit und geschiete sormale Abrundung zeichnen die 25 Compositionen aus; eine wirklich schlechte besindet sich nicht darunter. Allerdings sind die Melodien mitunter etwas inftrumental gesuhrt, die Reigung zu breitactigen Perioden sieht öfters einer vollen Wirtung entgegen, und die Deklamation ist keineswegs einwandfrei.

Die Antoren ber Texte sind nicht genannt. Behn Lieber stehen in Uz' Lyrischen Gedichten, eines ist von Zachariae. Bei drei Gedichten steht als Quelle "auß: Freund ersten Bandes X. Stüd".\*) — In der Borrebe, die aus Anspach 1755 batirt ist, heißt es, daß "einige bisher ungedruckte Texte einem auswärtigen und unbekannten Freund ber schönen Wissenschaften zum Versassen".

<sup>\*)</sup> Bgl. unfere No. 62: Roth, Lieber aus ber Bochenfchrift: Der Freund, 1757.

Marpurg's Recenfion ber Sammlung in ben "Aritischen Briefen" I 1760, S. 244 ift überaus unfreundlich gehalten.

#### 54. Marpurg, fiehe Do. 50.

55. Reue Melodien für das Clavir (sic) und zum Singen. 1756. Auch diese 25 Lieder sind für die Zeit, in der sie erschienen, auffallend gut. Durch slaver und freier gesührte Melodien erhebt sich der undetannte Componist über viele seiner Zeitgenossen. Bom Schnörkelweien konnte er sich allerdings nicht völlig frei machen, und wirkliche Bedeutung hat wohl keine einzige Nummer.

Die Textbichter find nicht erwähnt. 5 Lieber ruhren von Gifete ber, 4 von Bachariae, 2 von Eramer, andere von Elias Schlegel, hage-

born, Ebert, Ramler, Conrad Arnold Schmib.

Marpurg's Kritit ber Sammlung lautet nicht ganz so bissig, wie die ber No. 53; er wolle, schreibt er, wegen einiger so ziemlich erträgslicher Stücke die übrigen schlechten schonen. (Kritische Briefe, I, 1760, S. 245.)

### 56. Bode, fiehe Do. 42.

57. Endter, Lieder jum Scherz und Beitvertreib 1757.

Die Borrebe bes Berts ift in bem üblichen bescheibenen Tone gehalten: Der Componist wolle nicht die Ruhnheit haben, großen Meistern ben Rang abzulaufen, fondern mochte nur benen ein Beranugen machen. Die fich jum Reitvertreibe im Singen und auf bem Rlaviere üben wollen. Infolgebeffen habe er bie Delobien leicht gestaltet, bamit fie "ohne viele Mube fowohl gespielet, als gesungen werben fonnen"; auf alle "Benbungen und Laufe" fei verzichtet und bie Singftimme weber fehr hoch, noch fehr tief gesett worden. Gleichwohl habe er "bas Angenehme und Reigende, und insonderheit bas, mas bie Reduer und Dichter ben natürlichen Fluß nennen, und welches gang unftreitig in ber Tontunft nachgeahmt werben fann", nicht aus ben Augen gelaffen.\*) - Enbter läßt bann noch eine ausführliche Abhandlung barüber folgen, bag "ber Ausbruck ber Roten mit bem Ausbruck ber Rebe ober bes Liebes, melches mit einer Melodie verfeben werben foll, in ber möglichften Uebereinftimmung ftebe". (In bem Sabrzehnt, in bem Sperontes' Singenbe Dufe noch eine fünfte Auflage erlebt hatte, war es vielleicht nicht überfluffig, folche Gelbstverftanblichkeiten immer und immer wieder zu betonen!)

<sup>&</sup>quot;) Manche emphatisch ausgesprochene Gemeinpläge in Ender's Borrede mirten geradezu humoristisch: "Die Lebhaftigteit, das Feuer, und die angerehme oder unangenehme Gemültsbervegung, die der Dichter in ieinen Liedern herrichen läßt, muß auch der Tontünister durch seine Noten, so viel er immer kann, auszudrücken sich bemüßen. Benn iener von lauter knutächungen singt, so muß biefer gleichfall sich aus einem entzückenden Tone bören lassen. Wenn jener über die Undeständigkeit seiner Ehseris leitze und laget, so muß auch dieser ein Mitselden mit ihm haben, und foldes durch einen janmernden Ton entdecken."

"Bird biese harmonie ber Tone mit dem Affecte der Rede nicht beobachtet", fährt Endter fort, "so wird eine Melodie allezeit abgeschmacht und tobt seyn, wenn sie gleich nach den übrigen Regeln der Setzunst auf bas genaueste abgezirkelt worden ist."

Glücklicherweise steht bei Endter die Praxis mit der Theorie nicht allzusehr im Widerspruch. Er zeigt sich als guten Musiker, der auch für Melodie nicht ohne Begadung ist. Die sormelle Abrundung der Lieder erscheint meist trefslich. Gegen Gräse's Sammlung etwa bedeutet die vorliegende einen großen Fortschritt. Aber der Componist ist ungleich; neden einzelnen ganz hübschen Nummern (z. B. No. 10, 17, 19, 25) steht viel mattes Zeug, und über ein gewisses mittleres Niveau erhebt sich Endber nirgends. — Unerwähnt soll nicht bleiben, daß er einige nicht üble Schlüßritverelle und einmal auch in der Mitte des Liedes ein Zwischenspiel des Claviers brinat.

Der Sat ist meist zweistimmig, manchmal gesellt sich eine britte Stimme hinzu. Die Basse sim nirgends beziffert. — Als Vortragsbezeichnung kommt hier (wie später bei herbing) zweimal "Schmäuchelnb" vor.

Die Dichter ber 25 Lieber sind nicht genannt. Lessing ift mit 3, Gleim und U3 mit 2, Schmib und Fuchs mit einem Gebicht vertreten; bie übrigen habe ich nicht bestimmen können.

Endrer, ein Jugendreund Adolph Carl Kungen's, ift 1728 geboren und 1793 geftorden. Seinen ersten Unterricht erhielt er in Hamburg, 1746 (mit 18 Jahren) wurde er Organist in Bursehube und 1787 Organist in Altona, wo er die au seinem Tode thätig war. — Außer den vorsiegenden Lieden dat er nichts veröffentlicht.

58. Fleifcher, fiebe Do. 51.

59. 86. 104? Hertel. Löwen's Oben und Lieber (24 Rummern), 1757 und: Mufit zu 24 neuen Oben und Lieberu aus der Feder Löwen's, 1760. (Ro. 59 und 86.) Auf größere Bedeutung fann teine diefer Compositionen Anspruch machen. Sie zeigen keine hervorragende Erstüdung, und die Melodien sind zum größen Theil abhängig vom Basso continuo. Aber die Lieber haben einen großen Vorzug: sie sind vocal gesetzt und meistens knapp und resativ volksthümlich gestaltet.

Interessant ift, daß hertel im Borbericht ber zweiten Sammlung ausbrücklich zu versichern für nöthig halt, er habe "ben Setzung ber Musif zugleich auf Melobie und harmonie gedacht" und die sonst 10 gewöhnlichen Wieberholungen in jeder Strophe vermieden. Er fahrt bann bezeichnendermeise fort:

Man singt solche Lieber nicht allezeit, sonbern man spielet sie zuweilen nur auf dem Clavier, in dem man sich die Worte und die Leideuschaft, die in solchen herrschet, daben in Gedanten vorstellet. Das Clavier aber nuß billig beydes durch Melodie und Harmonie schildern.

Für die Geschichte bes beutschen Liedes find die bier gesperrt ge-

brudten Worte nicht unwichtig.

Compositionen wie die Hertel'schen, die anständiges Mittelgut brachten und neue Wege nicht einschliegen, wurden von der zeitgenösssichen Kritif natürlich sehr geschäft. Marpurg\*) rühmt die "schonen und angenehmen Melodien auf schone Boesien geseht" und Hiller\*) erklärt, "man kann teine gefälligeren und schöneren Welodien verlangen." Günstig, wenn auch mit einer keinen Einschränkung, äußert sich auch ein anonymer Recensent i. S. 1770. \*\*\*)

hertel gehört hochft wahrscheinlich auch die anonym erschienene

Romanzen und Melobien, 1762 (Ro. 104). Der ungenannte Dichter ist auch in biesem Werte Loewen.+)

Es sind 7 Bankelsanger-Lieder, die in directer Nachahmung von Gleim's "Romanzen" (1756) gedichtet waren. Der Musik geht ein "Schreiben an Herrn H." (wohl hertel) voran: der Dichter sendet sieden Mordgeschickhen mit der Vitte, ihm Welodien dazu zu verfertigen und verspricht, daß man "dei dergleichen (Bänkelsanger-) Gewerbe vor den Anfällen des Hungers sicher seyn kann. Ein hölzernes Gerippe, an demeleben eine auf Leinwand gemahlte Geschichte geheftet, ein weißes Sädchen, und eine schneiden und dauerbafte Kehle wird auch auf dan kenn kleinsten Dorfe Bewunderer und Mäcenaten erweden, und ich wette, daß manche Mordgeschichte auf einem einzigen Jahrmarkt mehr eingetragen als das erhabenste Gedicht" 2c. 2c. Der Dichter räth deshald diesen neuen Weg einzuschlagen.

Es folgen bann die Lieder, jedes mit langem Bankelfänger-Titel versehen, mit einer kurzen Melodie, nach der die 15-24-30 Strophen gesungen werden sollen. — Den Schluß bildet ein parodistiftiges Schreiben, datirt Singeseld, unterzeichnet Urban Jobst, in dem dieser dem Dichter einige bewährte Melodien eines Bankelfängerpaars zu den "Romanzen"

fenbet.

Die Musik zu ben berben Texten macht einen erfreulichen Eindruck und trifft auch ben parodistischen Ton manchmal recht gut. Besonbers

1877 flegene und guben in gening in bei Music betreffend, Leipzig 1768, S. 76.
2013 und ähnlich S. 497.
2013 Böchentliche Nachrichten die Music betreffend, Leipzig 1768, S. 76.
2014 Soh. Christ. Stockhausen hatte in seinem "Etilischen Entwurf" 1758 die Compositionen recht gesobt, nicht so sehr dangen der Anonymus in der "Bibliothef der ficknen Missenschaften.

<sup>\*)</sup> historisch-Kritische Bentrage, III, Berlin 1757, S. 370. — "Größtentheils febr fliebend und faßlich" nennt Marpurg die Oben in ben Kritischen Briefen, 1760, S. 251 und dinlich S. 497.

Joh, Chrill. Stock gelobt, mich so febr bagegen der Annourt 1685 die Sompositionen recht gelobt, mich so febr bagegen der Annourus in der "Sibilioskef der schönen Wissenschaften", Leipzig 1758.

†) Loewen war ohssecretär in Schwerin, wo Hertel die Stellung des Hofcomwonisten besseidete. Im Borwort der unter No. 59 erwähnten ersten Sammlung von "Löwen's Oben und Liedern" heißt est "sie sind, außer einigen wenigen, disser noch nicht besannt." Hieraus geht bervor, daß dies pertel-köwen'sden Lieder noch früher erschienen sind, als die im gleichen Jahre (1757) veröffentlichte Textausgabe der Söwen'sden Gebidere

hubich erscheinen mir bie wehleibige Bankelfangerweise G. 18 und bie luftige S. 36. - Auch bie Tempo- und Bortragsbezeichnungen find gang ftilboll; fie lauten u. a.: "Rach bem man Reit hat", "Wie fiche gehort", "Barmbergia". \*)

> Bertel, 1726 in Gifenach geboren, wurde 1757 Sofcomponift, fpater Softapellmeifter in Schwerin. Er mar ein vorzüglicher Biolinift und Bianift. Huch als mufitalifcher Schriftfteller bethätigte er fich. Er ftarb 1789 in Schwerin.

60. 177. 210. Johann Beinrich Beffe, Lieber gum unfchuls bigen Bergnugen, 1757 (Ro. 60). Die Composition ber 18 Lieber ift im höchsten Grabe mittelmäßig. Die Dichter ber mitunter fehr ichlupfrigen Tegte find nicht genannt, fie laffen fich aber aus einem Danuffript Seffe's ermitteln, bas in ber großherzoglichen Mufitaliensammlung in Schwerin liegt; nach biefem ruhren 6 Gebichte von Bauli, 3 von Münter, 3 von M. v. C., je 1 von Gleim, Consbruch und Aminth her (Aminth hatte feine "Früchte mußiger Stunden" ebenfalls in Lubed erfcheinen laffen). - Beife's Widmung bes ebenermahnten Compositionsmanuscripts ift in mehr als einer Beziehung intereffant, und ich laffe fie beshalb im Bortlaut folgen:

#### Durchlauchtiafter Erb. Brink Onabigiter Gurit und herr!

Em. Sochfürftl. Durcht. merben nach Derofelben preifmurbigen Gulbe gnabigit geruhen, daß ein Berehrer ber angenehmen Tontunft fich erfühnet, Denenselben einige Dben in tieffter Unterwurfigkeit zu prafentiren. Die Urten biefer Befange find aniego an allen Sofen Deutschlands fo beliebt, baß fie fait bie ichonften Arien ju verbrengen fuchen; und ba auch an Derojelben Durchl. Saufe, die Oben unter ben edelften und angenehmften Ergöhungen ichon langiten einen Blag erhalten: fo murbe mich bochft eigogningen igion langigen einen paus einge von bengehenben Derofelben gnäbigft Boblgefallen erlangen sollen. Em. hochfurftl. Durchl. werden nach berfelben hulbreichen Ermeffen solche, als ein Zeichen meiner tiefften Unterthänigkeit anzunehmen gnädigst gestatten. In solcher erstirbt mit ber allertiefsten Devotion Ew. Sochfürstl. Durchl.

unterthänigfter Rnecht

Robann Beinrich Beffe Director Musicis.

Gutin, b. 20. Mara 1755.

Marburg's Recenfion ber porliegenben Sammlung hebt amar einige Fehler beraus, ift aber im gangen fehr mohlwollend gehalten. Bon Beffe's Compositionen ju Gellert's geiftlichen Dben und

Liebern, 1774 (Do. 177a und 177b) habe ich nur ben zweiten Theil

<sup>\*)</sup> In einer Necension ber Hamburger "Unterhaltungen", VI, S. 162 wird bie Musset zu diesen Romanzen Hiller pageschrieben. Es ist kaum ein Zweisel möglich, daß hier eine Berwechselung vorlieget, und jana mit den unter No. 187 erwähnten "Romanzen mit Welobien" von Schiebeler. — Marpurg bespricht die Sammlung No. 104 in den "Kritischen Briesen", II, 1762, S. 427 in günstiger Weise Ueber die sehr berbe Legtunierlage äußert er sich refignirt.

finden können, der 34 Gellert'iche Texte und außerdem 4 von Thomsen, 3 von Unbekannten enthält. Die Musik ist für Gesang mit Begleitung von 2 Biolinen und Baß gesetht. Sie macht einen unbedeutenden Ein-

brud und wirft in hohem Grabe ermubenb.

1777 folgten 38' neue moralische Oben und Lieder (Ro. 210), bie gegen die 20 Jahre früher erschienene erste Sammlung (Ro. 60) inobern einen gewissen Fortichritt zeigen, als der musitalische Bau inzwischen
bester geworden ist. Von irgendwelcher Phantasse sindet sich freilich auch hier
teine Spur, und die Detlamation ist bei einigen Stücken geradezu entsehlich. Ganz besonders talentlos erscheinen die Compositionen der beliedten
Lieder: "Was frag ich viel nach Gelb und Gut" und "Ausgelitten hast
Du. ausgerungen."

Stamford, Solty, Miller, Reigenstein gehoren u. v. a. zu ben

Dichtern, beren Lieber Beffe in biefer Sammlung componirt bat.

Ueber Sesse kann ich nichts weiter berichten, als daß er Hofcantor und Musikdirector zu Gutin in Hossein gewesen ist, wie aus dem Titelblatt des legten Werks hervorgeht. Gin Jahr nach dem Erscheinen der Lieder ist er gestorben. Sein Nachfolger als Kapellmeister des Furstbischoff in Eutin wurde am 9. April 1779 Franz Anton von Weber, dem sieden Jahre später in Sutin sein Sohn Karl Maria geboren ward.

#### 61. Lending's Oden und Lieder, 1757.

In der wißigen und gut geschriebenen Vorrede spottet der Componist über die Autoren, die "ihren geduldigen Lesenn in sehr langen Vorreden alle Schönheiten angezeigt, die in ihren Werken nicht sind. Sie reden darum sehr viel vom Prächtigen und Gesälligen, das sie gesucht — aber nicht gefunden haben, und noch mancherley von einer schönen Natur — die sie sie nicht kannten." Noch schlimmer kommen die Wusster weg, die "sich auch als Dichter haben zeigen wollen", die "unaussörlich forkaben, Spreu unter den Weizen zu mischen, und die geschmackvollsten Oden unsprer siedenswürdigten Dichter mit ihren pöbeshaften Indssern zu vermengen." — Schließlich ironisirt er die "gesehrten Journale", die unverständig urtheilen: "Journale, in benen man die Telemannischen, verschieden in Verlin and Licht getretene und noch einige wenige andere Oden, welche diesen ihrgedachten an die Seite zu stehen verdienen mögten, verzegebens suchen würde."

Der hohe Standpunkt, den Leyding in dieser Borrede anderen Componisten gegenüber einnehmen möchte, erscheint durch seine eigenen Produktionen nicht gerechtsertigt. Er zeigt sich als schlechten Musiker ohne Ersindung und Geschmack, der nicht einmal vocal zu schreiben versteht. Der übergalante Sits seiner Zeit sindet in ihm einen allzu willigen

Bertreter.

Die von Leibing gerügte Unverständigfeit ber "gelehrten Journale" ift ihm felbst zu Statten gefommen, benn bie Recensionen\*) über feine

<sup>\*)</sup> Bgl. Marpurg, Siftor. Krit. Bentrage, III, 1758, S. 560 und Kritische Briefe, I, 1760, S. 251, Joh. Christ. Stodhausen, Critischer Entwurf zc., 1758,

Oben und Lieber lauten meift gunftig. In Betracht zu ziehen ift freilich, baß L. selbst Schriftsteller war und von seinen Collegen beshalb besonders rudlichtsvoll behandelt wurde.

Die Texte find von Gleim, Leffing, Gifete und jum Theil von Leubing felbft.

Lending war 1721 in Berben geboren, wurde Borsteher einer Ersiehungsanstalt in hamburg und ftarb 1781.

62. W. A. T. Roth's Lieber aus der Wochenschrift: Der Freund, 1757, 10 an der Zahl, mussen als unbedeutende Machwerte bezeichnet werden. Die Melodien sind fast durchgängig mitgslüct. Mit zwei Ausnahmen sammtlich auf Texte mit Refrain geseht, machen sie, gerade weil der Componist sich Mühe giebt, Abwechslung hineinzubringen, den Eindruck des Gefünstelten.

Hervorzuheben ift, daß Roth bei einem Liebe (No. 5) den Versuch macht, den Kehrreim, der sonst fitets mit einer möglichst eingänglichen Melodie ausgestattet wird, im Recitativ zu bringen. Sin phantasie-voller Musiker hätte mit dieser Reuerung manche gute Wirkung hervorbringen können, Roth's Talent versagte aber auch bier.

Die Stimme wird meift gang instrumental behandelt, babei liegt alles febr boch.

Die Berfaffer ber Terte habe ich nicht ermitteln tonnen.

Roth, um 1720 im Ersurischen geboren, studirte in Ersurt und Weimar Musik, später in Halle Philosophie und Theologie. 1754 wandte er sig nach Berlin und war hier als Musischerer thätig. Byl. Marpurgi Historigh-Kritische Bepträge zur Aufnahme der Musik 1, 1755, S. 506.

64. 102. 116. 121. 123. 151. 172. 255a. 274a. 413a. 462. Philipp Emanuel Bach hat sich während veier Jahrzehnte seines Lebens vielsach mit Liedcompositionen beschäftigt, die im großen Ganxen zwar nicht auf der Höhe seiner Klavierwerte stehen, im Einzelnen aber Bedeutendes bringen. Die weitesse Verbreitung hat sein erstes Liederwert: Gellert's geistliche Oden gefunden, v. J. 1758 (No. 64). Im Jahr vorher hatte Gellert seine 54 geistlichen Oden und Lieder veröffentlicht, über deren tiese Wirkung auf die zeitgenössischen Musiker in Band II, S. 55, berichtet wird. Bach hat sammtliche Texte in Musike gefett, auch diesenigen, bei denen Gellert Chorasmelodien angegeden hat.

Jum Beginn ber Borrebe macht Bach eine tiefe Reverny vor bem berühmten Berfasser der Lieder. Er fahrt dann fort: "Ich für mein Theil bin von der Bortrefisicheit der erbadenen, lehrreichen Gedanfen, wovon diese Lieder voll sind, dergestalt burchdrungen worden, daß ich mich nich habe enthalten können, ihnen allen, ohne Auskanden, Melodien zu sepen."

S. 210, Joh. Ab. Hiller, Wöchentliche Nachrichten, 1768, S. 761, hamburger "Unterhaltungen", X. 1770, S. 532. — Nur der verständige anonyme Krütler der Nicolai"schen Bibliothek der schönen Wissenschaften zc., Leipzig 1758, nennt die Oden ziemtlich steif.

Bach idreibt noch, er habe feinen Melobien die nothige Sarmonie und Manieren beigefügt, "um fie nicht "ber Billfuhr eines fteifen General Bag. Svielers

überlaffen ju burfen," und er ichließt:

"Ben Berfertigung ber Melodien habe ich, fo viel möglich, auf bas game Lied geleben. Ich fage, so viel möglich, weil keinem Tonverständigen unwissend seine fannt, daß man von einer Melodie, wortach mehr als eine Cropbe gelingen wich, nicht zu viel sorbern mille, inden die Berichiebenbeit der Unterscheitngs: Zeichgen der eine und mehriplbigten Wörter, auch oft der Materie u. f. w., in dem musitalischen Ausbrucke einen großen Unterscheid machet. Wan wird aus meiner Arbeit ersehen, daß ich auf verschiedene Urt vielen bergleichen Ungleichheiten auszuweichen gesucht habe."

Bach bietet in ben vorliegenden Compositionen zum Theil hervorragende Runftwerke, Die namentlich in contrapunttischer Beziehung von hohem Intereffe find. Dag die technische Arbeit meifterhaft ift, braucht bei einem Componisten von Bach's Range nicht erst erwähnt zu werben. - Bon bem Abel und ber Innigfeit mancher Dben follen bie in ben Mufitbeispielen abgebruckten Ro. 162 und 163 Broben geben; ihre Rahl hatte verfünifacht werben tonnen. Bemerkenswerth ift, bag Bach einer ber Allererften ift, bie ausgebilbete Ritornelle in bas beutsche Lieb eingeführt haben. Lied ift allerbings hier nicht bas rechte Bort, es find vielmehr theils choralartige, theils hymnenartige Stude.

Bach's Reitgenoffen haben ben Werth feines Werts erfannt, wie icon die Thatfache ber fünf Auflagen bezeugt. Die Beliebtheit ber Oben hat lange angehalten. Nachbem Darpurg geschrieben hatte, er getraue fich nicht, die Compositionen nach Berdienst zu loben\*), heißt es in Siller's "Wöchentlichen Rachrichten" 1768, fie feien teinem Liebhaber ber Dlufit unbefannt, und noch 1787 wird in Cramer's "Magagin" bie

weite Berbreitung ber Compositionen erwähnt. \*\*)

Sehr warm find Gellert's Dantworte an Bach, beffen Compositionen feiner Dben ibn entzudten:

> "Das beste Lied ift ohne die ihm eigene Melodie ein liebenbes Berg, bem feine Gattin mangelt, Die feine Empfindungen befeelt, indem er bie übrigen erwedt. " \*\*\*)

Bei aller Berthichatung ber Bach'ichen Compositionen muß inbeffen

\*) "historisch Kritische Bentrage", III, 1758. In seinen "Kritischen Briefen", I, 1760, S. 251 tommt Marpurg nochmals auf Bach's bier bewährte "göttliche

Runft" jurud.

die sehr rühmende Recension der "geistlichen Oben und Lieder" in den Samburger "Unterhaltungen", X, 1770, S. 581 hingewiesen, sowie in Schubart's Nestbeit,

S. 180.

<sup>. 306).</sup> Friedr. Reichardt klagt allerdings in seinem "Kunstmagazin" 1782, S. 172, diese Compositionen, die in Aller Hande sein sollten, seien "außer dem Bande, wo Bach und Gellert selbst gelebt, wenig gelungen". — 14 Jahre später hebt Reichardt übrigens das Ungelaugliche der Compositionen und ihren Mangel an peet Aretgaret untgene son angelangtung ver Compolitonen und izren Wangel an Einsacheit tabelnd hervor (Mustal Munanach für 1796.) Bon den josteren Beurtheilern überichäßen meiner Ansicht nach W. Hiehl und besonders der trütslofe C. Hitter die Bedeutung der Lieber; viel schimmer aber ist die Unterschapung im Schneiber's und Lindner's Merten, a. a. D. S. 114 resp. S. 143.

\*\*\*) Byl. Schubart, Deutsche Chronit 1774, S. 280. — Es sei hier noch auf

ausgesprochen werden, daß den erwähnten großen Borzügen auch große Mängel gegenüberstehen. Bor allem sind es, wie schon augedeutet wurde, teine eigentlichen Lieber. Nirgends begegnen wir einer eingänglichen Melodie, und man ist oft versucht, zu glauben, daß dem Componisten die rechte gesangliche Empsindung mangelt. Dazu ist diese ernste gesistliche Musik nach der Mode der Zeit mit sehr zahlreichen Trillern, Doppelschlägen, Schleisern zc. zc. ausgeschmückt, die ihre instrumentale Herkunst nicht verleugnen, ferner kehren gewisse Manieren in der Harmonie und Melodie gar zu oft wieder, die Vorliebe für Synkopen wirst ermübend, und die Veclamation ist manchmal fragwürdig.

Bu ben besten Stüden gehören u. a. S. 9, 20, 37, 38, und nament- lich 45, 50, 51, 52, 53, 56.

Neubrucke, und zwar modernisirte Bearbeitungen haben veranstaltet E. H. Bitter, Berlin bei Simrock, 12 Lieber) und Heinrich Reimann (Das beutsche geistliche Lied, Berlin, Band VI, 2 Lieber).

Als Anhang zur britten Auflage seines Werks ließ Bach i. J. 1764 noch weitere 12 geistliche Oben und Lieber (Ro. 116) erscheinen, unter benen sich ber 88. Pfalm befindet, Ro. 164 der Musitbeitplete, ein herrliches Stück. Selten ist Philipp Emanuel seinem Water so nache gekommen, wie hier, und es erscheint schwer begreistig, daß ein Musikstück von solchem Werthe bister nicht beachtet worden ist. \*)

Nach ber Form sind alle biese Compositionen rechte Clavier-Lieder: zwei Spsteme, ber Bag nicht bezissert, bie Mittelstimmen ausgeschrieben.

Weit unter bem Nivau der Gellert'schen Lieder steht Bach's erste Sammlung seiner weltsichen "Oden mit Melodien" v. 3. 1762 (Mo. 102), die i. 3. 1774 uochmals aufgelegt worden ist. Hier treten Bach's Schwächen als Liedercomponist start hervor. Die Melodien sind der Mehrzahl nach ganz instrumental, sörmlich staviermäßig gesihrt, eine warme Empssindung tritt sehr selten hervor, und das Ganze wirkt unerfreulich. — Uebrigens waren die meisten hier gesammelten Lieder bereits vorher einzeln verössenlicht worden, und zwar in Gräse's Odensammlung 1741—43, Ramler-Krause's Oden mit Melodien 1753—55, Marpung's Keuen Liedern zum Singen 1756, dem Berlinischen Oden und Liedern 1756—1759 und Marpung's Historisch-Kritischen Beyträgen 1754—55.

Richt ohne Reiz ist darunter das Lied "Uns lodt die Morgenröthe" aus Marpurg's Sammlung 1756, und sehr anmuthig: "Gilt, ihr Schäfer" aus Gräse's Werk, veral. Musitbetipiele Ro. 27.

Die Dichter ber 20 Lieber sind nicht genannt. Ermitteln ließen sich: Mariane von Ziegler, Hageborn (3), Haller, Lessing (2), Gleim (2).

<sup>\*)</sup> Rur Siller schreibt in seinen "Böchentlichen Nachrichten" 1768, S. 75: "Die mölf Lieber haben mit ben vierundhinfzig Oben u. Liebern gleiche Burbe." — Bon den übrigen 11 Liedern steht übrigens keines auf ber hohe bes 88. Plalms; manche sind recht schablonenhaft und keif.

— Eine rühmenbe Recension findet sich in ben Hamburger "Unterhaltungen" X, 1770, S. 531.

Bach's Clavierstücke verschiedener Art v. J. 1765 (No. 121) enthalten neben 19 Justrumentalnummern 3 Singoben mit Texten von K. B. Müller und Giseke.

Ungleich bedeutender als diese ist die 1766 erschienene Singode "Der Wirth und die Gäste" (No. 123) — vergl. Musitheispiele Ro. 77 — ein schön gesormtes, frisches flottes Studentenlied, das formlich zum Mitsingen einlädt. Kein Wunder, daß es in drei Auflagen verbreitet worden ist.

Unter ben 23 Liebern bes Musitalischen Vielerlens v. 3. 1770 (Ro. 151) rührt nur eines von bem Herausgeber Phil. Em. Bach her. Sonst bringt die Sammlung 5 Lieber bes Budeburger Bach, eins vom Eisenacher Joh. Ernst Bach, 2 von Graun, 4 von Kirnberger, je 3 von Cramer, Gräfe, Fasch und eins von Schönfeld. Außerbem enthält das Vielerley eine Reihe der allerverschiedenartigsten Instrumentalstück.\*)

Ein größeres Botalwert bes Meisters solgte 1774 in Eramer's Psalmen (Ro. 172). In der Borrede schreibt Bach, daß schon längst die Forderung an ihn herangetreten sei, diese Psalmen zu componiren. Die Ulebersegung Eramer's, "eines unserer größten Gottesgelehrten", rühmt Bach außerordentlich. Er hosse, die Melodien würden denselben Beisall sinden, wie seine Compositionen zu Gellert. Es seien "kurze Melodien zum Singen ben dem Clavier für Liebhader, die in der Ausführung noch nicht start sind." Bei weitäusigerer Ausarbeitung hätten die Psalmen ungleich mehr gewonnen. "Wer den Zwang kennt, welcher bei Melodien zu mehr, als einer Strophe, undermeidlich ist; wem ferner bekannt ist, wie sehr diese, wegen der Modulation, so furze und eingeschränkte Feld bereits bearbeitet worden: der wird nicht zu viel verlaugen."

Die 42 Compositionen bringen im Einzelnen viel Schönes, enthalten aber m. E. kein wirklich herverragendes Stück. Durch eine gewisse Kraft und Größe zeichnen sich die Psalmen S. 4, 30, 40 aus; von interessanter annnischer Arbeit sind S. 16 und 45, auch S. 27 bietet harmonische Schönheiten, S. 47 ist stimmungsvoll. Die Welodien sind aber salfämmtlich unvokal und oft recht verschroben. Sigenthümslich ist Bach's Borliebe, mit dissonirenden Accorden zu beginnen.

E. H. Bitter hat auch von diesem Werke 6 Stücke im Neudruck veröffentlicht (Berlin bei Simrock), indeffen erscheint seine Auswahl nicht sehr glücklich. – Bach's Zeitgenossen von dem Werke in den höchsten Ausdrücken gesprochen, so 3. B. Schubart in der "Deutschen Egronit" 1774, S. 279, und Reichardt im "Kunstmagazin" 1782; R. führt be-

<sup>\*)</sup> Die Sammlung wird fehr gelobt in Hiller's "Wöchentl. Nachrichten", 1770 (in 6 verschiedenen Nummern) und den Hamburger "Unterhaltungen" X, 1770, S. 78 und 158.

weglich Klage darüber, daß die Compositionen noch keine neue Aussage ersebt hätten. — Dreimal ausgelegt wurde Bach's nächste Werk, Sturm 's geistliche Gesange v. J. 1780—81 (255a und 274a), je 30 Lieder enthaltend. Diese beiben Sammlungen machen einen bebeutenderen Sindruck als die Compositionen der Psalmen. Das Ganze hat etwas Kräftiges, Knorriges, Charastervolles. Auch an wirklich schönen, ergreisenden Jügen ist kein Mangel, doch stört öfters hier wie in den Psalmen Kedanterie und Schablone, und der große Jug der Gellert'schen Lieder v. I. 1758 wird setten erreicht. — Als die besten Lieder erscheinen mir I. S. 4, 5, 6, 10, 13, 14, 29 (Halbschus), II. S. 5, 7, 8, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 31.

Rendrude von je 6 Liedern veranstalteten C. H. Bitter (Berlin bei Simrod) und Reimann (Das deutsche geistliche Lieb, V, ebendort). —

Ueber ben Dichter Sturm vgl. Bb. II, G. 362.

Bach's 14 Neue Melobien zu einigen Liebern bes neuen Hamburger-Gesangbuch v. J. 1787 (Ro. 413a) gehören eigentlich nicht in unser Wert, weil sie Choräle bieten. Als solche sind sie wohlstlingend und schön. Bach hat hier mehrere Texte nochmals componirt, die bereits in seinen "Geistlichen Oben und Liebern" v. J. 1758 gestanden hatten, z. B. "Die Himmel rühmen", "Gott ist mein Lieb", "Wie groß ist des Allmächt'gen Güte". Besonders schön ist das zweite von ihnen.

In diesem Werte, das für die praktischen Bedürfnisse der Gemeinde bestimmt war, hat Bach so gesangliche und leicht saßliche Melodien geschrieben, wie sonst nirgends. Der Baß ist hier bezissert, Mittelstimmen fehlen.

Das lette Lieberwert Bad's, Die "Neuen Lieber-Melobien v. 3. 1789 (Do. 462) haben wieder weltlichen Inhalt. Es find im Gangen 21 Lieber und eine Cantate, beren Terte von Gleim, Solty, Saller, 3. A. Schlegel, Ebeling, ber Ungerin, Robing (4), Gerftenberg, Elife v. b. Rede herrühren. Die Sammlung zeigt einen Fortschritt gegen bie Dben mit Melobien v. 3. 1762. Badi's formelle Meifterschaft icheint inzwischen noch gewachsen zu sein, und die Stimme wird hier meift nicht gang fo instrumental behandelt wie fruber. Gine gewiffe nordbeutsche Berbheit giebt manchen Liebern bie rechte Gigenart. Im Großen und Bangen fann Bach allerbings auch hier ben Rujammenhang mit bem Contrapuntt noch nicht verleugnen, frei entwickelt find nur wenige Melobien. Unfere Mufitbeiibiele enthalten unter Ro. 78 bas "Ronnenlied", eine pornehme Composition, die freilich aufs Intimfte betrachtet werben will; ber Refrain "Oh Liebe, was hab' ich gethan", bringt in feiner Anticipation der Melodie einen direkt Brahms'ichen Zug, der hier merkwürdig ans muthet. Ein liebenswürdiges Rococo-Stück, dessen Refrain sehr fein und humoriftisch gestaltet ift, tritt une im Phonix, Ro. 165 der Musitbeiipiele, entgegen. - Bon ben übrigen Befangen fei besonders auf bas ichone "Tobtengraberlied", G. 1 und auf "Belife und Thyrfis" mit feinen vornehmen Wendungen hingewiesen. Manche Lieber find wieber unendlich hoch gefett, fo beginnt bas auf G. 8 mit bem hoben g!

Bon Bach's Beiträgen zu ben Mufenalmanachen steht in ben Mufitbeispielen unter Ro. 166 bas schone Lieb "Ich ging unter Erlen"; Ro. 79 "Die Trennung", ift aus ber banbichriftlichen

> "Cammlung von geiftlichen und weltlichen Oben und Liebern mit Melobien von bem herrn Capellmeister Karl Phil. Eman. Bach, bie in verschiebenen Cammlungen einzeln gebruckt stehen, nebft einigen ungebruckten,"

einem höchst zwerkässigen Manuscript ber Conservatoriums-Bibliothek in Brüsel, über das ich im "Jahrbuch der Musstibiliothek Jeters sir 1899" berichtet habe. "Die Trennung" gehörte zu den disher ungedruckten Gesängen. Auch in diesem Liede ist es nicht so sehr einem Neidelich in Malang die Glockentone, die das Schlagen der Abstellet, als vielmehr die Hann die Glockentone, die das Schlagen der Abstellet, als vielmehr die Hann die Glockentone, die das Schlagen der Abstellet, als vielmehr die Hann die Glockentone, die das Schlagen der Abstellet, die wirken zeich die Nausdruck auf Erarbeitung in der verminderten Quint erscheinen. Immer wieder kehrt dann diese charatteristische Tonsolge wieder, die den Ausbruck auf Stegreisendste steigert. Hier hören wir bereits einen Borklang der unseimlichen Wirtung, die die verminderte Quint in Beethovens Fidelio übt (Baute A Es, Introduktion II. Akt)"), serner in Schuberts: "Die junge Nonne" (bei der Stelle: "und sinster dacht"), in Schuberts "Zwerg" ("Doch mußt zum frühen Grad du nun erblässen"), in Toewer's Mrchibald Donglas" (Eingangs-Mitornell), in Wagner's Siegfried (Haller) zu – Philip Emanuel Bach sand seinerseits ein Borbild in Sebaktian Bach's Traner-Obe (Band XIII, 3 der großen Bach-Nusgabe.)\*\*)

- 65. Doles, fiebe Do. 37.
- 66. Geiftliche, moralifche und weltliche Dden, fiebe Do. 50.
- 67. Beiftliche Dden, fiehe Do. 50.

68. 75. 131. August Bernhard Balentin Herbing's Musicalische Belustigungen 1758 (Ro. 68) sind eine erfrenliche Erscheinung. Die Textauswahl ist besonnen, wenn auch manches Unbedeutende aus den "Damburgischen Beyträgen" und den "Erweiterungen" lieber vermisst würde. Es begegnen uns Hageddrun, Gellert, Lessing bieser 4 mal) und sein Jugendsreund Ofsenfelder. Die Music ist oft mehr arien- als liedartig. Herbing hätte wohl mehr vermocht, als diese Nippespoesse in Music zu setzen. Wie wirsam verstehe er mit Contrasten zu arbeiten,

<sup>\*)</sup> Welche Bebeutung die verminderte Quint A Es hier hat, verräth uns unmittelbar nach der Introduction Florestand Recitativ: O grauenvolle Stillel \*) Auf die ergreisende Wirkung der verminderten Quint in der Trauer. De bin ich durch meinen verehrten Lehrer Julius Stockhausen ausmerksam gemacht worden.

wie hübsch vermag er zu charakteristren, wenn er z. B. durch verschren Rhythmus die Fronie des Textes wiederzugeben sucht! Auch wuchtige Welodien sehlen nicht, der Ansang zweier Lieder (No. 15 und 27), gemahnt an Händel. Aber das Charakteristische, Geistreiche überwiegt meist auf Kosten der Empfindung. Bei viel echtem Witz sinden wir doch selten etwas recht zu Herzen Gehendes. Hübsch Welodik, eine oft kühne Harmonik, die die Begleitung bedeutsam hervortreten lätzt, darf ihm serven aachgerühmt werden — alles in allem eine interessante Musik!!

Die zweite, veränderte Auflage dieses ersten Theils, 1765 erschienen, brachte noch Gebichte von Beiße, Chronegt und Uz, der zweite Theil v. 3. 1767 (Ro. 131) Beiße (1), Hagedorn (4), Leffing und Lieberfühn (je 4), Kleist (3), Gerstenberg, Offenfelder, Derling und Hiller (je 1).

Bon Bezifferung ift bei Berbing nicht mehr bie Rebe. Der Sat ift meift gweis ober breiftimmig, febr felten vierftimmig.

Uniere Muitbeispiele bringen unter Ro. 71 ein gutes Trintsied, das auch im Chor gesungen werden tonnte\*\*), dann Ro. 70, der Reid, eine wigige, liebenswürdige Composition, die für ihre Zeit geradezu bedeutend genannt werden kann. Wie reizend wirken die Gegensage: mäßig — hurtig, start — gesinde, Dur — Mols, wie fein ist der Schluß, der übrigens ein wenig an Phil. Eman. Bach erinnert. In No. 72, Der Knabe, scheint mir der anmaßend knabenhafte Ton \*\*\*) gut getroffen zu sein.

Des Raumes wegen haben leiber nicht abgedruckt werden können bie vortrefflich haracteristrenden Lieber An seine Tanten (I, S. 16, mit dem Terzquartaccord beginnend!), Die Freundschaft (I, S. 14), Die vergnügte Tochter (I, S. 30), Die Haushaktung (I, S. 32); Der Better und die Muhme (II, S. 2), Das Kind (II, S. 3).

Mit einem Manne von Herbing's Schlage haben die zeitgenössischen Kritiker natürlich nichts anzusangen gewußt. Marpurg, der selbst einer der unfähigsten Componisten war, urtheilt von oben herab, herbing gebe "sich um die Brundsäse der Aunst Müße() und man könne sich von ihm mit der Zeit viel Gutes versprechen". Hiller schreibt, wie immer wohltwollend, über H. g aute Anlagen. "hin und wieder sind Stellen, die

<sup>\*)</sup> Der zweite Theil (No. 131) sieht nicht ganz auf der Höhe des ersten. Auch hier ist das Bestreben des Componissen erschildt, allem Gewöhnlichen auszuweichen; der Ansang bringt Wohlgelungenes und manche hübliche Imitationen wirten erfreulich; im Bersaufe des Wertes überwiegen aber die trodenen, ersndungsammen Stude.

<sup>\*\*)</sup> Es ist nach ber Ausgabe v. J. 1765 gestochen, die einige Aenderungen ber Lestart ber ersten Ausgabe bringt.

\*\*\*) Zum Berftandnis bes Liedes ist die Kenntniß ber zweilen Strophe nothmenbig:

It's möglich, daß er dieß nicht wisse: Er höre nur, was Hannchen spricht, Benn ich das kleine Närrchen kusse! "Geb doch mit beinem Bart! er kicht!"

Strahlen eines mahren Genies find, und vielleicht auch folche, an benen

gemiffe Auswüchse abzuschneiben maren. \*)

Berbings icon oben ermabnte Begabung für bas Charafteriftifche ließ ibn ben mertwurbigen Berjuch machen, Gellert's Fabeln und Ergahlungen muficalifch ju illustriren. Die Beliebtheit Gellert's mußte ein solches Untersangen höchst attuell machen, und es ist gut, daß ein Musiker wie herbing und kein schlechterer die Aufgabe übernommen hat. Berbing hat wirklich neue Bahnen in biefem "Musikalischen Berjuch in Fabeln und Erzählungen bes herrn Brofeffor Gelleris" (1759, Ro. 75) eingeschlagen. Stimmungsvoller Reiz gesellt sich zu har-monischer Ruhnheit. Oft finden sich 3 Systeme bei einander — eine Seltenheit in jener Beit. Manches muthet überraschend modern an, fo "Montan und Lalage" ober "Die beiben Bachter" (Ro. 69 unferer Rufitbeispiele) - ein melobiich und harmonisch fehr intereffantes Stud: amei fich in canonischer Art nachahmenbe Stimmen bringen eine Art Berfolgungsmotiv, das immer wiederkehrt. Auf die ganz vorzügliche Malerei ber "gelehrten Streitigkeiten" (G. 112 ber Beispiele) brauche ich nicht erft aufmertfam zu machen.

Leider find faft alle Nummern zu lang ausgefallen und allzuhoch gesett. Und bann hat boch auch bas hier begreifliche Streben, musikalisch farbenreich und charafteriftisch ju fein, Die reine Linie einer tiefgreifenben Melobie nur felten auftommen laffen. Immerhin ift ber Deifter fo bebeutenb. baf ich hier noch ben Beginn bes fünften Studes, ber Ergablung: Damon und Flavia jum Abbrud bringe; biefes Fragment wird zeigen, daß herbing viel mehr, als ein bloker Allustrator des Tertes ift:



\*) Bal. Marpurg, Rritifch-hiftor. Bentrage, III, 1758 und IV, 1759, G. 564,

\*) Bgl. Marpurg, Kritischistor Benträge, III, 1758 und IV, 1759, S. 564, 306. Ab. Siller, Pödentliche Nadarichen die Muslie kerrfeind, 1766, S. 374 und 1768, S. 76. — Diese Recensionen bezieben sich auch auf die hier folgende Sammlung herbing's v. 3. 1759. — In den "Mustalitischen Schriften" des Obencomponisten Joh. Wild, dertei (1758, II, S. 251) beist es etwas frostig: "Die muntere und aufgeweckte Musie des herrn herbing, welche lauter solche Poesen zu über Belgästigung erwählet bat, die durch einen schrödigisch erhöftigung erwählet durch der herr schrödigisch erhöftigung erwählet durch der herr schrödigischen Schrödigisch erhöftigung erwählet der herr der herr herrbing, welche lauter solchen und vorsächen der Genomposition in etwad verlassen und durch neue Ednäge, comission de Kindelich untermengten Dueten und Wiedellens Eingens einen angenehmen Bechsel des Beitvertreibs ju mege bringen wollen."









herbing's Geburtsjahr ift nicht bekannt. Mus unferer Bibliographie geht hervor, welches Unt er bekleibete. Er ift schon i. J. 1766 gestorben,") und grour in jugenblichem Aller.

#### 69. Lieder mit Melodien 1758.

Es ist höchst wahrscheinlich, daß diese Compositionen benselben Autor haben, wie die in gleichem Verlage erschienenen "Lieber mit neuen Welobien" v. J. 1756 (siebe oben No. 53); in der Borrebe bieser schieren Sammlung war auch eine Fortsehung in Aussicht gestellt worden.

Die vorliegenden 27 Lieber weisen ganz ähnliche Borzüge und Schwächen auf, nur überwiegen hier die conventionelleren Melodien. Bon hübschen Kummern seien 10, 11, 14 (instrumental), 15, 16 und besonders 26 erwähnt. Eigenthimlich ist es, daß bei mehreren Liebern längere Bornud Nachspiele, sowie recitativische Unterbrechungen erscheinen. — Wegen der Composition von Lessing's berühmtem Liebe "Gestern, Brüder, könnt ihr's glauben" vgl. Band II unseres Werks S. 87.

<sup>\*)</sup> Bgl. Hiller, Böchentliche Nachrichten, 1766, S. 34. (Gerber giebt irrthumlicher Weife 1767 als Todessahr an.) — Der gweite Theil von herbing's "Beluffigungen" ift also nach bem Tode bes Componifien erfolienen.

Bon ben Texten rühren einige von Bernhardi (2), Gleim (2), Lessing (2), Osienielder, Uz. Rost, Kestner, Gemmingen her; andere find aus ber "Sammlung vermischter Schriften", ben "Bermischten Poesien" und bem "Freund".

70. 119. Cottfried Eusebius Rauert's Oben und Lieber v. J. 1758 und 1764, die von den Zeitgenossen eigenthümsicher Weise gar nicht beachtet wurden, sind bemerkenswerte Erscheinungen. Formell gut abgerundet, ragen sie der Wehrzahl nach durch stare, echt vokale Welodien hervor, und eine gesunde natürliche Empsindung zeigt sich darin, daß östers bereits die Zweitseitsgietit des Baues und die Cadenzirung nach der Dominant durchgesührt ist. Sehr selten sür jene Zeit ist die selbständige Führung des Clavierparts, der nicht nur breit ausgeführte Rachspiele, sondern auch Zwischenspiele bringt. Unverkenndar ist auch der Versuch zu daracterisieren.

Schöne Wirfungen weiß Nauert durch die Gegenüberstellung von Dur und Woll hervorzubringen, und namentlich durch dynamische Contraste. Die Vorschriften "start" und "gelinde" folgen oft unmittelbar hintereinander, und zwar sind die "gelinde" zu singenden Perioden meist besonders gut gerathen; es ist, als gäbe der Componist gerade hier einen Einblick in sein Inneres. Leider zeigt sich Anuert ungleich, neben Vortresslichem sieht auch Mittelgut, und die schlechte Deslamation beeinträchtigt oft die Wirkung der sons feinmaungsvollen und melodisch anmuthenden Lieder.

In unseren **Musitbeispielen** stehen unter No. 158 und No. 159 zwei Rauert'iche Stüde: Das Clavier und Die Racht, die den Componisten den Lesern gewiß näher bringen werden. Bon guten Gesängen seien noch hervorgehoben: I S. 5 "Die Schöne von hinten", S. 30, "Abbas" (mit trefslichen Details), II S. 16 "Der Abend", II S. 15 "Ginladung zum Tanz;" die Melodie des letzten ist nicht gerade bedeutend, aber der Componist hat die hübsche zwee, auf die vosale "Einladung zum Tanz;" den instrumentalen Tanz selbst gleichsam als Kefrain solgen zu lassen, und frieden vor sicht die Sdee höchst wirtsam durch. — I S. 3 "Der taptre Officier", ebensalls ein originelles Stüd, ist mehr in Sonaten- als Liedsorm geschrieben.

Bon I No. 37: Das schlafende Madchen gebe ich ben Beginn wieber, ber eine fur jene Zeit überraschend gute Melodie bringt:



<sup>\*)</sup> Tert von Bleim, vgl. Band II, S. 57.



Daß die Lieder in normaler Stimmlage geschrieben sind und über bas ge fast niemals hinausgehen, sei noch besonders hervorgehoben.

Die erste Sammlung enthält 46, die zweite 38 Nummern. Die Dichter sind nicht genannt, ermitteln ließen sich in I Zachariae, Ossenselber und Lessing je zwei Mas, in II Lessing, Hageborn und Gleim.

lleber Nauert heißt es bei Gerber, daß er Birtuos auf der Sarfe und Oboe mar, um 1760 in Rurnberg gelebt hat und ipater in Bolen geftorben ift.

71. 99. 135. 145. Der Schweizer Componist Johanned Schmidlin ist ein ehrensester Musiker, der aber tief im Philisterthum steckt. Leider lassen sieder auch an sormeller Abrundung Manches zu wünschen übrig. Am Undebeutenhsten erscheint er in den ersten Sammlungen. Die musikalische wochenklichen Vergnügungen (No. 71) sind in den Jahren 1758, 59, 60, 73 in 4 Theilen zu je 52 Liedern erschienen; der 4. Theil, den der Verleger im Vordericht: "Neues misscalisches Vochenblatt" nennt, hat sein Erscheinen dem großen Beisall zu verdanken, den die dere erste Jahrgänge gefunden haben. Es ist treuberzige, aber wenig empfindungsvolle Nusik," die hier geboten wird, und dasselbe läßt sich von Schmidvilles Compositionen der Gestlert's sich und Cramer's chen geeistlichen Oden d. 3. 1761 und 1767 sagen (No. 99 und 135). \*\*

<sup>\*)</sup> Mehrftimmige Lieber mit beziffertem Bag.

<sup>\*\*)</sup> Lange vorher hatte der Autor folgendes Wert erscheinen lassen: "Singenbes und Spielendes Vergnügen Reiner Andacht, Oder Gesstreiteige Geänge, Nach der Wahl des Beiten gesammtel, Jur Erwedung des innern Christenthums eingerichtet, und mit Musicalischen Compositionen begeleitet Bon Johannes Schmidlin, V. D. M. und p. p. Plarr-Vicario in Dietliton. Jürich, getruckt in Bürgtsifischer Truckeren, 1752." (Exemplar in der Stadtbibliothet in Damburg.) Es ist ein sür

Die verhältnismäßig besten Stüde sind in der ersten Sammlung S. 7, 78, 143, in der zweiten besonders S. 11. Nicht ohne Interesse it Schmidlin's Borrede v. I. 1761, in der er begeistert von Gellert's Oden schreibt, die er beim ersten Lesen in Musik zu sezen begann. Als er dann von Bach's und Doses' Compositionen dieser Oden hörte, wolkte er gern "die musicalische Feder niederlegen"; allein er sand, daß Bach's "in sich fünstliches Wert, dem billig alles erhabene Lod gebühret, zu Clavier-Stüden oder Hand-Sachen auf dieses Instrument eingerichtet und zu allgemeinem Gebrauche nicht bequem, Doles' Wert aber in Choralmelodien bestünde. Deshalb ließ sich Schmidlin von seinem Vornehmen nicht abschreden.

Alle 54 Den der Gellert'schen Gedicht-Sammlung hat Schmidlin in Musik gesetz, den der Gegen nur 20; vier weitere Texte des Beerks v. J. 1767 rühren von Conrad Arnold Schmid her; der Berleger dieser Sammlung (No. 135) spricht im Borwort in Dantbarteit von Cramer, den er "einen der berühmtesten Dichter unsers Jahr-hunderts" (!) nennt, und er wagt den Ausspruch: "Die Berfasser geistlicher Oben, die das Erhabene der Dichtlunst mit dem Erhabenen der Religion berbinden, sind allein würdig, allgemein bekannt gemacht und

ber Nachwelt aufbehalten zu werben".

Wie schwer sich in ber Schweiz bei geistlichen Gesängen ber Einzelgesang gegen ben vierstimmigen burchrang, zeigt die Notiz des Vorworts, Schwidlin habe "die Oben in einer neuen und alles Behsalls würdigen Compositions-Art, und zwar zum Vortheil eines andächtigen Sängers in

Soli geliefert".

Schmiblin's Schweizerlieber (Ro. 145) enthalten in ber ersten Auflage v. J. 1769: 36 Lieber, in ber britten v. J. 1786: 43. Die Gebichte rühren von "Herrn Diaconus Lavater" her, wie aus des Bereigers Bürfli Anzeige der Schweizerlieder v. J. 1786 und auch aus Bürfli's Borrede der "schweizerlieder v. J. 1786 und auch aus Bürfli's Borrede der "schweizerlichen Bolfslieder" v. J. 1788 hervorgeht. Schmidlin selbst schreibeit im Vorbericht ehrerbietig über den Dichter:

Den und Lieber forbern gleich als von felbsten Musit zu ihrer Bollfommenheit. Schabe mare es, wenn biefe io wohl gerathene Schweigerlieber ohne Melodien geblieben maren. Möchten benn biefe ben in ben Liebern berrichenben Don und zugleich bem geneigten Zutrauen bes herrn Berfalfers entprechen!

In ben vorliegenden, meift knappen und berben Compositionen zeigt

ben firchlichen Gebrauch bestimmtes Gesanabuch, 203 "Lieder" umsassen swirden lagen: Gesange). Der Mehrach land sind bie 3—4 simmig, daneben kommen Duette und Soli vor, sogar Recitative und Arien. Der Vag ist dei allen bezisser, in den mehrstimmigen Gesangen siehen nach der in der Schweiz üblichen Ant die Stimmen gesonder nehen einander. — 1738 solgten noch: "Gestillich eiber, Alle ein Anhang zu dem Singenden und Spielenden Bergnügen reiner Andacht, von Johannes Schmidlin, Pierrer zu Wegiston und Seegreben. Jürich, getruckt in Bürglii'scher Truckeren, 1758 (Gremplar in Hamburg), 81 Gesänge enthaltend, meist 3 und ssimmig, daneben 3 Duette und viele Soli, eingerücktet wie das Wert v. J. 1752.

\*) Welst medristumig mit begisserten Bas.

sich Schmiblin ebenfalls nicht als phantasievollen Künstler, aber immerhin von einer männlichen Sigenart, die etwas typisch Schweizerisches hat. Die Lieber sind augenscheinlich für ben Gesang einer größeren Gemeinschaft gedacht, nicht individualisirt, aber warm empfunden. Hervorgehoben sei das charactervolle Lieb für Schweizerbauern S. 45 mit bem Beginn:



Stimmet, mad-re Schweizer . bau . ern, ftimmt ein Lied mit Freu den an

ber ähnlich gestaltet ist, wie Othniel's Arie "Wenn ber helb, nach Ruhme burstenb" aus Hanbel's Josia, serner S. 8. Die Schlacht bei Sempach, S. 46 — gute Pseisermelobie zum Rhythmus ber Trommeln —, bann S. 6 Kriegslieb:



und aus ber vermehrten britten Auflage bie Lieber S. 70, 76 und 84: Tell's Geburtsort:



<sup>\*)</sup> Wie vieldeutig ift doch die Musik! Eine dem Beginn der ersten sehr ähnliche Melodie bringt Lecocq in seiner fille de Madame Angot (Berichwörerchor). — In der zweiten liegt der Keim zu der neueren Weise der "Bindgauer".

Im Vorbericht ber obenerwähnten britten Auflage sagt ber Berleger, baß der "selige herr Cammerer Schmidlin" durch seinen Tod verhindert worden sei, dem vielfältigen Verlangen der Liebhaber zu entsprechen und die Schweizerlieder mehrstimmig zu sehen. Dies habe hier ein anderer geschickter Componist gethan.\*) Sonst sei nichts an den Liedern gesändert worden.

Die Compositionen erscheinen bier meift 2 ober 3 ftimmig.

Schmidlin mar Pfarrer in Dietliton, fpater in Begiton und Seegreben in ber Schweig.

- 72. Bersuche in geistlichen und weltlichen Gedichten, 1758, ent-halten Schulreben, geistliche Oben, biese meist mit Melodien, und vermischte Stüde. Die Gedichte find von Roller, der Componist der 8 Oben ist unbekannt. Es sehlt ihm jeder Sinn für Melodie und Declamation, überall ichaut der Vilettant hervor.
  - 73. Berlinifche Dden, fiehe Do. 50.
  - 74. Berlinifche Tonfünftler, fiehe Do. 50.
  - 75. Berbing, fiehe Do. 68.
- 76. 87. 143. 156. 178. 179. 188. 237. 261a. 302. 325a. 493. 531. Wie groß Johann Adam Siller's Fruchtbarteit auf bem Gebiete bes beutichen Liebes mar, geht ichon aus biefer Bahlenreihe hervor. Trop ber Fülle feiner Lieber-Sammlungen mare ber Componist indeffen burch fie faum von irgendwelchem Ginfluß auf die Entwidelung ber Gattung geworben. Geine bahnbrechende Birtung ging vielmehr von ben Gingfpiel-Liebern aus, auf die hier balb naber eingegangen werben foll. Im Gegenfat gu biefen liebartigen Ginlagen in Singipiele und Operetten weisen Siller's eigentliche Lieberwerte feinen perfonlichen Bug auf, - auch feine erften Gefange nicht, Die im "Wöchentlichen musitalischen Beitvertreib" vom Berbstquartal 1759 bis Winterquartal 1760 (Do. 87) enthalten find. Wie alle folgenben fteben fie in zwei Suftemen gefchrieben, ber Bag ift nicht begiffert, Mittelftimmen find fparfam angebracht, manchmal fehlen fie auch gang. Aufter 14 Liebern enthält ber "Zeitvertreib" auch Duette, Arien und 3, 4 und 5 stimmige Chore. Die Mufit bringt nichts irgendwie hervorragenbes, zeigt aber eine gute Factur. Das bei Beitem befte Stud ift bie Composition von Leffing's Dialog "Das aufgehobene Gebot"; fie ift lebenbig, frifch, und wirft wie eine flotte Opernscene, Die fich von ben beften italienischen ber bamaligen Beit nur baburch unterscheibet, bag bie Melobie nicht fehr reigvoll ift.

In ber Borerinnerung jum "Zeitvertreib" — einer Zeitschrift, von ber wöchentlich 4 Blätter Mufit erschienen — wendet sich hiller vor

<sup>\*)</sup> Es ift Johann Heinrich Egli. wie aus bem Borbericht bes Berlegers Burtli jur 2. Auflage von Egli's Schweizerliedern v. J. 1798 ersichtlich ift.

Allem an die Dilettanten: "Wir muffen gestehen, daß die Musik weber unser Hauptwert, noch unsere einzige Beschäftigung ist: um so viel mehr hoffen wir, die Freunde berfelben, die sich mit uns in gleichen Umständen besinden, zu ermuntern, es weder vor unanständig, noch vor nachtheilig zu halten, wenn sie sich ein wenig mehr mit ihr bekannt machen."\*)

Die Tegtbichter nennt Siller nicht. Ermitteln ließen sich Gellert (4), Leffing, Gifete, Zachariae, Gleim.

Gleichzeitig mit dem "Zeitvertreib", oder furz vorher, hatte Hiller seine Lieder mit Melodien fürs Clavier (Ro. 76) erscheinen lassen, deren zweite Auslage vom Jahre 1760 ich einsehen konnte. Voran geht eine "Zueignungsschrift an meinen Canarienvogel" in der hiller mit bescheinen humor die bei den damaligen Musstern üblichen servien Widmungen an hochgestellte Versönlichsteiten ironisitet:

#### Monfieur!

Ich mußte die Regeln einer Dedication sehr wenig kennen, wenn ich, ohne Sie ein wenig zu seigneurisiren, Ipren Namen meinen Liebern voriegen, und Ihnen bieselben mit eben so wenig Umständen übergeben wollte, als ich Ihnen alle Tage hanf und Wässer gebe. — — — —

Von den Liedertexten, die Hiller auch diesmal nicht näher bezeichnet, rühren je 4 von Weiße und Gleim, 5 von Müller, 2 von Fuchs her. Im Ganzen sind es 15 höchst unbedeutende Compositionen, die der Wandenthält.\*\*) 14 von ihnen hat Hiller später in seine 50 Lieder mit Melodien v. J. 1772 (No. 156) ausgenommen. Er erwähnt hier ausdrücklich, daß er die Harmonie verbessert habe, und daß er die vorerwähnte Zueignung, die ihm jest abgeschmackt vorsomme, zurüknehme. — Ein Theil der Lieder, die 1772 neu hinzugekommen sind, hatte bereits in Hiller's Zeitschrift, "Wöchentliche Nachrichten z. die Musit betressend", gesstanden; die meisten sind aber eigens sir die vieren Vand componitit. Sinen

\*\*) Marpurg hat fie in feinen "Rritifchen Briefen", I, 1760, S. 356 nicht gunftig recenfirt.

<sup>\*)</sup> Auf die vielen Instrumentalstude bes "Zeitvertreibs" tann hier nicht naber eingegangen werben.

Fortschritt gegen die alteren lassen diese neuen Lieber taum ertennen. Sie zeigen teine eigentliche Ersindung, sind verschnörkelt und sommen über die Schablone nicht hinaus. Bebenklich wirft wieder die Figur F. F. Die Melodien sind fast ohne Ausnahme vom Oracibas abkanaia.

In welchem Gegenfat fteben ju biefen galauten, für ben Dobe-Dilettanten im Salon geschriebenen Compositionen Siller's Lieber-Die Liebe auf bem Lande", "Die Jagb", Lottgen am Hofe", "Die Liebe auf bem Lande", "Die Jagd", "Lottchen am Hofe", "Der Dorfbarbier" 2c. 2c.! Hier galt es, Lieber zu schreiben, die Bauernburschen und Bäuerinnen auf der Bühne zu singen hatten, und nun fonnte und mußte fich ber Componift von ber Dobe ber Beit emancipiren. Dazu tam, bag es nicht Berufsfanger waren, für die er tomponirte, fondern gewöhnliche Schaufpieler. Berabe biefer Zwang aber, leicht fakliche, pon ungeschulten Stimmen ausführbare Delobien zu ichreiben. wurde jum Segen für ihn. Es find ichone, eingangliche, bei großer Bolfsthumlichteit nie trivial geführte Beisen, benen wir in ben Siller'ichen Compositionen begegnen. Allerdings trifft dieses Urtheil nicht für alle Dufitftude biefer Overetten zu; vielmehr erscheinen sie recht ungleich, und oft genug fällt ber Componist wieber in bie fteife, gezierte Art bes bamals modernen Clavierliedes. Aber fast überall bringt er in ben bramatischen Berten die eigentliche Lied-Stimmung, also gerade bas Besentlichste. -Fünf folder Singspieleinlagen bieten unfere Dufitbeispiele in Ro. 84-87 und 170. Zwei bavon, nämlich Ro. 84, Ohne Lieb und ohne Wein und Do. 86. Als ich auf meiner Bleiche, haben eine Berbreitung gefunden, wie nur wenige beutsche Lieber; vgl. barüber Band II, G. 110 und 114. - Das liebensmurbige Stud Ro. 85. Gin Dabdien, bas auf Ehre hielt,\*) ift nur burch Sandn's geniale Composition überftrablt worben. - Bei Ro. 87. Der Graf bot feine Schate mir, einem bis gur Bende bes Jahrhunderts viel gefungenen Liedchen, muß man fich die holprigen 🎝 .= Figuren hinwegdenten, um fich ber hubschen Melodie gu erfreuen. - Ro. 170, Lied bes Bauberers, zeigt uns fo recht Siller's Begabung, zu charafterifiren. Anziehend ift ber Bergleich biefer Dufit mit ber aus ähnlicher Situation beraus entstandenen bes jungen Mogart,

nämlich der Arie "Diggi Daggi" aus "Bastien und Hastienne". Es ist nicht leicht, von diesen gelungenen, in ihrer Art meisterhaften Liedern hiller's den Uebergang zu dessen diesigen Gesangswerken zu finden. Junächste"), 1769 (No. 143): 71 Gesänge, deren ungenannter Bersasser für Kinder", 1769 (No. 143): 71 Gesänge, deren ungenannter Bersasser siller's Singspieldichter Christian Felix Weiße ist. Nicht ohne Auteresse ist dieser Konterve, in der er u. a. aussührt, warum er nach Scheibe's Kinderlieder-Sammlungen (No. 128 und 141) Weiße's Terte nochmals componitet und in diesen

<sup>\*)</sup> Bgl. Band II, S. 114.
\*\*) Die Hiller öfters zugeidriebenen, anonym erschienenen "Nomanzen mit Melobien" v. J. 1762 und 1768 rühren wahrscheinlich nicht von ihm her. Siehe hiersüber S. 184 und 182.

Liedern nicht so viele Ausschmudungen angebracht habe, wie in ben früheren \*):

Man hat gegenwärtige Lieder schon in einer größern Gestalt componits gesehen, und von mir wurde verlangt, sie in eine kleinere zu bringen: blos dieser Ansorderung Genüge zu leisten, und nicht, mich mit einen andern zu messen, habe ich eine neue Composition derselben unternommen. Es ist mir an keiner Bergleichung gelegen, es gewinne oder verliere daben wer de wolse: ich wünsche immer gut zu sepn; aber desvegen ist mein Wunsch mie, daß andere schlecht sen sollen.

Ich fabe das leichte und natürliche Singdore dem ichwülstigen und gefünstelten vorgezogen; es werden indeh dadunch gewisse Amelichkeiten des Gesanges nicht ansgescholsen, welche nicht von dem Gefühle und Gelichmade des Sängers und Svielers, als von den bunten Figuren und über die Noten gezeichneten Manieren abhängen. Ein guter Julammendung der Einimme, eine reine Invonation ein deutlicher und affetwoller Vortrag, ist richtiger als alle Wordenten, Ariller und Doppelschläge; wieden die die keinen der der der Angelschlen einige dieser Auszierungen bedürfen; wenn man aber in Werten des Geises nicht immer alles sagen muß, roas man sagen tann, so habe auch ich dem Geschmade anderer einos sinjuguiegen übrig lassen wollen, und daher nicht alle Manieren über die Koten gezeichnet, die darfen ausgebracht werden fönnen.

In Ansehung des Bortrages auf dem Claviere wunsche ich meinen Melobien nicht jene hupfenden und flüchtigen Finger, die mehr in der Luft als auf den Tasten sind, sondern eine solche Hand, die gewohnt ist, einen Ion an den andern zu binden, ohne dazu Finger von Blen nöthig zu haben.

Die Compositionen ericheinen jum größeren Theise ebenso versehst, wie die unausstehstich moralisirenden, ledernen Texte. Beide sind für Kinder nicht geeignet. Hiller's Musik ift keineswegs leicht zu singen \*\*), und es mangelt ihr jeder volksthümliche Zug. Wenige Lichtblide sind aus dem sonst unter kann ber ihr keinerwegen. So besonders der sehr kunstvoll geführte Canon, der unter No. 80 der Musikbeitpiele abgedruckt ist. Diese bringen unter No. 81—83 drei andere Lieder der Sammlung, da es wünschenswerth war, von dem s. 3. sehr beachteten Werte\*\*\*) noch Proben zu geben; bei Nr. 82 mache ich auf die 7taktigen Verioden ausmertsam.†)

<sup>\*)</sup> In seiner Borangeige in den "Wöchenlichen Nachrichten". 1769, S. 49—52, erwähnt Siller noch, der Berleger habe sich mit der Bitte an ihn gewandt, Weise's Sammlung zu componitent, die vom Dichter selbit feit dem Erscheinen von Scheide's Liedern um 17 neue Nummern vernucht worden war.

\*\*) Allerdings deitst es in H. S. Selbstangsige a. a. D., die Lieder seien nicht

burger "Unterhaltungen", X, 1770, S. 531.

†) Eigenthumlich berührt ber Anfang bes Liebes S. 16. Die mahre

<sup>†)</sup> Eigenthumlich berührt ber Anfang bes Liebes S. 16. Die mahre Große:

Ein Benbant erhielt die Sammlung burch Siller's 50 Beiftliche Lieber für Rinder v. 3. 1774 (Do. 178). Die Borrebe ift an alle aut geartete Rinder, vornehmen und geringen Standes" gerichtet und giebt rührende Beweise von Siller's Menichenfreundlichkeit und von feinem Enthufiasmus für die Dufit. Bei ben Melobien, fo verfichert ber Componift, habe er fich nach ben Fähigkeiten ber Rinber gerichtet, "boch mit Boraussetzung ichon eines fleinen Anfanas in der Musit." Leider ift es Biller nicht gelungen, an irgend einer Stelle marmere Tone anguschlagen, und faft Alles ericheint herzlich unbedeutend.") - Ein Jahr fpater gab ber Componift noch eine Biolinftimme gu ben Fünfzig Beiftlichen Liebern für Rinder heraus. Hus bem ihr beigegebenen Borbericht ift zu erieben, baß Siller die Compositionen "vornehmlich zu ber Absicht bekannt gemacht hat, um ben Grund ju einer fünftig beffern Singart gu legen". Wie febr aber felbit ein fo innerlich einfacher Mann und tuchtiger Babagoge wie Siller im Banne ber galanten Schule ftanb, zeigt fein Borfchlag, man moge, "um bem Gefange mehr Unnehmlichfeit zu geben, versuchen, ob die fleinen Sanger fich balb eines reinen und icharfen Trillers bemachtigen konnen, um bamit wenigftens bie Schluffe und Ginfchnitte ber Melobien ju gieren" (!).

Die Terte ber Lieber rubren von Chriftoph Chriftian Sturm ber. -Einen Reubrud zweier Rummern bietet Schneiber a. a. D., G. 222.

Der aute Mufiter Siller verleugnet fich übrigens weber in biefer noch in ben späteren Liebersammlungen. Bon ben späteren enthalten bie "fleinen Rlavier- und Gingftude" v. 3. 1774 (Do. 179) 12 Lieber von Siller. \*\*) Tegtbichter find Claudins, Gleim, Michaelis, Efchenburg, Jacobi, Breitenbach, Joh. Glias Schlegel (bie Namen ber beiben letten nennt Siller nicht). - Uber Siller's Beitrage ju Beife's Rinderfreund val. die Bibliographie No. 188.

Der Borbericht ber Lieber und Arien v. 3. 1779 (Ro. 237) beginnt: "Der Berleger bes befannten und beliebten Romans: "Sophiens Reife von Memel nach Sachfen" war angegangen worben, eine Sammlung



Man fieht, er ift fast identisch mit bem 28 Jahre fpater entstandenen Bahn's ichen Reiterliede aus Ballenfteins Lager: Bohlauf, Rameraben, aufs Pferd, aufs Bferd. - Diefe Siller'iche Composition, ferner "Das fleine Fischlein" und "Barum, geliebtes Beilchen" find aus den "Liebern für Kinder" im "Mildheimischen Lieber-buch" 1799 abgebrucht worden.

\*) Schubart ruhmt bie Sammlung indeffen in feiner Deutschen Chronit,

1774, S. 411. \*\*) Außerbem gwei Lieber von C. G. Tag, eines von Baumgarten, eines

ber Melobien zu veranstalten, nach benen ber Berfasser bie in bem Buche befindlichen Lieber gedichtet hat, damit man ber Dinhe überhoben wurde, fie aus einer Menge anderer Sammlungen berauszusuchen." Siller erbot fich, nicht allein biefe Delobien ausammenguftellen, fonbern auch ju ben

meiften Liebern neue Compositionen zu verfertigen.

Bon Compositionen, benen Bermes, ber Berfaffer bes Romans Sophiens Reife", feine Lieber untergelegt bat, enthalt bie Sammlung: Bhil. Em. Bach (6), Grafe (6), Rolle (5), Graun (2), Fasch (1), Rachariae (1), Unbefannt (3), Siller felbft (13), Außerbem bruckt Siller noch 33 neue Compositionen von fich ab, fobaf 33 Lieberterte mit boppelten Melodien porliegen.

Das Wert ift als Ganges in hohem Grabe unerquidlich. Richt nur Die meisten Siller'ichen Compositionen, fonbern auch Die von Bach, besonbers aber von Rolle sind verschroben und ungesanglich. Bon Graun ragt nur

"Muferftehn" bervor. (Bergl. oben G. 128.)

Siller's geiftliche Lieber vom Jahre 1780 (Do. 261a) enthalten 11 Rummern, feine Sammlung ber Lieber aus bem Rinderfreunde v. J. 1782 (No. 302) 27 Rummern. Die Compositionen sind mahrscheinlich fehr fcnell hintereinander niedergeschrieben, fie haben feine Gigenart und flingen meift fehr troden. Rur manche, freilich fehr vereinzelte Feinheiten in der Melodie und ber allgemeinen Form verrathen den ausgezeichneten Fachmann. Der Dichter ber zweiten Sammlung ift wieberum Chrift. Fel. Beige.

Das "Lette Ovfer in Liedermelobien, ber comifchen Dufe bargebracht", v. 3. 1790 (Do. 493), hat Siller in feinem 63. Jahre veröffentlicht. Auf bas Titelblatt fette er als Motto einen 4ftimmigen Canon auf die Worte:

"Nicht immer fen ernfthaft bes Beifen Geficht, Ein frohliches Lächeln entehret es nicht."

"Die Melodien", fo ichreibt ber Componift, "find gum Theil ichon vor einigen Jahren gemacht, und bienten, mir gemiffe Stunden bes Difvergnugens (und wie viele hatte ich beren in meinem Leben!) ju furgen und leichter ju machen. Die meiften Boefien find von bem ichergenbernsthaften Claudins." Bon ihm rühren die Salfte ber 16 Liederterte ber, 4 von Blumauer, die übrigen von Miller, Langbein, Webel und einer ungenannten Fürftin.

In biefer feiner letten Sammlung tommt Siller auf die Weife ber Singfpiellieber gurud. Er bringt einfache, ungefünftelte Delodien, Die allerdings nur zum Theil wirtlich wertvoll sind. In unseren **Musit-**beispielen Ro. 88 wird das Lied des armen Invaliden Görgel Reujahrswunich wiedergegeben, in bem ber mubfelige Befang bes alten Mannes ergreifend jum Musbrud gebracht ift. Man beachte bie ichonen Baffe!

> Biller, als Ganger, Befanglehrer, Flotift, Clavierfpieler, Componift, Kapellmeister und Schriftseller thatig, wirtte von 1758 bis zu feinem Tobe 1804 in Leipzig. — 1728 bei Görlig geboren, hatte er bas Gym

nasium in Görlig und die Dresdener Kreuzschule besucht und an der Universität im Leipzig studirt. Er war 1754 haussehrer beim Grafen Prühl in Dresden geworden, den er 1758 nach Leipzig begleitete. Seit 1763 dirigirte er die "Liebhaderconcerte", aus denen sich das "Große Concert", später die "Gewandhhausconcerte" entwicklen; 1789—1801 war er Thomaskantor.

- 77. Gleim's berühmte Preugische Ariegelieder in ben Feldgugen 1756 und 1757 von einem Grenadier enthalten ichon im ersten Druck acht kurze Liedcompositionen, die auf Rupfer gestochen und in den Text eingestigt sind. Ihre äußere Form ist die bentbar einsachte: in 2 Systemen stehen nur Singstimme und Baß, dieser ist nicht bezissert, Mittelstimmen sehen. Die Melodien sind trästig und gesund, aber durchaus nicht schön oder musikalich reich; vielmehr geht durch Alle eine stereotype Art von Siegestanfare.
- Der Componist ist wahrscheinlich der bekannte Berliner Abvocat Christian Gottfried Krause (siehe oben S. 119). Ihn nennen sowohl Maltzahn, wie Ledebur (Tonkünstlerlegikon, Berlin 1861, S. 297).
- 78. Ariegslied, Schlachtgesang und Siegeslied eines preußischen Solbaten mit seines Brubers Melobien. Gesungen im Lager ben Prag, 1757, bringen brei furze, höchst einsache, aber sanger Welobien. Sie sind undebeutend, indessen micht gerade ichsecht, und rühren wohl von einem Dilettanten her. Der Componist ist nicht genannt, ebensowenig die Dichter. Diese haben sich ermitteln sassen, und zwar für das erste Lieb ("Die Schlacht geht an! Der Feind ist del") Klopsloch, sur das erste Lieb ("Die Schlacht geht an! Der Feind ist dernadier.
- Ein Druckort ist nicht angegeben. "Gesungen im Lager bei Prag, 1757", ist natürlich Mystification. Carl Schübbefopf erwähnt in der Biettelsahrsschrift für Litteraturgeschichte, VI, S. 132 (Weimar 1893) ein Fliegendes Blatt aus der Breslauer Stadbibliothek, u. d. T.: "Ariegslied und Schlachtgesang eines preußischen Solbaten, gesungen im Lager bei Prag, 1757", das die Texte von No. 1 und 2 des vorliegenden Heites enthält.
- 79. Ueber eine Sammlung Lyrische, Elegische und Epische Boefien v. 3. 1759 läßt sich seiber nichts Gutes berichten. Sie enthält 41 Gebichte, von denen 10 mit einer stümperhaften, gerabezu abstogen wirfenden Musit verschen sind. Der Componist hat wohl daran gethan, seinen Namen zu verschweigen. Seine völlige Unzulänglichkeit ist auch Marpurg nicht entgangen, der in seinen "Kritischen Briefen", I, 1760, S. 356, eine vernichtende Recension über das Wert veröffentlichte. Der ebensalls nicht genannte Dichter der Oben soll nach Goedete, IV2, S. 116, Friedr. Jos. Wilh. Schröber sein.
- 80. Muthel's Auserlesene Oben und Lieber, 1759. In bem aus Riga batirten Borbericht "an bie Freunde und Liebhaber ber Musit"

bezeichnet Müthel diese 45 Oben als "die Geburten des Scherzes, des sanften Vergnügens und der Freude". Er zählt die Erfordernisse auf, die zur Composition von Poessen gehören: "eine genaue Kunstrichtigkeit; eine besonders sließende Melodie; ein Uebersluß an schönen Einfällen; eine scharfe Musterung und kluge Wahl der Einfälle, um den Affect der Poesse auf das natürlichste und lebhatiefte auszudrücken: unerwartete und doch ungewungene, seine, gärtliche Züge, mussen versten beiser Art sich vorzüglich zeigen, wo man nicht in das Natte und Schlechte gerathen will".

Diese Auseinandersetzung, wie auch die Wahl der Texte selbst zeigen, daß Müthel über seine Kunst ernst nachgebacht hat. Daß aber ein Musiter, der so pedantisch docirt und so großen Werth auf Kunstregeln legt, teine Eigenart bestitzt, wird begreislich erscheinen. Die Compositionen lassen ein kunstgesibte Hand püren, doch sind sie ganz instrumental gesormt und bewegen sich im galantesten Fahrwasser. Kaum 2—3 Tatte ohne verzierende Prassersier, Wordente, Schleifer u. dergl.! Die Welodien sind im Allgemeinen wenig reizvoll. Den besten Eindruck machen noch die Lieder S. 37 und 58.

Die Texte, beren Dichter ungenannt sind, hat Müthel meist ben Bremer Beiträgen und Belustigungen entnommen. Es hat sich seisstellen lassen, daß 1 Gebicht von Lessing, 4 von Hageborn, 2 von Osselber, 2 von R. A. Schlegel, Andere von Gisele, Kuchs und Gellert berstammen.

Marpurg's Recenfion bes Werts (Kritifche Briefe, I, 1760, S. 242) ist von ägender Schärfe. Sie lautet: "Der Componist schreibt sehr schön beutsch, wie man ans bem Borbericht sieht, und Herr Breitfopf hat die Oben sehr mett und sauber gebruckt."

Muthel, 1729 ju Molln im Lauenburgilden geboren, erhielt seinen ersten Unterricht in der Musik von seinem Bater und von Paul Kungen in Lübeck und wurde 1746 Kammermusstus und Schlößorgamist in Schweriu. Der Herzog war dem jungen Künstler 10 sehr gewogen, daß er ihm im Mai 1750 unter Belasjung seines Gehalts einen Urlaub auf ein Jahr ertheitte, damit er sich dei Seh. Bach in seiner Kunst vervollkommne.\*) Leider war der Meister damals bereits äußerst binsällig, sodaß sich der Unterricht auf wenige Wocken beschrächte. Müthel, der in Bach's Jaule wohnen durste, war Leuge von dessen hinschein. — Sein Eedensberg sichte ihn 1753 nach Rußland, 1755 ließ er sich in Kiga als Organist nieder.

Berber nennt in feinem Alten Legiton Muthel einen ber hervorragenbften Orgels und Clavierpieler und Burnen (Tagebuch) rechnet seine Clavier-Compositionen ju ben "größen Producten" ber Zeit.

# 81. Schmidlin, fiehe Do. 71.

82. 95. 101. Das Muitalijche Allerlen ift eine anonym erichienene Sammlung von Justrumental- und Vokalfüden, unter benen sich 29 Lieber besinden. Die Zahl der Beiträge Marpurgs überwiegt weitaus, und da die übrigen Mitarbeiter identisch mit denjenigen sind,

<sup>\*)</sup> Bal. Spitta, Bach II, S. 728.

bie zu ben unter Ro. 50 verzeichneten Sammelwerken beigesteuert haben, so ist wohl die Vermuthung gerechtsertigt, daß Marpurg auch an der Herausgabe des "Allerley's" betheiligt ist. Von ihm rühren 15 Lieder ber, von Fasch 3, je 2 von Phil. Em. Bach, Kiruberger, Krause, je 1 von Sepfarth, Sack und Agricola.

Die Dichter sind nur zum fleinsten Theile genannt. Cramer ift nur mit 7 Uebersetzungen vertreten, hageborn und Leffing mit je 3, Gifete, U3, Cbert mit je 1 Liebe.

Alehnlich wie bas "Allerlen" sind die späteren Sammlungen eingerichtet: Musikalisches Mancherlen (No. 106) und Musikalisches Vielerlen (No. 151). Den Anstog zu den drei Publicationen hat wahrscheinlich Hiller's Zeitvertreib (No. 87) gegeben.

Drei berichiedene Beriuche eines einfachen Gefanges für ben herameter, 1760, habe ich leiber nicht einsehen tonnen, und ich tann über fie nur nach Lindner, a. a. D. G. 72, berichten. Rlopftod's "Meffias" war ber Begameter Mobe geworben. Der ungeheure Beifall, ben ichon die erften Gefange erregt hatten, ließ die Frage auffommen, ob Gebichte in Berametern auch componirt werben founten, und bie Erinnerung an bie Rhapsoben bes Somer ermunterte gu einer Nacheiferung. In feiner "Nachricht" bes Verlegers heißt es benn auch: "man wolle versuchen, ob man etwa auf eine Art bes Gesanges fallen murbe, ber einige Aehnlichkeit mit bem hatte, ben bie alte Griechische Rhapsobiften jur Abfingung ber epischen Gebichte gebraucht haben." - "Die größten Meifter ber Runft fanben ben meinem Untrag feine anbre Schwierigfeiten, als biefe einzige, bag ein folder Gefang wegen feiner allzugroßen Ginfalt bald Ueberdruß hervor bringen wurbe, insonderheit in folden Dhren, Die schon an die volle Bracht ber neuen Musik gewöhnt worden. Sie hatten aber boch die freundichaftliche Gefälligfeit, fich zu einem Berfuch von biefer Art herab zu laffen, und auf biefe Urt find bie bren folgenden Stude entstanden, die mit Fleiß gang verschieben find, fo bag immer einer um einige Grabe einfacher ift, als ber anbere."

Die "Bersuche" bieten zunächst ein Stück aus bem Messias: "Ebler Jüngling, um mich bringst Du Dein Leben mit Wehmuth, Deine Tage mit Traurigkeit zu" u. s. w. — bis "bahinflog".

Ihm folgt eine Stelle aus einem "Hymnus" von Wieland: "Freude, die Lust ber Götter und Menschen, Gespielin der Unschulb" — bis: "Alles, was lebt, das lobe den Herrn und freue sich seiner".

Enblich fommt Bobmer an die Reihe, mit der Stelle aus "Jacobs Bieberkunft aus haran": "Dug ich Dich denn verlieren, o Rahel"
— bis: "nichts vergänglichs mehr liebet."

Die erfte und britte Composition stammt von Agricola, bie zweite von Bhil. Em. Bach.

Johann Abam Siller, ber in seinen "Bochentlichen Nachrichten", 1768, S. 77, bie "Bersuche" furz anzeigt, bemerkt noch: herr Telemann

hat bergleichen Arbeit vollstimmig unternommen; es ist aber nichts davon gebruckt worben.

84. Beber's Sammlung Gessert'scher Oben, Lieber und Fabeln, 1760, enthalt 34 Stüde, von benen 24 von Gellert herruhren; die übrigen 10 Lieber theilen sich in 6 italienische und 4 frangösische. Der Mufit geht eine Anweisung voran, "bie Laute auf eine ganz leichte Weife fimmen au fernen".

Ueberträgt man Bener's Lautentabulatur in unsere Notenschrift, und vergleicht man dann die Compositionen mit denen, die vorher zu benselben Texten erschienen waren, so ergiebt sich, daß Beher keineswegs ursprüngliche Musis bietet, sondern einsach Arrangements bereits vorhandener Lieder. Er glaubte wahrscheinlich, sich durch die Worte: "für die Laute überseht", zu salviren, hatte aber doch die Psicht gehabt, seine Quelle ausdrücklich zu erwähnen. Diese ih für die 24 deutschen Lieder nebst einden Fabeln", die anfahr vorher in bemselben Verlage erschienen war (No. 74).

Ueber Bener ift fonft nichts befannt.

- 85. Grafe, fiehe No. 11.
- 86. Sertel, fiehe Do. 59.
- 87. Siller, siehe Do. 76.
- 88. 128a. Die Aleinen Alavierstüde nebst einigen Oden, 1760, enthalten neben Clavierstüden im ersten Afeil 7, im zweiten & Gelangscompositionen. Diese rühren in I von Graun, Kirnberger, Richelmann (2) und einem Anonymus her, in II von Kirnberger (2), Richelmann und Sack. Während Graun's Duett zwar nicht melodisch hervorragt, aber liebenswürdig wirtt, Kirnberger's und Richelmann's Lieber io trocken und philisterhaft sind wie in den übrigen Sammlungen, dietet Sack eine höchst ertreuliche Lleberraschung. Die Beiträge dieses Componisten zu den Marpurg'ichen Sammelwerken: Berlinische Deben und Lieber, 1756 und 1759, Reue Lieber zum Singen, 1756, Geistliche, moralische und weltsiche Oden, 1758, den Geistlichen Oden, 1758, den Kritischen Riefen über die Tonkunft, 1760, dem Musikalischen Allerley, 1761, sind nicht bedeutend.\*) In der vorliegenden Sammlung nun dietet er nicht, wie ionst überalt, kleine Liebchen, sondern demmlung nun dietet er nicht, wie ionst überalt, kleine Liebchen, sondern demmarisch gestaltete, längere "Singstüde", in denen der Clavierpart eine wichtige Rolle spielt.

Sac erscheint hier als höchst beachtenswerther, vornehmer Componist, ber nach ber melodischen Seite hin sowohl, wie besonders nach der harmonischen interessirt. Zwei in ihrer Art hervorragende Gestänge werden in

<sup>\*)</sup> Rur "Komm, Doris, tomm zu jenen Buchen" (von haller) in Marpurg's Briefen, 1760, G. 158, ist fein empfunden.

unseren Musitbeispielen wiedergegeben, unter Ro. 160 die schön charatterisirende Obe: Warum bringt durch die schwarze Nacht, und Ro. 161 die bramatisch gefärbte, warm empfundene Obe: Dent ihn hinaus, den schrecklichen Gebanten. Erstaunlich ist die Kühnheit, mit der Sack schon in dieser frühen Zeit die Singstimme chromatisch zu führer wogt. Der Stimmungsgehalt des Ganzen weist dirett auf Gluck hin, dessen Drybeus bekanntlich erst zwei Jahre später entstanden ist. — Das dritte, nicht in den Musitbeispielen enthaltene Singstuck Sacks: Nicht verzweissungsvoll beginnend, ist zuerst unbedeutend, wird aber im weiteren Berlaufe ebensalls aut und weist, wie die früheren, estit dramatische Rüge auf.

Für bebeutende Gesangsscenen, wie die vorliegende, reichten die damals üblichen zwei Systeme nicht aus, und Sack ist einer der wenigen, die in

jener Beit ein besonderes Suftem fur bie Singstimme einrichteten.

Die Dichter sind mit Ausnahme Zachariae's (3) nicht genannt, Ermitteln liegen sich noch Haller (1) und Lessing (2). Sack's oben erwähntes Singstud "Richt verzweislungsvoll" febt ebenso wie Graun's Duett im Reudruck bei Lindner, S. 128 und 136.\*\*) — Lindner hat bereits auf die Bedeutung des Componisten hingewiesen.

Johann Philipp Sad, geb. 1722 in Hargerobe im Anhaltischen Kreis Ballenstedt, erhielt in seiner Baterstadt Unterricht in der Musik, kam dann als "Waiseinstomator" nach Magdeburg, wo er sich unter dem Organisten Graf weiter bildete. 1747 nach Berlin übergesiedelt, wurde er beier erst Übjuntt bes Organisten, 1759 Organist der Königlichen Domfirche. Er war 1749 einer der hauptsächlichen Begründer der "Musik-übenden Gelellschaft", über beren "Reglement" und Mitglieder Marpurg in seinen "Sistoriche Kristischen Begründer der "Musik-übenden Gelellschaft", über der "Rusik-übenden Gelellschaft", ihre San sin interessante Wittbeilungen macht. Für diese Gesellschaft ichried Sad, der ein guter Plamist war, eine Reihe von Claviercompositionen. Er starb 1763 in Berlin.

89. Marpurg, siehe No. 50.

90. G. F. Muller's Angenehme und gartliche Lieber, 1760. Der Componist bieser 20 Lieber stellt sich als nicht ungebilbeten, aber erfindungsarmen Musiter bar. In formeller Beziehung ist seine

<sup>\*)</sup> Interessant ist ber Bergleich bes Schlusses mit Schubert's "Fragment aus bem Neschuber. Much die Stelle "Sie liebt dich nicht" in Rr. 161 der Musse-beispiele (Bent ibn binaus) bietet ein gutes Bergleichsoliet mit Schuberts op. 59 Rr. 1 "Du liebst mich nicht". — Die Texte der drei Sad'schen Oben steben bei Zachariae unter der zusammensassen Ueberschrift: Klagen eines ungludlichen Liebscheres.

<sup>&</sup>quot;) Sechs Jahre (paler ist noch ein heft u. d. T. "Kleine Sing. und Spielstück fürst Clavier (Rr. 128a) bei benielben Berteger erschienen, das den Beige: Dritte Sammlung trägt, also in Berbindung mit den beiden vorliegenden gedacht ist. Ich habe das heft nicht einsehen können. Es hat 4 Clavierstück und 18 Lieder enthalten. Uber die eider berichtet Josann Udam hiller in den "Wöchentlichen Nachrichten" 1766, S. 110: "sie haben alle den bekannten (Marvurg'schen) "Kritichen Briefen" (siehe oden S. 128) sich aus gereb gedient, so das also einem Bestiger der Briefe dies teine Sammlung überslüssig sien wirde."

Musik nicht übel gerathen, und einzelne Nummern, wie S. 7 und 17, wirken erfreulich. Leiber sind die Melodien nicht frei geführt, sondern burchaus abhängig vom Baß.

Die Textbichter sind nicht genannt. Bier Gebichte rühren von Lessing, eines von Hageborn her. — Der Borbericht ist in rührend submisser, unbeholsener Beise geschrieben.

Ueber Müller's Lebensumstande ist nichts weiter bekannt, als was das Titelblatt des vorliegenden Werfes befagt. In Charles Vurner's "Tageduck einer musskallichen Reijer', III. Jamburg 1773, S. 264, wird Müller als Componist von Geschmack, Phantasie und Geschicklichteit gerühmt. Zweisellos bezieht sich biese Lob auf die Claviersonaten M.'s, die 1762 im Sich erköhen waren.

91. 3. 3. Quant, Reue Rirchenmelobien ju Gellert's Lie-

Der ungenannte Herausgeber, ein Dilettant, wünschte zu Gellert's Liebern (soweit sie nicht nach den gewöhnlichen Thoratowien gelungen werden) nene, leichte Melobien. Zwar sei bereits eine solche Sammlung vorhanden — augenscheinlich ist die von Doles hier gemeint\*) — aber sir den großen Haufen seien dies Compositionen zu schwer. Deshalb wandte sich der Herausgeber an "einen der berühmtesten Tonkunstler Deutschlands, dessen Name sein größtes Lob sein würde, wenn ich die Erlaubniß hätte, ihn zu nennen" und dieser ging auch auf die Bitte ein. Seinen Namen verbirgt er unter den Inidialen J. J. Q., die zweisellos auf Johann Joach mu Luang zu deuten sind. In einem mit abgebruketen Briefe schreibt er, er wollte Kirchenmesobien sehen, die von der ganzen Gemeinde ohne Schwierigkeit gesungen werden könnten. Deshalb habe er sich aller Berzierungen und Manieren enthalten. Mit bentlicher Anspielung auf Doles fragt Quank, wie man von einer "ganzen Gemeinde verlangen könne, daß sie Doppesschläsige, Anschläge, doppette Nachschläge einmithig und einstimmig ausführen solle." Eine solche Galanterie sei hier nicht am Plake.

Der außeren Form nach find bie vorliegenden 22 Lieder in zwei Suftemen mit beziffertem Bag geschrieben. Mittelftimmen find nicht ausgeset.

Quanh zeigt sich in diesen Compositionen, wie nicht anders zu erwarten war, als guten Musster. Seine Melodien sind gefällig, gehen allerdings nicht sehr in die Tiese. Das Ganze klingt etwas einsormig und stereotyp, macht aber einen weitaus besseren Eindruck, als die welklichen Lieder des Componisten.\*\*) Auffallend sind die musstalischen Pausen zwischen den Textvorser, möglicherweise sollten hier Awischenspiele der Orgel eintreten.

Quant war ein so hochberühmter und noch bagu burch bie Gunft Friedrichs bes Großen so ausgezeichneter Mann, daß die gunftige Anfinahme feines Wertes feitens ber zeitgenössischen Kritit fehr begreiflich ift.

<sup>\*)</sup> Da von Rirchen : Delobien bie Rebe ift, vergl. oben G. 113.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. oben G. 117.

Marpurg\*) nennt die Lieber geradezu musterhaft, die "Hamburger Unter-haltungen"\*\*) "vor anderen vorzüglich", während Hiller\*\*\*) sein Lob burch bie Bemertung einschränft, man febe, wie ichwer es fei, bie an itglianische Melobien gewöhnte Leper zu ber eigenen und fimplen Urt bes Rirchenliebes berabauftimmen."

> Quang, ber bekannte Floten Birtuofe und Lehrer Friedrichs II.. mar 1697 als Sohn eines armen Schmiedes in Obericheben im Dannöverschen geboren. Nachbem er seinem musikalischen Unterricht in Merseburg, Dresden und bei Fick in Wein erhalten hatte, wurde er 1711s in der vorzüglichen Königl. volnischen Kapelle in Dresden und Warschau angeftellt. 1724-27 mar er in Italien, Baris und London, mo er die Dufit ber bebeutendsten Reapolitaner seiner Zeit und auch Sändel'iche Opern tennen lernte. Sein Spiel vor dem preußischen Kronprinzen Friedrich (1728) veranlaßte diesen, selbst Unterricht auf der Flöte zu nehmen. Quant war dann jährlich oft zu langerem Aufenthalt im Schloß Rheinsberg und wurde bei ber Thronbesteigung best jungen Königs Sofcomponist, spater Director ber Sof-Rammermusit. Er ftarb 1773 in Botsbam.

# 92. 110. Rojenbaum, Scherzhafte Lieber, 1760. (Do. 92.)+)

In ber Borrebe fpricht ber Componist lehrhaft über bie Theorie ber Liebercomposition. Man febe jest ein, fchreibt er, eine Dbenmufit muffe bem Genie bes Originals angemetsen, nie matt, gemein ober troden fenn, ftets ben Con ber guten Gesellschaft haben und auch feineren, geubten Rennern als eine Copie ber ichonen Ratur gefallen.

Die 20 Terte ber Sammlung find ben "icherghaften Liebern" entnommen, die 1759 in Leipzig heraustamen, und beren zweiter Auflage Rosenbaum folgte. Der anonyme Dichter (ben auch Rosenbaum nicht

nennt), ift befanntlich Chriftian Felix Beige.

Die Compositionen find im höchsten Grabe unbedeutend und verfcroben. Dasfelbe gilt von R's. Liebern mit Melobien (Do. 110) v. 3. 1762. Die Dichter biefer 24 Lieber find: Cronegt (5), Berfaffer ber Tänbelegen, also Gerftenberg (4), Saintfoir (2), Schmid (2), Unger (1), Berfasser ber Ibullen (1), Blohm (1), Lesbia, pseub. (1), Weiße (1), Rlopftod (1).

Ueber bas "Rosenband" Rlopftod's, bas R. im erften Drucke gu publiciren bas unverbiente Blück batte, val. Band II S. 124 und 25. Auch die übrigen Lieber ber Sammlung find ohne jede musikalische Erfindung; ber bilettantische Componist behilft fich mit ein wenig Routine. Meukere Form: 2 Sufteme. Bak nicht beziffert. Sat fast immer breiftimmia.

<sup>\*)</sup> historisch - Kritische Bentrage, 1761, V, S. 227; in ben "Kritischen Briefen", 1760, S. 498, sagt Marpurg, die Lieder verriethen die Hand eines Meifters.

<sup>\*\*)</sup> X, S. 530, 1770.
\*\*\*) Wöchentliche Nachrichten, 1768, S. 76.
†) In bem einzig auffindbaren, ganz unwollständigen Münchner Cremplar biefer erftlen Ausgabe find nur zwei Lieber erhalten; unfer Bericht flütz sich sonst auf bie 2. Muflage vom Jahre 1772. 11\*

Ueber das Leben Rosenbaum's liegen keine Nachrichten vor. Aus dem Borberich zur ersten Sammlung ist ersichtlich, daß R. i. J. 1760 in Altona gewohnt dat.

93. Schmidlin, fiehe Do. 71.

94. 100. 3achariae's Sammlung Giniger Dufitalifcher Berfuche I. 1760, II. 1761.

Der Componist — es ist ber bekannte Dichter bes "Renommisten" stellt sich im Vorbericht zum 1. Theil als Dicktanten vor und entschulbigt die Beröffentlichung der "Bersuche" mit seiner ganz außerordentlichen Liebe zur Musik. Er hatte sonst nicht gewagt, etwas zu publiciren, "da Deutschland seit einiger Zeit durch unsere Hassen, Graune, Bachen z.

an lauter Deifterwerte gewöhnt ift."

Wer Zachariae's Composition seines Gedichtes: "Das schlasende Mädchen" (oben S. 130) kennen gelernt hatte, war geneigt, dies Beicheidenheit des Autors sur sehr gerechtsertigt zu halten und von den vorliegenden "Beriuchen" — sie enthalten neden 3 Sinsonien für Clavier 3 Duette und Aufren — wenig zu erwarten. Um so angenehmer ist die Enttäussung wenn man in den Arien graziöse, melodisch und harmonisch interessante Stellen sindet, die den Ditertanten Zachariae in Bezug auf Ersindung und Talent über die "Zünstigen" Mattheson, Kirnberger, Marpurg 2c. heben.

Die Terte biefer Duetten und Arien bes beutschen Dichters Bachariae find fammtlich italienisch und ruhren meift von Metaftafio ber.

Die zeitgenössische Kritik verhält sich gegenüber bem Werke theils wohltwollend, theils ironisch. Marpurg (Kritische Briefe V S. 246, 1761) ipricht von "dem berühmten Gelehrten Zachariae, einem Dichter vom ersten Range, der mit den Tonkinstern von Beruf nach dem Preise der Mujen zielt. Die Liebhaber sind selten, bei denen man so viel Genie und Geschung der vereint sindet, und die Normas der Kenner". — Auch Hiler äußert sich in seinen "Wöchenk. Nachrichten" 1768 S. 74 anerkennend. In den hamdurger "Unterhaltungen" VII 1769 S. 270 jedoch heißt es: "Z. S Cantaten sind in den "Wöchenklichen Nachrichten" wohl nicht im Ernst als schön gelobt. Für einen Liebhaber sind ist aut aenua."

Der II. Theil (1761) steht leiber weit hinter bem ersten zuruck. Er bringt nebst 3 Sinsonien 2 Duette und 8 Arien mit beutschen Texten. "Die gütige Aufnahme des I. Theils läßt mich auch für den II. Gönner und Liebhaber hoffen, ob er gleich lauter beutsche Arien enthält", – so beist es bezeichnender Weise im Vorbericht. Vier der Texte rühren von Gellert her, eine Arie mit Recitativ: "Welch' eine Nacht-" von Zachariae selbst. Dieser schreibt darüber: Die Composition ist mit der Boeile

fozusagen zugleich entstanben.

Wie schon angebeutet, ist diese Sammlung viel erfindungsärmer, als die erste. Die Composition geräts oft ins Schabsonenhafte, und die unzähligen Wiederholungen werben manchmal unerträglich. Um besten ist noch die Urie "Welch" eine Nacht".

Re eine Liedercomposition Rachariae's steht noch in Reischer's Oben und Liebern 1756 und im Milbheimischen Lieberbuch 1799. Bergleiche über fie Band II S. 48 und 454, und über R.'s fehr popular geworbene Bebichte S. 48-50.

> Ueber Zachariae — er war 1726 in Frankenhausen am Kyffhäuser geboren, studiete in Leipzig und Göttingen Jura, ging 1748 nach Braunschweig, wo er als Lehrer am Collegium Carolinum, später auch als Leiter ber Baifenhausbuchhandlung und Druderei wirfte und 1777 ftarb - vgl. Carl Schubbetopf's Artitel in ber Allgemeinen Deutschen Biographie, 23b. 44, G. 634.

95. Mufital, Allerlen, fiebe Do. 82.

96. 117. Unter ben Componiften ber Berliner Schule bat Carl Seinrich Graun neben und bor Phil. Em. Bach die erfte Stellung eingenommen. Daß ber Schwerpuntt feines Schaffens nicht in ber Lieb. composition, sondern auf dem Gebiete der Rirchenmusit und der Oper lag. ift befannt. Immerhin ift uns fein name in einer Reibe ber Obensammlungen ber 40er und 50er Jahre begegnet, wie bei Brafe, in Ramler-Rraufe's Dben mit Melobien, ben Geiftlichen Dben in Melobien gefett von einigen Tonfunftlern, Marpurg's fritifchen Briefen und Berlinischen Dben und Liebern, ben fleinen Clavierftuden nebit einigen Dben 2c. Die vorliegende Sammlung feiner Auserlefenen Dben (Do. 96) ift erft zwei Jahre nach bes Meifters Tobe zu Stanbe gefommen. Sie enthalt 24 Dben, die jum großen Theil bereits einzeln gebruckt maren. Das äußere Bild ift bas topifch Berlinische: 2 Spfteme, nur Singftimme und Baf enthaltend, feine Mittelftimmen, ber Baf nur gum fleineren Theil begiffert.

Der Einbruck ber Sammlung bietet im Gangen eine Enttäuschung für ben, ber fich porber an ber einen ober anderen Composition Graun's erfreut und hier ein schones Gesammtbild erwartet hatte. Die gelungenen Lieber verschwinden leiber fast unter bem vielen Mittelaut. Rum größeren Theile find die Melodien zopfig und sentimental, manche auch unvocal, \*) und die fehr häufige Unwendung ber breitactigen Berioden\*\*) macht bas

Bange nichts weniger als erquidlich.

In wie hoher Achtung ber Componist stand, und wie fehr er von ben Beitgenoffen überschatt murbe, zeigt bie Borrebe bes Berausgebers, Diefer fpricht von bem "gottlichen Graun, bem berühmteften Sangmeifter, ber jemals eriftirt hat (!) und bei welchem wir Alle in die Schule geben muffen." Gehr intereffant ift noch folgender Sat aus Diefem Borbericht:

"Weil man in Deutschland Lieber haben will, bie nicht allein gesungen, sonbern auch auf bem Claviere gespielt werben

<sup>\*)</sup> Charafteristische und abstokende Beisviele biefer instrumentalen Urt bieten u. a. No. 8 und 9; bas lettere ift formlich fonatinenartia geformt. \*\*) Auch 7tactige Berioden tommen por, pal. No. 4.

können: würde es nicht da ungereimt sein, den Geschmack der Franzosen in ihren saden Trink- und Liebesliedern copiren zu wollen?"

Dieser Ausspruch, in dem das Alaviersied allein als modern hingestellt wurde, mußte das Befremden aller Derer erwecken, welche mit Marpurg gerade in den französischen (meist unbegleiteten) Chansons das Ideal eines Liedes erblicken. Es entspann sich in Folge desse erblicken. Es entspann sich in Folge desse erblicken. Zunächst erschien ein Nachderuck des Vorberichtes "mit einigen Anmerkungen erläutert" 1761 (ein Bogen 4°), dann folgte ein "Schreiben an die Herren Tonkünstler in Berlin" über diese Anmerkungen des Ungenannten; diese Gegen- oder Vertseibigungsschrift in demselben Verlage erschienen, wie die Ausertesenen Den Grauns, und rührt von Johann Friedrich Wenkel her (2¹/2 Vogen 4º), in dem man wohl auch den Herausgeber dieser Oden vermuthen darf. Gegen Wentselrichen Titel:

"Schreiben an ben herrn Joh. Friedr. Wilh. Bentel, über ben Charafter bes herausgebers eines Nachbrucks bes Borberichts einer Obensammlung." (1 Bogen 4°.)

Leiber haben sich biese brei Schriften nicht mehr auffinden lassen; über ihr Erscheinen berichteten bie "Kritischen Briese" Marpurg's.\*)

Roch eine Meußerung aus bem Vorbericht ber Graun'schen Oben verbient bie Wiebergabe:

Frehlich gehört ein glüdliches Genie und eine fruchtbare Einbildungstratt bazu, eine Obe zu verfertigen, die sowohl ohne, als mit Begleitung des Claviers bem Character des Stücks genug thut und in beyden Fällen das Ohr und den Verftand befriedigt.

Wir ersehen aus biesen Worten wieber, wie alle Componisten ber Berliner Schule von einem Liebe verlangten, baß es auch burch bie Melobie allein wirke.

Unter ben (nicht genannten) Dichtern ber Sammlung finden sich hageborn (2), Leffing, Offenfelber, Rleift, Clauber.

Die zweite Sammlung v. J. 1764 (No. 117) unterscheibet sich von ber ersten baburch, baß (wie auf bem Titel ersichtlich) nicht nur Oben von Graun, sonbern auch solche von anberen Autoren barin enthalten sind. Die Namen ber Componisten sind nicht genannt. Es haben sich ermitteln lassen: Krause, Luant (2), Agricola (2), Benba (2), Nichel-

<sup>\*) 71.</sup> Brief, Berlin, Auguft 1761.

mann.\*) Bon Graun felbst ift bie Berle feiner Oben "Auferstehn, ja aufersteben" aus ber Sammlung Ro. 67 hier wieber abgebruckt. \*\*)

Welche Beliebtheit die Graun'schen Oben noch lange nach dem Tode ihres Autors genossen, zeigt das Erscheinen der Zwölf Kindersonaten mit Liedern nach Graun'schen Melodien, Berlin 1782 (im Berlag von Hesse). Es sind nicht Sonaten im eigentlichen Sinne, vielmehr beginnt jede Composition mit je einem Liede aus der Graun'schen Sammlung, den ein anderer, sur Kinder berechneter Text untergelegt ist; darauf solgt dann ein Klavierstück. Die Herausgeber haben den Frethum begangen, hierbei auch einige der erwähnten, nicht Graun'schen Melodien aus der Sammlung v. J. 1764 zu benuhen. — Die besten Stücke sind Se. 45, 21. 41.

Neubrucke Graun'scher Lieber stehen bei Lindner S. 105, 106, 107, 120, 136 und in unseren Mufitbeispielen Ro. 28, 54 und 153.

Graun war in Bahrenbrid bei Liebenwerd in Sachien 1701 geboren, besuchte die berühmte Kreuzschule in Dresden, hörte dort auch die Aussichtungen der Opern und bethätigte sich früh als Componist. Neinzab Keiter scheint neben den Jinlienern am Weisten auf ihn gewirft zu haben. Am Hasse sielle wurde er als Tenorist an die Braunschweiger Bishe berusen, für die er bald eine Reise von Denn schrieb. Kronpring Friedrich von Nreußen hörte ihn, der inzwischen Bieccapellmeister geworden war, 1733 und berief ihn 1735 nach Rheinsberg. Bei seiner Thronbesteigung machte ihn Friedrich II. zum Hostapellmeister und beaustragte ihn mit der Bildung einer italiemischen Oper in Berlin. Graun ist 1759 gestorben.

97. Oben mit Melodien 1761. Statt ber Vorrebe bruden bie ungenannten Herausgeber ben an sie gerichteten Brief eines Componisten ab, ben sie um einen Beitrag ersucht hatten. Dieser außerordentlich lange Brief ist recht wichtig, da in ihm ber Autor, ein gescheider, fünstlerisch empfindender, wenn auch pedantischer Berliner Musiker, seine Theorien über Liedeompositionen entwickelt. Das Schreiben ist auch sonst seiner Beit recht beachtet worden. Einige Stellen daraus mögen hier wiedergeaeben werden:

"Ich setze als einen Sauptgrundsatz fest," bociet ber Anonymus, , bag eine Dbenmelobie auch für fich, ohne Absehen auf die Worte, ichon sen, und alle musitalischen Wolltommenheiten haben muß, beren ein Lleines charatterifirtes mufitalisches Stud nur fabig ift.

Ware die Musit einer De nicht an sich selbst schön, so wurde das Abstingen berselben von Gefor einen Berdrug erweden, welche auch die schönften und besten Borte des Dichters nicht gänglich würden lindern tonnen. Und mit einem solchen Gesone möchte, deuch mich, dem Dichter wenig gedienet sehn

<sup>\*)</sup> Alle diese Oden waren ebenfalls bereits in früheren Sammlungen abgebruckt.

<sup>\*\*)</sup> In einer Recension ber beiben Obensammlungen in ben Samburger "Unter-baltungen", X, 1770, S. 531 heißt es: Bartlichfeit und santies Gesubl ift ihr unterscheibender Charafter. — Bgl. noch Schubart, Ibeen zu einer Nestheil ber Tontunft, Wien 1806, S. 82.

Ber nur irgend ein wenig von feinem Gefühl befage, murbe bie Dbe gehnmal lieber gut herlefen, ale elend abfingen wollen.

#### Beiter beift es bann:

Rach langen theoretifirenden Saben tommt ber Berfasser zu folgenben, für einen Nordbeutschen sehr bezeichnenden Borschriften:

"Die Melobie muß so beschaffen febn, baß fie auch ohne Baß gefältig und bollftanbig feb, und baß man ben Baß, in Ermangelung besteben, gleich sen icht einmal Dermiffe. Der Boß muß natürlich und fimpel sen, und bie rechten Grundnoten führen. Mittelstimmen gehören durchaus in teine Obenmelobie. Sie berursachen, baß bie Daupftimme flere bernachläfigt wird und baß, wenn man bie Mittelstimmen weglöst, bie Baupftimme fowohl als ber Baß nicht vollständig ift. "Eine Melobie, die zugleich für bas Clavier brillant sehn sollständig ift. "Eine Melobie, die zugleich für bas Clavier brillant sehn soll, tann unmöglich für bie Singstimme bequem sehn.

Als Muster guter Obenmelobien werden von unserm Anonymus bie frangösischen Trinklieder, namentlich die älteren, sowie auch wiele Opernarien Lusli's und Campra's hingestellt. Und zum Schlusse wird vor dem Uebermaß an galanten Verschnörkelungen gewarnt:

"Man hüte sich aber ja, ben vielen, ju unserer Zeit herrichenden Gesangsberberbern nachzuahmen; welchen sehr oft, auch nur über ein paar simbeln Noten,
bie Zeit zu lang zu werben scheint und beren Dbenmelobien einem gothischen Giebel eines alten Gebaudes ähnlich sehen. Wer den Gesang immer durch viele
bnute Roten berungieret, ber hat teinen Geschmach, und legt domit allenal ein
neues Zeugnis der schon lange betannten Wahrheit ab: Dah es viel schwerze
feb, einen simpeln und leichten Gesang zu erfinden, als einen ausgeftausseiten
und schwerze."

Es ist nicht ohne Interesse, diese von einem typisch Berliner Musiter herrührenden Antschauungen und Regeln über Liedompositionen kennen zu sernen, die in ihrer Art ganz gesund und annegend, aber auch außerordentlich einsetitig und etwas philiströs sind. Ein Mann wie Belter hätte sich später ähnlich äußern können. — Uebrigens ist es nur ein sehr kleiner Teil der Vorrede, der hier wiedergegeben wurde; der größere Theil ergeht sich in Selbstverständlichkeiten, die in sehrhaftem Tone vorgebracht werden.

Balb nach bem Ericheinen bes Werts manbte fich gegen bie bier ausgesprochenen Grundfate ein unter bem Bjeudonym: Johann Tonhold & Comp. fchreibender Mufifer in einer langen, febr langen Gegenfchrift. Sie ift in Marpurg's "Rritischen Briefen", II, 1761, G. 53 erichienen. Bieles in biefen "Unmerfungen" (jo find bie polemischen Artifel betitelt) ericheint völlig unfruchtbar; mit icharfem Blick bat ber Unonnmus indeffen einige Blogen ertanut, die fich ber Autor gegeben hatte.\*) Daß Die völlige Bermerfung ber Mittelstimmen nicht aufrecht zu erhalten mar. erichien ohne Weiteres flar. Und wie ftand es mit ber Brobe auf's Erempel? Waren bie 22 Oben, Die auf Die lange Borrebe folgten, wirklich Mufter ihrer Gattung? Gest fich ja boch gerabe ber theoreti= firende Schriftsteller, ber, um Die Richtigfeit feiner Doctrinen zu erharten, eigene Schöpfungen veröffentlicht, ber allerschärfften Rritit aus.

Borbilber find nun bie "Dben mit Delobien" gewiß nicht. 3hr Componist erweist fich gwar als guten Musiter, ber über manche andere feiner Zeitgenossen bervorragt, bas Wichtigste aber: Begabung für Melodie, besitt er nicht. Seine Beisen erscheinen nicht frei erfunden, fondern nach Art von Studen geformt. Manches ift gang verschroben und fteif. Unbererfeits fehlt es nicht an febr ftimmungevollen, ja geiftreichen Stellen, und die in unferen Dufitbeifpielen Ro. 66, 67 und 68 gegebenen Broben find mahre Typen ber befferen Lieber bes fechsten und fiebenten Sahrzehnts. Die Melobie von Do. 66 ift gewiß nicht reich und leibet an Sequengen, Die gange Composition aber hat Ginn und Berftand; in No. 67 wirft die Steigerung jum Schlusse portrefflich, und in No. 68 bricht burch alle Galanterie boch eine mabre Empfindung burch.

Die Textbichter ber 22 "Dben mit Melodien" find nicht genannt. 3wei Gedichte ruhren von Hageborn ber, je eines von Ebert, Gleim,

Leffing, R. B. Müller, Uz, Beige.

Ueber die anonymen Autoren respective Berausgeber bes Berts liegt irgend eine Nachricht nicht vor. Ich vermuthe, baf bie Berausgeber feine andern find, als ber Dichter R. 23. Ramler und ber Berliner Abvocat und Componist Chriftian Gottfried Rrause, Die bereits 1753 und 55 zwei Sammlungen unter gleichem Titel veröffentlicht hatten (No. 41 und 49). Die Anfichten, Die in ber Ginleitung gu biefem alteren Berte ausgesprochen werben, beden sich mit vielen bes oben erwähnten Briefes. Und auch außere Grunde fprechen fur Rraufe. Marpurg\*\*) hatte im 3. 1760 bei ber Besprechung ber erften beiben Sammlungen "Dben mit Melobien" geschrieben:

"Wie wir vernehmen, fo machen die Berausgeber Anftalt, ben britten Theil biefer ichonen Sammlung fünftige Leipziger Oftermeffe jum Borichein zu bringen .... und zwar, mit ben befannten

neuen Drudnoten gefett, aus ber Birnftiel'ichen Officin."

<sup>\*)</sup> In feinen "hiftorifch-Rritischen Bentragen", V, 1761, G. 350 ff. bespricht Marpurg die Polemit und fügt seinerseits hinzu, er sande sowohl in der Borrede wie in deren Kritif Gutes und Lehrreiches.

\*\*) Kritische Briefe I, S. 243.

Alles bies trifft für bie vorliegenbe Cammlung v. 3. 1761 gu.

Aus ihr sind endlich von den 22 Oben des Gesammtinhalts nicht weniger als 19 in Ramler-Kraufe's "Lieder der Deutschen mit Melobien", 1767—68, übernommen worden, ebenso wie in dieser neueren Sammlung der größte Theil der "Den mit Melobien" von 1753 und 55 neugedruckt worden sind. Bei aller Liberalität, die in jener Zeit bezüglich der Kneignung fremden geistigen Sigenthums herrschte, hatte Krause es doch wohl nicht gewagt, eine fremde Sammlung in gleicher Weise auszublündern.

Die vorliegenden "Oben mit Melodien" v. J. 1761 hat Marpurg

am 1. Auguft 1761 folgenbermaßen angezeigt:

Diese Sammlung von 22 Oben empfiehlt sich nicht allein durch verschiedene fehr wohl gerathene Stüde, sondern jugleich durch einen denselben von einem gelehrten Tankfustler vorgelehren Kantsufter der Seidensten fankfustler vorgelehren Kantsuf über die Beschaftenheit der Composition einer Ode. Sie ist ungefähr vierzehn Tage sväter, als die nuter der vorigen Rummer angeksindige Graunische Deutsammlung sertig geworden. An diesem Umstand it ohne Zweisel dem Publico nicht viel gelegen. Ich dade aber doch meine Ursache, ihn nicht umberührt vorben zu lassen, welches man mit gutigst vergeben wird.

Welche Bewandtniß es mit diesen sestem geheimnisvollen Sahen hat, weiß ich nicht. Möglicherweise hat Marpung andeuten wollen, daß die Heransgeber der "Oben mit Welodien" identisch mit denen der "Auserteienen Oben vom Herrn Capellmeister Graum z." ist (No. 96). Die Vorreden dieser Sammlungen stimmen in der That darin völlig überein, daß in beiden ein Hauptwerth auf die Unabhängigkeit der Melodie von irgend einer Clavierbegleitung gelegt wird. Ein sicherer Schluß darf aber hieraus noch nicht gezogen werden, denn jene Regel galt für die Compositionen der ganzen Verliner Schule. Und über die französsischen Chansons werden in den beiden Vorreden verschiedene Ansichten ausgesprochen.

98. 108. Betri's Mufitalifche Gemuthebeluftiaungen 1761 (Do. 98). Es ift nicht gelungen, Diefe Cammlung einzuseben. Das Gingige, was wir über fie wiffen, ift in einer Rotig Marpurg's in beffen Rritifchen Briefen, 1763, II, S. 51 enthalten. Bare DR. nicht nur in theoretischen. fonbern auch in fünftlerifden Dingen ein tompetenter Beurteiler, fo burften wir ben Berluft biefes Wertes nicht allgu fehr zu beflagen haben, benn Marpurg Schreibt u. a.: "Die Singftude follen sowohl Arien als Dben fenn. Die lettere Art von Studen ift die Urfache, warum wir biefes Wert allhier anzeigen, jedoch nicht, um es bem Bublico anzupreisen, sonbern um es bavor ju warnen. Es ift mahr, bag bie Dben etwas beffer find, als die Rosenbaumischen ober Bobenschen. Aber barum find fie noch nicht gut, fo lange bas Tehlerhafte bas Gute überwiegt. Die großeren Auffate find noch elender als Die Dben." - Der erften Sammlung ber "Gemuthebeluftigungen" folgte im Sahre 1762 eine zweite (Do. 108). von der mir ein Exemplar vorliegt. Im großen Bangen wird nach biefer Brobe Marpurg's Urtheil über Betri hier zuzustimmen fein. Die 6 Lieber find inhaltlich unbedeutend und handwertsmäßig, formell jedoch gang gut gebaut; wie fo viele Reitgenoffen liebt auch Betri bie breitactigen

Berioben. Die burchweg mittelmäßigen Texte von unbekannten Dichtern enden fast alle mit ben bamals mobernen Refrains. —

Petri, 1715 in Sorau geboren, hatte die Rechte studirt und als Lehrer am Kal. Paddagogium in Halle gewirft, war dann Musser worden und als Cantor in Görlig thätig. Port ist er 1799 gestorben.

- 99. Schmidlin, fiebe Do. 71.
- 100. Rachariae, fiebe Do. 94.
- 101. Mufital. Allerley, fiebe Ro. 82.
- 102. Bach, fiehe Do. 64.
- 103. Grafe, fiehe Do. 11.
- 104. Romangen, fiehe Do. 59 (Bertel).

105. 163. 262. 262a. 304. Kirnberger, Lieber mit Melobien 1762\*) (Ro. 105) und Oben mit Melobien 1773 (Ro. 163). Die beiben Sammlungen enthalten je 24 Rummern. Während die Lieber der ersten zum größten Theise dreistimmig gesetzt und der Baß nur bei wenigen Liebern beziffert ist, herrscht bei der zweiten Sammlung die Zweistimmigkeit vor, und kein Baß ist ohne Bezisserung gebieben.

In allen diesen Compositionen zeigt sich ber berühmte Theoretiker Kirnberger als Bielschreiber ohne jede Eigenart. Er bietet mehr Orgelals Bocalmusit. Er lebt zu sehr im Contrapuntt, um ber freien Form bes Liedes gerecht zu werden. Er ist ohne Feinheit in der Melodiestibung. Immer aucht ber Schulmeitter beraus beite felten ber Guntlese sichtung.

bildung. Immer gudt ber Schulmeister heraus, sehr selten ber Kunstler. \*\*) Bezeichnend für Kirnberger ist eine Stelle im Vorbericht zu seinen Oben:

Daß ich nur allgeit die erste Tertstrophe zu ben Noten geseth, ift sowohl gur Ersparung bes Raums, als aus ber Betrachtung geschen, bag meine Compositionen bloß nach ber ersten Strophe biefer Gebichte gu beurtheilen find.

Es braucht taum erörtert zu werben, wie untunftlerisch bieser Grundsat ift. Oft bringt boch bie erste Strophe eben nur die Einleitung, nicht ben Kern bes Gebichts, oft läßt fie noch wenig von ber Grund-

\*\*) "Bas er fur Gelang geschrieben hat, ift unerträglich, mit tobtkaltem Herzen geset, und baber ohne alle Wirkung" sind Schubart's Worte über Kirnberger's Lieber (Sch.'s Neitheilf, 1806, S. 84.)

<sup>\*)</sup> Die Lieber haben im Jahre 1774 eine 2. Aufi. erlebt, welche wohl sicher ibentisch ist mit dem von Gerber angezeigten Werke Kirnberger's: Aufmunterung jum Bergnügen beim Klavier: Lieber an Doris, 2. Aust., 1774. — Mehrere Lieber waren schon vor 1762 einzeln in den Sammlungen veröffentlicht worden, die oben unter Ro. 50 besprochen worden.

ftimmung bes Gangen erkennen, Die für Die Dufit por Allem in Frage

Unter ben 48 Liebern findet fich feine einzige gelungene Compo-Richt gang fo ichlecht, wie die übrigen, ift in ber erften Sammlung Baller's "Doris" und in ber zweiten bas Trinklied: "Auf, ihr unperbroknen Brubern", beffen flotter Contrapunft einen nicht üblen Ginbruck macht. - Bang arienhaft geftaltet ift Beife's "Schon find Rofen und Jasmin", bei bem besonders bie Uebergange vom Gefang in bas Clavier-Ritornell und von biefem in ben Gefang eigenartig wirten. \*)

Die Texte (nicht unterzeichnet) find bei I meift ben "Bremer Beitragen" und ber "Sammlung vermischter Schriften" entnommen, bei II meist Ramler's "Liebern ber Deutschen". Als Dichter haben sich nach-weisen lassen: Lessing (3), Saller (2), Uz, Weiße, Kleift, Gellert, Horaz

(in Ramler's Ueberfepung).

Rirnberger's Gefange am Clavier v. J. 1780 (Do. 262) find moglicherweise burch 3. A. B. Schulg' gleichnamiges Wert v. 3. 1779 angeregt. Auf bem Titelblatte ichon legitimirt fich ber Contrapunktiker: er beforirt es mit einem Canon für 4 Chore gu je 4 Trompeten. \*\*)

Das Bert tragt bie Bibmung: "Meinem Freunde Berrn Matthias Claudius, ben eblen, großen, ans Berg fprechenden Dichter", ben R. bei

Burmann tennen gelernt hatte. -

Much hier giebt Rirnberger trodene Contrapunftif ftatt marmen Lebens. Gin trauriges Bilb geschmadlofer Philistrosität. \*\*\*) - In unfern Mufitbeispielen Ro. 94 und 95 find zwei biefer abftogend hablichen Lieber abgebrudt. Wie in No. 94 bie 29 langen Strophen von Burger's "Lenore" zu einer wingig turgen Beife abzufingen find, fo giebt Rirn= berger für besfelben Dichters Ballabe "Lenardo und Blandine" eine Melobie von 8 Tacten (!) für 24 Strophen.

Burger ift außerbem noch mit 3 Tegten, ferner Bleim (3), Claubius (4), Burmann (2), Bachariae, Bermes, Ramler, Gijete (je 1)

vertreten.

Rirnberger's Lied nach bem Frieden (No. 262a) ift burchcomponirt. Es enthält 5 Seiten meift fteife, barte Dufit, beren Schluß (ein Choral) allein erfreulich wirft. Leiber lagt die Declamation hier wie in

<sup>\*)</sup> Auch Bürger's Zechlieb "Ich will einst bei Ja und Rein" ist in seiner wurtigen Frische ganz hüblich gerathen; von Melodie ist aber auch bier teine Spur.

— Eine außerordentlich scharte Recension der Kirnberger'schen Lieder Seitens des berühnten Georg Joseph Bogler (Betrachtungen der Mannheimer Lonichule, 1780, S. 350 sch.) seiner Wagnist in ber Weltmer Literature und Agaler-Zeitung", 1778, No. 35 sehr gereit worden. Bgl. Lindner, a. a. D. S. 66.

\*\* Muf einem besondern Blatte ist diesen 16 stimmigen Canon noch eine Kautenstimme beigegeben.

\*\*\* Michigan verkrücken ist in der Sammlung n. 3, 1762 die Watenschaft.

<sup>\*\*\*)</sup> Böllig verschroben ist in ber Sammlung v. J. 1762 bie Notirung bes 24. Liebes: Das Liebesband. Die Singstimme steht im Meggospran-, ber Baß im Barytonischlussel. — Singstimme in b'4. Baß im b'/2 Tact, — Singstimme in Fis., dazu ber Baß in Ges-dur, später gerade umgekehrt.

ben früheren Werken viel zu wünschen übrig. — Der Baß ist in diesem und dem folgenden Werke nicht beziffert, in den "Gefängen" v. J. 1780 nur sehr selten.

Es ist kaum verwunderlich, daß ein schnellschreibender, sattelsester Techniker wie Kirnberger sich seiner Unzulänglicheit im musikalischen Schaffen nicht bewußt war und 1782 sogar eine Anleitung zur Singescomposition mit Oden (Vd. 304) herausgab. Uebrigens sind diese ppädagogischen Zwecken geschriebenen 53 Lieder etwas besser und freier gestaltet, als die vorangegangenen; die Welodien sind weniger abhängig vom Baß, und der Contrapuntt herricht nicht mehr allein. Aus siegendvelche Bedeutung können aber auch diese Compositionen keinen Anspruch machen. — Unter den Textdichtern steht diesenal Ramler mit 13 Oden voran, die er theils setsse gedichtet, theils übersetzt hat; es sosgen Weiße (4), Lessing (3), Bürger (2), Zachariae, Ossenbert, Luise Karschin, Gög, Michaelis, Löven, Beyer, Lange, Hagedorn, Klopstock, Willer, Raupach, Krüger, Alzinger.

Kirnberger, 1721 in Saalfeld geboren, 1783 in Berlin gestorben, war einer ber hervorragenbsten Theoretifer seiner Zeit. Zwei Jahre hintentrich sebastian Bach's genossen. Seit 1751 lebte er in Berlin, erst als Biolinist in ben Kapellen bes Königs und bes Bringen heinrich, später als hofmusitus und Compositionssehrer ber Bringesin Amalie.

106. Das Musitaliiche Mancherlen, 1762, ist eine anonyme Sammlung von Instrumental- und Vokalstüden, die in ähnlicher Weise wie das "Allertep" eingerichtet ist (siehe oben No. 82), nur daß hier die Slavierwerke weit überwiegen. Die drei hefte des Werks tragen die Separatities: Erstes, resp. Zweites und Orittes Vierteljahr. Im Vorbericht wird das Mancherlen auch direkt ein Wochenblatt genannt. Aus dem Schwulst bieses Vorberichts geht hervor, daß namentlich heitere Compositionen geboten werden sollen. Bon Autoren werden genannt: Phil. Em Bach, E. Fasch, Kirnberger, und zwar kehrt der Kame Bach's östers wieder. Viele Beiträge sind nicht bezeichnet.

Die Sammlung ift besonders für den von Interesse, der sich mit Programmunsst beschäftigt. So ist ein Klavierklück: La Spinoza überschrieden, und unter den Noten wird genau angegeben, was sie ausdrücken sollen: "Die Menschen sind Staven ihrer Leidenschaften. — Er beklagt sie. — Er besinnt sich. — Er fängt an, zu demonstriren, es hakt aber ... Er zieht den Schluß mit Gewalt. ... Er zieht vieder. — Er bertübt sich darüber. — Er wirft die Feder weg, und sagt, es ist doch wahr z." — Nechnlicher Stüde finden sich eine ganze Keihe.

Von Liedern enthält das "Mancherlen" nur 5 deutsche, deren Componisten nicht erwähnt werden, und ein französisches von Phil. Em. Bach.

Die Dichter find nicht genannt. Hagedorn ist zweimal vertreten, Beige einmal.

107. 120. 127. Beter Paulsen, Der Spiel- und singende Clavierschüler, 1762 (Ro. 107), und Reue Obenmelodien, 1764 (Ro. 120), enthalten je 24 Lieder, deren Dichter nicht genannt sind; in der ersten Sammlung sind Papte und Zachariae, in der zweiten Lessing und Kleist vertreten. Die Claviermussic zu Ernste und scherzzhaften Liedern, 1766, (Ro. 127) bringt 27 Gedichte von Weiße, der Karschin, Kleist, Gerstenberg, Loewen.

Der Componist ist burchaus unbedeutend. Es sehlt ihm an Empsindung, seine Stimmführung ist nicht correct, die Declamation oft schlecht, wor allem ist die Singstimme stets vom Baß abhängig und die wenigen erträglichen Melodien werden durch Verschmörkelung verdorben. Um besten ist noch die erste Sammlung, obgleich auch in ihr einige entsetzliche Lieder

Mangel an Selbstfritit verrathen.

Marpurg würdigte ben "Clavierschüler" einer zehn Seiten langen, zumeist tadelnden Recension\*) und sügt zahlreiche Berbesserungsvorschläge hinzu, sür die Paulsen in den Borreden der nächsten Werke dankt. — Joh. Abam Siller\*\*) sindet in der Sammlung v. J. 1766 verschiedene Melodien artig und gut, andere platt und holpricht, während die Kritik in den Hamburger "Unterhaltungen"\*\*\*) vernichtend scharf lautet.

Für ben, ber sich mit ber Ausstührung ber Borichlage im 18. Jahrhundert beschäftigt, wird es nicht ohne Interesse sein, zu lesen, was

Baulfen i. 3. 1766 barüber fchreibt:

Wie die Manieren ausgeübt werden muffen, ift zu merken: daß die Puncte über eine Rote bebeuten: die Bebung, beren Würftung aber man nicht in Roten zeigen kann, indefin kann man den Finger so oft bewegen, als Buncte über der Rote stehen. Der Borfolag wird durch eine Billswörtchen angedeutet, welches nach dem Wehrte, den es haben soll, geschrieben worden. Z. E. Im zweiten Tact des sechsten Liedes sit der ein gaber also:



Der 13. und 14. Tact beffelben Liebes fteben alfo:



<sup>\*)</sup> Kritische Briefe, II, 1762, S. 428-38. \*\*) Bochentliche Nachrichten, 1766, S. 118.

\*\*\*) 1766, II, S. 243,

merben ausgeübt:

3m 6. Tact bes eilften Liebes ift ber Borichlag ein Biertel:



wird ausgeübt :



Der erfte Tact im %, bes 24 ftes Liebes, ift ber Borfchlag ein Achteil



wird ausgeübt:



Die übrigen Borschläge von 16 oder 32 theile, werden gang geschwinde ge-

Der Borschlag muß allezeit stärfer als die Hauptnote vorgetragen werden, und leitere an erstere etwas leife angeschleiffet werden. Utbrigens muß der Borschlag und nicht die Hauptnote mit der darunter befindlichen Grundstimme zu gleicher Zeit angeschlagen werden.

Ueber Paulsen's Leben ift nichts befannt. Die Initialen auf ben Titelblattern find (nach Gerber's Legiton) mit: Organifi in Gludftabt ju beiten.

108. Petri, fiehe No. 98.

109. Wie start in den vornehmthuenden Berliner Kreisen die Vorliebe sit das französische Die Gammlung enthielt 24 Compositionen zu französischen Texten. In dem "avertissement" wird mitgetheilt, man habe bei der Composition dieser aus verschiedenen Werten gezogenen Texte, "autant qu'il étoit possible", den Geschmack der französsischen mit dem der italienischen zu vereinigen gesucht. Eine besondere Tasse verksiedenen, Agremens pour le Claveein. Gesonders aber wird hervissen, das der Tonsak von verschiedenen Musikmeistern Berlins herriche "d'une réputation décidée", und die "Amateurs", "quelque Connoisseurs qu'ils soyent", "raisonnablement" nicht versangen könnten, was als versettion d'un semblable Recueil" "plus convenable" wäre.

Ich entnehme biese Sabe bem Werke Lindner's, in dessen Privatbibliothet ber "Recueil" sich befunden hat. Mir ist es nicht gelungen, ein Exemplar zu finden.

- 110. Rofenbaum, fiebe Do. 92.
- 111. Gamugel's Ging- und Spieloben find eine intereffante Ericheinung. Der Componift, ein Schuler Telemann's, zeigt fich als auten Mufiter, ber fich nicht bamit begnügt, in ben altgewohnten Bahnen ju wandeln. Er versucht, zu charakterisiren, und zieht dazu auch das Clavier heran, dessen Zwischen- und Nachspiele manchmal bedeutungsvoll eingreifen. Richt immer gludt es bem Componisten, er ift vielmehr recht unaleich. und oft etwas nachläffig. Aber in feinen gelungenen Werten ift er fehr anziehend. Bervorheben mochte ich bie in ben Dufitbeisbielen abgebrudten Lieber: Ro. 75, Der Conberling; bie Composition ruht gang auf bem Secundaccord und tennzeichnet in luftiger Beife bas capricible. eigenfinnig fpringenbe Befen bes Titelhelben; auch ber bigarre, überrafchenbe Schluß (bas es bei nennt) ift geiftreich. Bon einer reigvollen Melodie fann hier allerdings nicht die Rebe fein. Bei Ro. 73: Un ben Schlaf, einem fonft unbedeutenden Liebe, flingt bas icone Ritornell jum Schluß gang mobern und empfindungsvoll. Grazios und witig erscheint bas Lieb Ro. 74: Der Morgen. - Bon fonftigen guten Compositionen erwähne ich noch die nicht neugebruckten S. 2, 19, 24, 30 und 33. -

Im Ganzen sind es 31 Lieber, die Schmügel bietet. Nach der leidigen Sitte der Zeit nennt er die Namen der Dichter nicht. Fünf Lerte sind von Hagedorn, je drei von Lessing und K. W. Müller, zwei von Schmid, je einer von Haller, Gellert, Lachariae, Orener, Lamprecht,

Bleim.

Ueber Schmügel's Leben ist wenig bekannt. Er war 1726 geboren und wirkte als Organist in Lüneburg, später (sicher seit 1791) in Mölln im Herzogthum Lauenburg, wo er 1798 starb. Schmügel war ber Lehrer von Job, Abr. Beter Schulz.

- 112. Berlinifche Dden, fiehe Ro. 50.
- 113. Fleischer, fiehe Do. 51.
- 114. Unbefannt: Der Frau Gottichebin Gebichte, 1763, enthalten an Compositionen ein Lieb von J. F. Grafe und eine Cantate von einem Anonymus. Außerdem bringt die Sammlung ein Lieb auf die Gottichedin mit Meißner'schem Text; die Musik rührt von einem Unbekannten ber.

Einen Schmud ber Gebichte bebeuten biese musikalischen Beilagen nicht. Ihr Inhalt ift burchaus geringwerthig.

- 115. Marpurg, fiehe Ro. 50.
- 116. Bach, fiehe Do. 64.
- 117. Graun, fiehe Do. 96.
- 118. **Lambo**, fiehe Do. 44.

- 119. Nauert, fiehe Do. 70.
- 120. Pauljen, fiehe Do. 107.
- 121. Bad, fiehe Do. 64.
- 123. Bach, fiebe Do. 64.

124, 160, 208, 370, 417. Burmann, Berichiedene Reue Lieber, 1766 (Do. 124). In Diefer Sammlung wie in ben folgenden B.'s begegnen wir fehr ungleichen Compositionen.\*) Der Mehrzahl nach sind alle die Lieber unbebeutend und philiftros, bin und wieber ift Burmann aber ein Stud gelungen - fo im vorliegenden Befte: "Stiller Rirchhof, Biel ber Die 19 Gebichte ruhren bom Componiften her. Dasfelbe ift bei Burmann's 38 "Rleinen Liebern für fleine Dabchen", 1773 (Do. 160), und beren Gegenftud, ben 37 "Rleinen Liebern für fleine Junglinge", 1777 (Do. 208), ber Fall. Ueber bie "Mabchenlieber" fagt ber Componift, ber mufitalifche Rritifer werbe freilich Unlag jum Tabel finden, aber (fo fahrt er fort) "follt es benn fo unmöglich fenn: baf ber simpelfte, und vielleicht manchmal ein fehlerhaft icheinenber Accord, der Accord der Natur und des ausgedrückten Gefühls murbe?" (In folden und ahnlichen Worten hat fich zu allen Beiten naivfter Dilettantismus offenbart.) Das vorher ermahnte Gegenstud v. 3. 1777 ift für Anaben von 6-10 Jahren bestimmt und enthalt außerbem noch 4 Lieber als Geschent für fleine Dabchen".

Merkwürdigerweise waren die Mädchensieder in der "Allgemeinen beutschen Bibliothet" und in Schubart's "Deutscher Chronit", 1775, S. 782, günstig recensirt worden; Schubart verstieg sich jogar zu der Behauptung, den "Ton der Naivetät habe nicht leicht ein Musiker besser getrossen, als Burmann". Und daß die Compositionen Erfolg hatten, zeigt auch ein underechtigter Nachdruck, der u. d. T. "Lieder sür kleine Mädchen und Knaben" i. J. 1777 bei Bürgkli in Zürich erschien.\*\*)

Unfere Musitoeispiele Ro. 96 und 97 bringen Proben bieser gerühmten Lieber, bei benen auch die Texte nicht ohne Interesse sind, hübsch ordentlich" und "Arbeit macht das Leben süß", gehören zu den Versen bet Platten Boeten Burmann, die in den Schat unserer gestügelten Worte ausgenommen worden sind. — Ueber die weite Verbreitung eines anderen Gedicks von B. vol. Band II, S. 117 und 118.

Die Compositionen in Burmann's Cammlung: Für Rlavier und

<sup>\*)</sup> Joh. Abam Siller ertennt in feiner Recension des heftes Burmann's Talent an, wirtt ihm aber Gestuchtheit, Affectirtheit, Steifheit, harmonischen Bombatt. vor. (Siller. Böchentliche Rachrichten. 1766 & S.)

baft ic. vor. (hiller, Wöchentliche Nachrichten, 1766, S. 85.)

\*\*) Die Terte von Burmann's "Aleinen Liedern für fleine Mädchen" wurden trot ihrer außerordentlichen Plattheit, jum großen Theil noch einmal componirt, und jwar von Christian Friedrich Schale. Bgl. 180. 182.

Gesang\*), 1785 (No. 370, 9 Lieber) und "Lieberbuch fürs Jahr 1787" (No. 417, 51 Lieber) find ähnlich bilettantisch und schablonenhaft, wie die vorangegangenen, nur sehsen hier die wenigen Lichtblicke, an denen man sich früher erfreuen konnte. In dem letzen Werte hat B. außer eigenen Gedichten außnahmsweise auch anderes poetisches Gut (von Gleim, Blumauer, Jahn 22.) in Musit geseht. Das Beste an der Sammlung ist die liebenswürdige Borrebe:

Da es nicht Jedermanns Ding ist, ein klassisches Werk zu schreiben, welches von Jahrhundert zu Jahrhundert fortlebt, so hab ich mir wenigstens Mähe gegeben: ein Liederbuch zu schreiben, dem ich nur sein Leben und Weben durchs 1787ste Jahr von Derzen anerwünsiche; lebt es klanger, und der sieße Beyfall der Kenner und des Publikums wird seine Lebenseisen, deb dehre" zu.

Das in unsern Musitbeispielen als Ro. 98 abgebruckte Lieb zeigt so recht die Bielbeutigseit der Musit. Die Mesodie wurde 55 Jahre später mit geringen Veränderungen zu dem im pianissimo zu singenden Wiegenliede benutt:

Stille, ftille, fein Beraufch gemacht

(in Theobor Fliedner's Liederbuch für Kleintinderschulen, Kaiserswerth 1842), und mit biesen Barianten i. J. 1855 zu bem berben Studentenliebe:

Bier her, Bier her, ober ich fall um

(zuerft im Commersbuch für ben beutschen Studenten, Magbeburg 1855 S. 145).

Burmann, 1737 in Lauban geboren, 1805 in Berlin gestorben, hatte in Frantsurd/D. die Rechte studiet und ledte spieter in Berlin als Privatgelebrter, Schristfeller und Musifradagage. Er war ein truchtbarer und beliebter Dichter, der in den obenerwähnten Liedern sür Mädichen und Jünglings den Ton von C. J. Weise's Kinderliedern weitergutragen iuchte. Seine Reimereien sind sieht bezignend für die jest beginnende die und derführen der Verden, in der platt rationalistische, gereinte Prosa mit sehrhaften Jweck im Liede sich bäufig breit machte, wodei natürlich jede leiseste Regung echter Lyrikausen die Verden.

125. Seffe, fiehe No. 60.

126. Melodien ju herrn Professor G. 3. Mart's beiligen Liedern. 1766.

Der Componist soll Mart selbst sein, wenn eine Bemerkung in ben Hamburger "Unterhaltungen" III. 1767, S. 360 richtig ift. Bon ben 26 Liebern erscheinen die, welche choralartig gestaltet find, ganz gut, die

<sup>\*)</sup> Für die Berliner Localgeschichte durfte die Notig nicht ohne alles Interesse sein, das fich auf dem 8. Blatte der Sammlung ein Lied "Jum Stralauer Fischjug" findet, mit dem Beginn:

Berliner heran, Der Fifchjug geht an.

anderen, weltlicheren bagegen schwächer. Die Gebichte find meift bidaftisch

gehalten.

Joh. Ab. Hiller wendet sich in seinen "Wöchentlichen Rachrichten", 1766, S. 273 mit scharfer Kritik gegen Text und Musik dieser Sammlung. Auch in der obenerwähnten Notiz der "Unterhaltungen" heißt es, daß die Compositionen im Leipziger "Wusikalischen Wochenblatt" mit verdientem Tadel angezeigt sind.

Goedeke führt in seinem Grundriß, IV, 2, S. 59 "Bersuche in heiligen Liebern" von Georg Joach im Mark (Mark) auf, der 1726 ju Schwerin geboren war, 1758 Professor der Riel wurde und 1774 starb.

- 127. Paulfen, fiebe Do. 107.
- 128. Scheibe, fiehe Do. 36.
- 129. Unterhaltungen. Die Banbe 1-4, 1766-1767, sind von Johann Joachim Sichenburg berausgegeben worben, die weiteren 6 Banbe so weit meine Kenntnis reicht von Christoph Daniel Ebeling, ber auch die musitalischen Recensionen ber "Unterhaltungen" geschrieben fat.
  - 130. Grafe, fiehe Do. 11.
  - 131. Berbing, fiehe Do. 68.

132. 133. 139. 390 ff Jahre nach bem Erscheinen ihrer "Den mit Melobien" (No. 41 und 49) haben sich ber Dichter Ramler und ber Componift Krause nochmals zur Herausgabe einer größeren Sammlung von Gesängen vereinigt. Die Terte allein hatte Ramler u. d. T.: Lieder der Deutschen ein Jahr früher bereits, 1766, erscheinen lassen. In Borbericht erklärte er, daß er 240 Lieder derjenigen deutschen Dichter böte, die von den Vergnügungen des Lebens gesungen haben. Seinen Namen als Herausgeber hat Ramler ebensowenig genannt, wie die Dichter der einzelnen Lieder. Es ist das Verdienst Carl Schübdestopf's, in seinem unter No. 41 erwähnten Werke salt alle Autoren auch biefer Sammlung sessgestellt zu haben.

Außerordentlich schwierig ist es, die Componisten zu ermitteln, die Krause zu dem musisalischen Gegenstüd der Ramserschen Terssammlung herangezogen hat. Es ist u. d. T.: Lieder der Deutschen mit Welodien in 4 Büchern, 1767 u. 68, verössentlicht worden und enthält die Russis jämmtlichen von Ramser herausgegedenen Gedicken — in jedem Buche 60, zusammen also 240 Lieder. Im Borbericht dieses ebenfalls anonym erschienenen Werts sogen Ramser und Krause: Wir haben nicht für nöthig gehalten, die Ramen der Componisten unter ihre Stüde zu segen: die Lieder bekannter Meister verrathen sich den Kennern von selbst, und die Lieder der übrigen Componisten müssen sich ohnedem durch etwas

anbers, als burch ihre Namen empfehlen.

Diese fehr thörichte Geheimhaltung werben Freunde bes beutschen

Liedes den Herausgebern nicht danken. Krause hat wahls und fritiklos aute und mittelmäßige Compositionen vereinigt, vorwiegend allerbings mittelmäßige. Das Deifte macht einen trodenen, gopfigen, übergalanten Eindrud. Die Factur ift überall fachmannisch und meift gleichmäßig, hier und ba aber verrath fich eine Deifterhand. Bir murben Danches barum geben, mußten wir, von wem die wenigen wirklich erfreulichen Compositionen herrühren, die fich unter all bem Dittelgut finden. Ginige Broben biefer befferen anonymen Lieber bieten wir in unferen Dufitbeifpielen, fo Ro. 169: "Bas muß mein Berge leiben", ein wirflich empfundenes, naturlich geftaltetes Lied, ferner Ro. 76: Der erfte Mai und Ro. 168: "Romm, fleines Schafchen, rief Deliffe", ein reigenbes Rococoftudden, enblich Ro. 167: "Der fcmule Tag hat fich verloren". - fehr eigenartig, nicht nur glücklich in ber Form, sondern auch harmonifch interessant: ber Septimen- ftatt bes üblichen Sertaccords im britten Tatt. und ber Monenaccord im breigehnten. Wenn biefe fuhnen Barmonien bireft auf Schubert hinweisen, fo bringen bie zweimaligen Wieberholungen burch bas Clavier einen Rachflang ber Echolieber, Die Enbe bes 17. und Unfang bes 18. Jahrhunderts fo beliebt maren. \*)

Bemerkt sei noch, daß die große Mehrzahl der Compositionen aus Strophenliedern besteht. Einige von ihnen haben mehrstimmige Chor-Refrains, wie II, S. 28 und die beiden Rondeaux IV, S. 55—59, und auch sonst seht es nicht ganz an Chören, wie II, S. 42 und 62 (beide canonisch geführt). — Unter den durchcomponirten Gesaugen fällt ein

Monftrum von 420 Tacten (IV, S. 42-54) auf.

Ueber die Componisten der 240 Lieder habe ich nur das Folgende ermitteln können: Die Oden mit Melodien v. J. 1753 (Ro. 41) sind mit einer Ausnahme hier wieder abgedruckt, die des zweiten Theils v. J. 1755 (Ro. 49) mit Ausnahme von 8. Ihre Autoren sind: Quant (4), Graun jun. (4), Graun sen. (3), Phil. Em. Bach (3), Franz Benda (4), Agricola (4), Telemann (3), Nichelmann (3), Krause

felbit (5 Lieber).

Ein Lied: "Die verliebte Berzweiflung", II, No. 16, hat Krause aus Görner's Sammlung Reuer Oben und Lieder v. 3. 1742 (Ro. 20) abgedruckt, — leider mit starten Beränderungen. — Daß Johann Abam Hoam Witler Mitarbeiter Krause's war, spricht H. im Borbericht seiner Lieder mit Melodien, Leipzig 1772, aus. Zwei Lieder rühren von dem Weimarer Kapellmeister Ernst Wilhelm Woss ser, wie aus dessen Borrede zu seiner Sammlung v. 3. 1784 (No. 368) hervorgest. Und endlich sind 19 Lieder aus der ohne Namen erschienenen Sammlung: Oden mit Melodien, v. 3. 1761 (No. 97), ausgenommen worden.

Sehr wünschenswerth ware es, wenn sich die Spezialsorichung mit weiteren Ermittelungen beschäftigen möchte. Voraussichtlich wird sich babei herausstellen, daß ein Theil der Compositionen von dem Herausgeber

Rrause felbst herrührt.

<sup>\*)</sup> Auch in Bach's Beihnachtsoratorium und in Glud's Orpheus, Armibe 2c. kommen Ccholpiele vor.

Dieser wiederholt im Borbericht der Sammlung, was er bereits in seinen Oden mit Melodien v. J. 1753 ausgesprochen hatte: daß nämlich die Lieder bei Spaziergängen, an Taseln, in zufälliger Gesellschaft gesungen werden sollen; die Melodien seien deshalb so eingerichtet worden, daß der Baß nicht unumgänglich nöthig sei, und man das Clavier entbehren könne. Dieses Bestreben Krause's ist, wie bei der früheren Sammlung, so auch hier reine Theorie geblieben, denn nur sehr wenige dieser Lieder haben so qute Melodien, daß sie ein selbständiges Leben sühren fünren fonnten.

Die vier Bücher ber "Lieber ber Deutschen" sind von der Kritik sehr gut aufgenommen worden. Die Sammulung wird vorzüglich, ja logar klassische genannt. Bgl. die Recensionen in Joh. Ab. Hiller's "Wöchentlichen Nachrichten", 1767, S. 93, 1768, S. 13, und nochmals S. 76, 1769, S. 252, ferner in den Hamburger "Unterhaltungen", 1767, S. 1053, 1768, S. 66, 1770, S. 532. — Sinzig Christ. Friedr. Dan. Schubart sprach sich eber ablehnend aus. In seiner "Lesthetit", publ. 1806, heißt es S. 85:

Man hat auch verschiedene Toustücke von diesem Krause, die zwar mit vieler Kunst, aber mit weniger Geschmack bearbeitet sind. Aus diesem Brunde wird seine berausgegebene Berliner Liedersammlung, Lieder der Deutschen in vier Theilen, woran doch die größten Meister arbeiteten, von wenigen Menichen mehr goutirt, wenn gleich der Sas sehr ichtig, die Lieder gut gewählt, und auch die Melden oft nicht übel gerathen sind. Aber ben nichts läßt sich Kritteley und Setessige keit weniger ertragen, als ben dem musstalischen Liede.

134. Lieder nach dem Anatreon, von bem Berfaffer bes Berfuche in icherafiaften Liebern mit Melobien. 1767.

Mit dem hier angedeuteten Autor ist nicht der Componist, sondern der Dichter der 32 Lieder gemeint. Es ist Gleim, der ein Jahr vorher die Gedichte unter gleichem Titel herausgegeben und in der Vorrede\*) versprochen hatte, man werde in der nächsten Wesse Westoren von einem unserer besten Componisten erhalten. Wer dieser demponist ist, war dis jest völlig zweiselshaft. Eine Necension des vorliegenden Wertes in den Hamburger "Unterhaltungen", IV, 1767, S. 647, spricht u. a. von der großen, echt Telemaunischen Sogialt, die der Tontünster auf Scansion und Declamation verwandt hat. Hieraus ist geschlossen worden, das die Wusse der No. Hiller dagegen berichtet in seiner sehr und her kerührt.\*\*) — Joh. Nd. Hiller dagegen berichtet in seiner sehr über mann nech mehr, als bloß französsischen", und S. 77: "Hier sindet man noch mehr, als bloß französsische Leichtgeieit. Der Componist sollt Vachmann heißen und ein bloßer Liebhaber sein; er hätte nicht lichade gehabt, seinen Ramen zu verschweisen."

\*\*) Bgl. Goebete, Grundrig, IV2, G. 41.

<sup>\*)</sup> Gleim versprach in bieser Borrede, bei den Melodien etwas umständlicher von seinen und den vielen aussändischen Nachahmungen Anafreons zu reden. Aber unser Werf enthält keine Borrede.

Aus inneren Gründen fann die Frage nach dem Autor — ob Telemann oder Bachmann — nicht leicht gelöst werden, zumal Telemann in seinen Liedercompositionen so außerorbentlich ungleich ift. Auf Telemann würde allerdings Gleim's Epitheton "einer unserer besten Componissen" zutressen; indessen stand T. 1767 im 87. Lebensjahr, und er ist am 25. Juni desselben Jahres gestorben. Deshalb erscheint Hiller's Angabe glaubhafter. Wie Hiller's Angabe glaubhafter. Wie Hiller, sagen auch die vorerwähnten Hamburger "Unterhaltungen", die im X. Bande, S. 531, in einer zweiten rühmenden Kritik auf die Lieder zurücksommen: Der Versalser soll ein Liebhaber, herr Pachmann sein.

Die Lieber zeigen zum größten Theil die einfachste Form und sind recht kurzathmig, oft nur acht Tatte, sonst sechgen Tatte lang. Eine genügende, wenn auch harmlose musikalische Ersindungsgabe ift zweifellos vorhanden, sie kann aber nicht ursprünglich genannt werden. Nur wenn der Componist eine breitere Form wählt, wie z. B. in No. 23: "Amor, von einer Biene gestochen", gelingt ihm etwas recht hübsches. Bon einer freien Kührung der Melodie ist aber auch bier nicht die Rede-") —

lleber Bachmann habe ich sonst nichts ermitteln können. Mit bem unter No. 606 und 745 genannten Componisten kann er nicht ibentisch sein.

### 137. Romangen mit Melodien, 1768.\*\*)

Der ungenannte Dichter ber 5 Romanzen ist sicher Schiebeler. Von wem die Compositionen herrühren, ist bagegen noch nicht genau festgestellt. Es sind lauter kurze Melodien zu ben sangen Gedichten, von benen einige 14, 17, 19 Strophen enthalten. Irgend ein Himweis auf den Componisten sehlt in dem Werke selbst, und die unbedeutende Schablonenmusit läßt die herfunft nicht errathen. Zwei sonst zwerlässige Luellen nennen Hiller als Autor, nämlich die Hamburger "Unterthaltungen", VI, 1768, S. 161, und Gerber's Lexiton; die Angabe der "Unterhaltungen" ist umso wichtiger, als diese Zeitschrift (worauf sie besonders hinweist) in demselben Berlage erschien, wie die 2. Aussage der Romanzen mit Melodien.

Mir erscheint indessen bie Autorschaft Hiller's sehr fraglich, benn bieser selbst recensirt das Werk in seinen "Wöchentlichen Nachrichten", 1768, S. 240, wie folgt:

"Den Sänger könnte vielleicht die Länge der Gedichte ermüden; aber der Componist hat ihn durch die Leichtigkeit seiner Melodien bafür schalos zu halten gesucht. Uns scheinen die Welodien sehr den Ion zu haben, der sich für diese Art der Gesänge schieft "u. i. w.

\*\*) Das in Goebeke's fonst so zuverlässigem Grundriß gegebene Datum 1767 burfte unrichtig fein.

<sup>\*)</sup> Lieber nach bem Anakreon hat i. J. 1775 noch ber bekannte Musiker Joh. Deinrich Molle veröffentlicht (Rr. 198). Ein Czemplar bes Wertes hat sich nicht finden lassen.

Wer sich mit Hiller's Leben beschäftigt und seinen bescheibenen Charafter kennen gelernt hat, wird ihm diese Selbstlob nicht zutrauen. Die Frage der Autorschaft bleibt somit noch offen.

- 138. 139. Rraufe, fiehe Do. 132.
- 141. Scheibe, fiehe Do. 36.
- 142. Bentel, Clavierstüde für Frauenzimmer, 1768. Ueber biese nicht auffindbare Sammlung liegt eine Recension Johann Abam Hiller's vor ("Böchentliche Rachrichten", II, 1768, S. 390), aus ber ersichtlich ist, daß Menuetten, Polonaisen und Singoben den Inhalt bilbeten. Die Clavierstüde tadelt hiller sehr, vie Singoben aber "werden den Liebhabern gefallen". Eine von ihnen bruckt hiller a. a. D. ab; sie ist am Ansang wohlstingend, verstacht aber zum Schlusse.
  - 143. Siller, fiehe Do. 76.
- 144. Der Göttinger Dinjenalmanach enthält in ben Jahrgangen 1769 bis 1803 Liedcompositionen von Joh. Anbre 1779 (2), C. Bh. Em. Bach 1774 (2), 1775 (2), juf. 4, Georg Benba 1770 (2), 1771 (1), 1772 (2), 1773 (1), 1774 (1), 1787 (1), guf. 8, Juliane Benba, fpater Frau Reichardt (1), v. Bodlin 1781 (1), Botticher 1783 (1), Bornhardt 1804 (2), Cacilie 1797 (1), Drefler 1772 (1), 1776 (2), 1779 (3), guf. 6, Creugburg 1792 (1), Abelheib Gichner 1782 (1). Fleifcher 1772 (2), Fleifcmann 1800 (3), 1801 (2), guf. 5, Fortel 1773 (3), 1795 (2), 1797 (1), 1798 (2), 1800 (1), zuf 9, Glud 1775 (2), 1797 (1), juf. 3, Grönland 1797 (3), 1798 (2), juf. 5, hartmann 1790 (1), Disma Hattafc 1770 (1), Reliner 1771 (1), Klofe 1793 (1), Röliner 1790 (2), König 1777 (1), 1778 (1), guf. 2, Rollmann 1798 (1), Langerhans 1792 (1), 1793 (1), gui. 2, Lippolb 1793 (1), Methfeffel 1801 (3), Rageli 1796 (1), Raumann 1788 (2). 1790 (2), 1795 (1), 1796 (2), 1798 (2), 1799 (3), guf. 12, Prager 1784 (2), 1792 (1), zuf. 3, Qued 1789 (3), 1793 (3), 1794 (2), zuf. 8, Reicharbt 1775 (1), Ruft 1781 (1), Schonfelb 1778 (4), 1779 (1), 1781 (1), auf. 6. 30h. A. B. Schulz 1802 (5), Schwegler 1804 (1), Sedenborff 1780 (2), Stegmann 1785 (2), 1795 (1), guf. 3, Bier. ling 1796 (1), Beis 1773 (1), 1774 (2), 1775 (1), 1776 (3), 1777 (5), 1778 (1), 1779 (1), 1782 (1), 1785 (1), suf. 16, Willing 1791 (2).

Die Dichter ber in Musik gesetzen Lieber bes Musenalmanachs sind: Bürger (13), Alopstock (7), K. Reinhard (6), Luise Fürstin von Neuwied (5), Boß (6), Göckingk (3), F. Ch. Wagner (3), Haug (3), Schink (3), Gotter (2), Nantchen (2), Claubius (2), Laur (2), K. Schmib (2), v. Döring (2), F. B. A. Schmibt (2), Bouterweek (2), G. C. Richter (2), Tiedge (2), Kästner, Gickenburg, Fr. Schmitt, Thomsen, Philippine Gatterer, Drester, Bertuch, Seckenburs, Sp. Schmitt, Khomsen, Challich, Berger, Kollmann, Langbein, Beder, Meyer, Rosemann, Schmidt, Langhansen, v. Schmidt, Bhiselbed. Clifa (von ber Rede) (je 1).

In ber Statistif, Band II, S. 487 ff., find bei ben Dichtern bie

einzelnen Compositionen nach ben Jahren aufgeführt.

### 145. Schmidlin, fiehe Do. 71.

146. Beluftigungen für bie Frauenzimmer u., 1770, enthalten vier Lieber, beren unbedeutende Texte mit unbedeutenden Delobien versiehen find.

147. Breidenstein, XXIV von Herrn Gleim's neuen Liebern, 1770. Die Sammlung gehört zu ben viel zu vielen, in benen ein ziemlich geschickter, aber wenig Empfindung verrathender, nicht bedeutender Musiker jich ausspricht. Die meisten Lieber leiben unter instrumentaler Färbung ber Singstimme und sind überdies verschnörkelt.

Die Widmung des Heftes ift Januar 1769 batirt. Joh. Ab. Hiller rühmt in feiner Recension ben Compositionen Leichtigkeit nach, tabelt

aber fonft febr viel in ihnen.

Breibenflein, ber 1724 in Winded geboren ift, giebt über seine außere Stellung auf dem Titelblatt Aufschule. Später wurde er Professor der Defonomie in Gieben, wo er 1785 flatb.

148. Breittopf's Reue Lieber, 1770, enthalten 20 Gebichte. Gerabe bei biefer Cammlung fann ausnahmsweise junachft vom Dichter

gesprochen werben.

Goethe verkehrte in seiner Leipziger Studentenzeit viel in der Familie des bekannten Buchdruckers und Musliverlegers Breitdopf. Von den beiden Söhnen war der ältere, Bernhard Theodor, ein tücktiger Clavierspieler, der sich auch als Componist nicht ohne Glück versucht hatte. Seine Bezaddung scheint Goethe nicht überschäft zu haben: "Mons. Breitkopf n'aiant pas deaucoup de talens pour le tendre" schreibt er am 11. Mai 1767 seiner Schwester. Trobdem übertieß er ihm zwanzig Gedichte (das soziennnte Leipziger Liederbuch) zur Composition. Die Sammlung wurde im Herbst 1769 — vordatirt 1770 — verössentlicht, ohne den Namen des Dichters. Sosort nach ihrem Erscheinen brachte Johann Killer, einer der Ersten unter den damaligen norddeutschen Mussikern, in seinen "Wöchentlichen Nachrichten und Anmertungen die Wusit betressent, vom 30. October 1769, eine längere Besprechung der Novität, die solgendermaßen beginnt:

"Diese Liedersammlung hat vor andren ben Borzug, daß die Texte alle unbefannt sind und von einem Dichter herrühren, der sie nirgends vorher hatte brucken lassen. Ihre Zahl beläuft sich

<sup>\*)</sup> Böchentliche Nachrichten 1770, G. 46.

auf zwanzig Stück, und wenn man sie lieset, wird man gestehen, daß es dem Dichter keinesweges an einer glücklichen Anlage zu bieser schezighaften Dichtungsart sehle. Sie verdienten, in einer Sammlung bekannt gemacht, und so artig componirt zu werden, als hier vom Herrn Breitsopf geschehen ist, von dessen musskalischem Genie wir ohnlängst die ersten Proben in einer Sammlung von Menuetten und Polonatien gesehen haben."

Als Probe ber Lieber druckt Hiller\*) noch in berselben Rummer die Composition von "Die Nacht" ab (vgl. darüber Band II des vorliegenden Werks, S. 152). In der That ist das Lied nicht ohne Stimmung, und auch in den übrigen hat der Componist manchmal recht gute Einfälle, namentlich in den Details. Ein Beispiel dasür dietet "Das Schreien", in unsern **Rusitbeispielen Ro. 93**. Hührt noch die Lieder Der Bechsel und Der Misanthrop, bei dem ein Versuch, zu characterisiren, tresslich geglückt ist. Im Ganzen aber erscheint Breistopf nicht reich an Tründung und nach der technischen Seite hin oft ungeschickt, sodaß er sich über das Niveau des Mittelmäßigen nicht erhebt.

Breitkopf, 1749 in Leipzig geboren, hatte bei seinem Bater die Buchdrudertunft erlernt und war 1768 in die Leipziger Innung als Geselle aufgenommen worden. 1777 wondbe er sich nach Russland, errichtete 1780 in St. Betersburg eine eigene Druderei mit Buchhandlung und wurde noch Director der großen Senatsdruderei. Sein Todesjahr ift nicht befannt.

## 151. Dufitalifches Bielerlen, fiehe G. 140.

153. 175. 209. Ernft Ehriftoph Drefter's Sammlungen: Melobische Lieder für das schone Geschlecht, 1771, und Freundschaft und Liede, 1774 und 1777, enthalten je 12 Lieder, deren Texte vom Componisten herrühren. Sehr bezeichnend für die Selbstgesälligkeit des schwächlichen Autors ist seine 14 Seiten lange Vorrede d. 3. 1774. In ihr schreibt er sehr ausführlich und sehr liedevoll über seine Lieder, von denen jedes einzelne eine Widmung trägt, und zwar nur an Männer in Amt und Würden; einige bekanntere Namen sind darunter, wie Uz. Boie, Hosmaler Tischhen, Obristwachtweister und Commandant Buff in Westlar. Sehr stolz schein, Obristwachtweister und Commandant Buff in Tontunst zugleich gewesen zu sein; ähnlich, wie achtzig Jahre später der geniale Weister Michard Wagner, ruft der keineswegs geniale Verster aus: "Man betrachte nich nicht, wie es schon geschehen, als Dichter oder als Mussium allein."

Für D's Geschmad bezeichnend ist, wen er alles Meister ber Tontunft nennt: Sasse, Deller, Riepel, Bach, Benda, Hiller, Rleinknecht -

<sup>\*)</sup> Siller leitete bamals bie Leipziger "Liebhaberconcerte". Daß er in der oben abgebruckten Behrechung den Sohn des einflufzeichen Berlegers ganz besonders nachsichtig behandelte, roirn nicht Bunder nehmen.

eine merkwürdige Zusammenstellung. D.'s überlange äfthetische Abhandlungen über seine eigenen Lieder gipfeln in den Worten: "Eine zur Unzeit angebrachte Aunst wird darin nicht gesunden werden." — Jeder, der die Lieder durchsielt, wird D. zierin beistimmen. Er zeigt sich als durchaus mittelmäßigen Dichter wie Musifter, der irgend welche ernste Beachtung nicht verdient. Nicht ohne humoristischen Beigeschmat ist es, wenn der unmusitalische Kristier des Almanach's der deutschen Musen, 1772, S. 128, über Terester schreits: die Tonkunst ist fein größeres Talent.

Trebler, ein beliebter Opernfanger, hatte sich eine grundliche musikaige und alademische Bildung angeignet und war in verschiedenen Stellungen in Banreuth, Gotha, Meglar, Wien und Cassel thatig. Seine Lebensgrenzen sind 1734 und 1779.

154. Frehmäurerlieder mit Mesobien, 1771, enthalten 33 Rummern, barunter 4 französische, die aus den "Chansons notées de la très-vénérable confrèrie des maçons libres" stammen. Die deutschen Gesange sind größtenteils den "Frehmäurer-Liedern" v. J. 1746 (oben No. 28) entnommen, serner Scheide's Sammlung v. J. 1749 (oben No. 36) und den "Reuen Liedern mit Mesodien". Braunschweig, 1770, herausgegeben von J. P. S.

Bon neuen Melodien enthält die vorliegende Sammlung 13, die recht unbedeutend sind. Dichter und Componisten werden nicht genannt. Eine Reihe von Liebern enthalten einen Chor-Refrain.

155. Sommen. Die Sammlung ift leiber nicht aufzusinden. Ueber ein fehr verbreitetes Gebicht B.' vgl. Band II, S. 131.

156. Siller, fiehe Do. 76.

157. Sunger's Lieber für Rinber, 1772.

Die Texte ber 71 Gebichte rühren sämmtlich von Christian Felix Weiße her. Im Borbericht schreibt ber bescheibene Componist: "Die Lieber sollten bereits vor mehreren Jahren im Druck erscheinen; da aber Herr Hiller") zu eben der Zeit die Compositionen der seinigen geendet, so hielt ich es für Schuldigkeit, diesem verdienstvollen Manne, der durch größere Werte sich allgemeinen Beysall erworben, nachzustehen und den Druck noch einige Zeit auszuschieben" zc. 2c.

Hunger's Musit ift recht melobiös, flar in ber Aussührung, gut in ber Form, aber burchaus schaftonenmäßig; ein mechanisches Portpinnen gebräuchlicher Phrasen, das ins Unendliche gehen könnte, ohne von Phantasie und Ersindung abhängig zu sein. — Zu verwundern ist die für Kinderlieder besonders ungeeignete hohe Lage der Singstimme.

Hunger, 1736 in Dresden geboren, wirfte in Leipzig als Clavierspieler, sowie in Hiller's "Großem Concert" (dem hakeren "Gewandhaus-concert") als Flötist. 1768, also vier Jahre vor dem Erscheinen der vorliegenden Lieder, hatte er sich der Jurisbrudenz zugewandt. Er wurde Abwocat und starb 1796 in Leipzig als Accise-Insector.

<sup>\*)</sup> Johann Abam Siller, Lieber für Rinder, Leipzig 1769, oben Do. 148.

- 159. Uber's Obe ist burchcomponirt. Der vorliegende Clavierauszug enthält die Notig, daß auch Partitur und Stimmen in Abschrift zu haben sind.
  - 160. Burmann, fiebe Do. 124.
  - 161. Johann Ritolaus Fortel, herrn Gleim's nene Lieber, 1773.

"Diejenige Melodie, die von Zedermann sogleich nachgesungen werden kann, ist von der gemeinsten Art" (1), schreibt der Componist selbst später.\*) Zeicht nachzussingen sind die vorliegenden 20 Lieder in der That nicht. Wie es bei einem Manne von Forfel's Bedeutung vorauszusehen war, ist die Musik nach der formellen Seite hin tadellos gerathen, sie wirft aber sast in allen Fällen trocken und langweilig. Bon Characterisirung des Textes sit nicht die Rede, die Stimme ist meist instrumental geführt, und Sinn für Melodie scheint der gesehrte Componist nicht gehabt zu haben.\*\*)

Ueber bas Leben bes berühmten Mufithiftoriters Fortel bringt jedes Legiton nahere Angaben.

- 163. Kirnberger, siehe No. 105.
- 164. Der Herausgeber ber Fünf und zwanzig Lieder mit Melobien, die 1773 erschienen sind, ist anomym geblieden. Er nennt sich in dem (nicht unterzeichneten) Vorbericht einen Liebhaber der Musik, der die Stunden, die er der Tonkunst widmet "wichtigeren Dingen gleichsam abborgen muß." Vom den Compositionen rühren 4 von Rolle in Magdeburg, 2 vom Organisten Volssienien vieltein her. Die von Rolle ind Pochst mittelmäßig und ungesanglich, einig No. 9 hält sich auf einer gewissen höhe. Von den Wolfsichen ist No. 7 abstoßend schlecht und überschwirfels, No. 17 dagegen ganz stimmungsvoll. Die übrigen 19 Lieder, die wahrscheinlich von dem Herausgeber stammen, erscheiner rein dissetzuisch und bibrioanomielos. Val. noch No. 190.

Bon Dichtern sind Gunther, Zachariae, Uz je einmal vertreten, viermal hermes mit Liedern aus seinem berühmten Roman "Fauny Wilkes", und zwar zwei beutschen und zwei französischen. Außerdem enthält die

<sup>\*)</sup> Im Jusammenhange lauten Fortels höchst bezeichnende Worte v. J. 1802; "Biele halten bafür, die beste Melodie sey diesenige, welche sosselbe von Jedermann gefast und nachgesingen werden sonne. Als Grundsag kann diese Meinung gewiß nicht gelten. Denu sonst mütten die Boltst melodien, die häusig von Süden dis Norden von allen Menichentlassen bis zu Knechten und Wählen berunter gesungen werden, die schönkten und besten Melodien sen. Ich würde den Say umkehren und lagen: Diezeinge Welodie, die von Jedermann sosselch nachgestungen werden kann, ist von der gemeinsten Art. So könnte er vielleicht eher als Grundsag

gelten."

\*\*) Selbst der milbe Schubart tadelt in seiner "Aesthetit" (S. 234) die Lieber als gesucht, zu wenig seurig nud zu wenig fliesend.

\*\*\*) Uteber Rosse's und Wolfst's sonstige Lieber ogl. No. 194, 195 und 222.

Sammlung noch weitere fünf französische Texte. — Ein Beweis für die Beliebtheit der Lieder zum Preise des Claviers ist, daß dieses eine Heft drei von ihnen enthält.

165. Minter's Sammlung geistlicher Lieber, 1773, vereinigt 51 Compositionen zu Gedicken des Herausgebers, und zwar von: Johann Abolph Scheibe in Kopenhagen (12), Phil. Em. Bach in Hamburg (6), Joh. Christ. Friedr. Bach in Bückeburg (5), Joh. Ab. Hiller in Leipzig (7, ein Choral doppets), Joh. Wilh, Hertel in Schwerin (5), Ernst Wilhelm Wolf in Weimar (5), Joh. Heinrich Rolle in Magdeburg (5), Adolph Carl Kungen in Lübeck (3) und Georg Benda in Gotha (3). — Die zweite Sammlung geistlicher Lieber Münter's, 1774, besteht ausschließlich aus Compositionen Joh. Christ. Friedr. Bach's. Bgl. über sie unter No. 173.

166. 192. 242. 266. 282. 283. 284. 285. 286. 308. 309. 310. 334. 424. 425. 452. 501. 502. 516a. 543, 543a. 595. 624. 656. 693. 737. 738. 783. Johann Friederich Reichardt, einer ber productivften Liebercomponiften und neben Schulg, Undre und Rungen ein Deifter des vollsthumlichen Gejangs, bat in feinem Birfen bie gange Entwidelung bes beutichen Liebes von ber Berliner Schule bis gu Beethoven bin burchlaufen. Man könnte brei Perioben in seinem Schaffen unterscheiden. In der ersten, 1773 bis 1775, steht er noch pormiegend auf bem Boben ber Berliner Obencomponiften, von benen er fich nur baburch ftart unterscheibet, bag er Glud auf fich In feiner mittleren Beriobe (von 1779 bis 1790 mirten laft. etwa) befundet er beutlich bas Beftreben, individueller und zugleich voltsthumlicher gu ichreiben und gut gu beklamiren. Wir feben ihn hier als ebenburtigen Benoffen von 3. A. B. Schulg, beffen Barme ihm freilich fehlt. In ben ichlichten, fleinen Liebern jener Beit zeigt sich R. als Meister, indessen soll nicht verhehlt werden, daß die Lieber ber Debrgahl nach nicht eigentlich reigvoll find, und trop aller Absichtlichkeit, mit ber R. feine Borliebe für Diefes Genre betont, liegt bierin nicht Die Starte feiner Begabung. Die gludlichen Ausnahmen, Die weiter unten erwähnt werben, find selten. Bur eigentlichen Entsaltung gelangt sein Talent vom Jahre 1794 an, bei seiner eingehenderen Beichaftigung mit ben bedeutenderen Terten Goethe's und Schiller's. Bei ber Composition biefer Befange findet R. ben Uebergang jum modernen Lied. Die Begleitung trennt fich vom Gefang und wird allmählich immer felbitftanbiger, die Delodie greift weiter aus, ber Ausbruck gewinnt an Broge, Innerlichteit und Mannigfaltigleit, - mehr allerdings in den Choren als ben Einzelgefängen. Enblich wird bie Form erweitert burch Ginführung eines Mittelfages, ber bei ben vorangegangenen Componiften nur felten und schüchtern angebeutet war. In ben Ballaben und großen Befangescenen, die er "Deklamationen" nennt, erreicht R. wohl ben Sobepunkt feiner Erfindungs- und Geftaltungsfraft. Wenn er bier die Form gerbricht und

statt Liebern kleine bramatische Scenen, Arioso und Recuativ abwechselnd bringt, so seigt er den Grund sür eine weitere Entwickelung der Gatung. Hierin beruht seine mussikssische Bedeutung auf dem Gebiete des Liedes. Seine Melodik, von Haus aus nicht warm, ost sogar recht trocken, schwingt sich zuweisen zu schönen Cantiscene auf und weiß die rechte Stimmung zu tressen, ganz besonders wieder in den Chören. Daß der sehr leicht und wahllos productrende Componist auch in seiner dritten Periode (Voer Jahre und Ansang des 19. Jahrhunderts) noch ost auf die erste und zweite zurückgreist und ganz Unbedeutendes schreibt, soll nicht verschwiegen werden.

Reichardt's erfte Lieber find in feinen Bermischten Muficalien, 1773 (Ro. 166), enthalten.

"Ich habe niemals eine gründliche Anweitung zur Composition erlangen fonnen, und zur Rechtsgelehrjamteit bestimmt, habe ich auch die Wusst nie als eine Hauptbeschäftigung behandell, wiewohl ich zur Bioline und zu dem Claviere die beite Anleitung genossen, und auch Fleiß darauf verwandt habe," heißt es im Vorbericht, dutit Wai 1773.

Reichardt fahrt dann sort, er habe aus großer Reigung zur Musik seiniger Zeit die Akademie verlassen, und die vornehmiten Hose aufzuhuchen, überall etwas zu lernen und dann nach Italien zu geben. Er sei auch so glücklich geweien, einige der besten deutschen Componisten zu Freunden zu bekommen (gemeint sind vahricheinsch Schulz, Krinberger, Suller, Necke, Somitius), deren kirtheile und Lehren ihn ebenso gesordert haben, wie das Studium der Werke italienischer und beutscher Meister. Jum Schlusse gesteht er, daß seind eines Jack Bach, Bend sein sollen.

Die 7 beutschen Gesänge, welche die Sammlung enthält, sind fließend geschrieben und bringen mancherlei harmonische Feinheiten. So bedeuten sie immerhin eine Talentprobe, wie öde, physsioguomielos, weichlich, stein auch der musikalische Indalt im Allgemeinen ist. Meist sind sie ich lecht deklamirt. Die Texte sind nicht bezeichnet. Zwei rühren von R.2 Freund Kreuzselb her, einer von Klopstock.

Gensowenig Empfindung wie die Lieder diese Erstlingswerts zeigen saft alle Gesange fürs schöne Geschlecht, 1775 (Ro. 192). Aber auch sie sind eine Probe von der Begadung A.'s, der hier setten oder nirgends unmesodisch erscheint. Bon irgend welcher Charakteristrungskunft ist alkerdings nicht die Nede. Die Texte sind wieder schlecht beklamirt und, was bei dem Sänger R. aufsallend ist, die Singstimmen sehr hoch geführt. — Der Musik entsprechend ist die Sorrede und noch mehr die solgende "Rachricht" R.'s in übergalantem, geschmacksosem Site geschrieben. Von Dichterinnen und Componissinnen werden, dem Litel der Sammlung entsprechend, Amalia, Gräfin Stolberg und Juliane Benda (R.'s spätere Gattin) erwöhnt.

Beffer als in ben 22 Liebern biefer Sammlung zeigt sich Reicharbt in ben angehängten 3 Kleinen Cantaten. In ihnen tritt Glud's Einfluß in erfreulichster Weise hervor und besonders die Recitative (z. B. in Zachariae's "Bhantafie", S. 39) sind höchst ausdrucksvoll. Die Dichtungen

sind schlecht gewählt und rühren her von Opit, Cronegt, John, Diericke, Kreuzselb, Bock, Gleim, Hölty, Zachariae, Wieland (Arie: Die Jugend an Herfules), Reichardt (öfters vertreten).\*)

Bu Beginn feines nächsten Bertes: Oben und Lieber von Alopftod, Stolberg 2c., 1779 (Ro. 242), giebt R. solgenden originellen "Guten Rath statt ber Borrebe", aus bem man zugleich sieht, in wie vollsthümlicher Beise ber Componist auch in Worten sich auszubruden wußte:

Der musikalische Inhalt des Heites ist sehr ungleich. Neben vielen ganz unbedeutenden, charafterlosen Stüden finden sich eine Reihe von Liedern, die wieder im guten Sinne Gluat'schen Kinfluß verraten. Sehr sein ist Seite 17: "Er liegt und schläft" (das Schubert später so schön in Musik sehre. S. 8 klingt kräftig, norddeutsch. Am Schlusse von S. 19 wirtt ein  $^9/_{\rm s}$ -Tatt mitten im  $^9/_{\rm s}$ -Tatt gut. Der naive Gesang der sechschnsährigen Phidise, S. 27, endet auf der Quint und giebt dadurch einen weiten Ausblick in die Ferne. — Auf Seite 33 begegnen wir plöblich einem Melodram, das sich erst später zum eigentlichen Liede entwickelt. Die Uederschrift ist: Thränen der Liede, die Dichtung rührt von Stolberg her. Der Beginn ist so schol, daß er hier eine Stelle sinden mag:

<sup>\*)</sup> Auf meinen Rath hat einer meiner Schüler. Herr Balti, sich eingebend mit allen dielen Liebersammlungen beschäftigt. Bon der Dissertation des begadten jungen Gelehrten, die u. d. L.: "Neichardt, sein Leben und seine Stellung als Liebercomponist" erscheinen wird, dürsen wir Schönes erwarten.

marten. \*\*) Dieselbe Boridrift fur ben Sanger giebt Reefe im Borwort seiner "Oben von Rlopstod" 1776 (fiebe unten S. 229).





(Wird beklamirt:) Träusse, mein sußes Madchen, diese Thränen auf die silberne Leper deines Stolberg!



Sig auf meinen Anien, und laß die Thräne über die Wange beines Geliebten rinnen auf die Saiten,







Die Dichter ber 41 Lieber\*) bieser Sammlung sind Hölty (18), Claudius (13), Stolberg (5), Rlopstock (4), Reichardt (1).

<sup>\*)</sup> Eines ist von Reichardi's Frau Juliane componirt. Friedlander, Lieb. I.

Im nächsten Werfe: Dben und Lieber von Goethe, Burger &, 1780 (Ro. 266) ift Goethe mit 4, Burger und Spridmann mit 5, Boß mit 6, Thomfen und Miller mit 3, Gog mit 2, Döring mit einem Gebicht vertreten. 4 Autoren ber 33 Lieber sind unbekannt.

Auch zu bieser Sammlung giebt R. einen "Guten Rath" statt ber Borrede, ber nicht weniger bemerkenswerth ist, als ber vorher abgebrucke:

3ch hatte eine Zeitlang die Gewohnheit, die viel' andre gute Leute auch haben, daß ich eine jede neue Liederfammlung, der ich etwas zutraute, von Anfang dis zu Sede von Anfang die Leute auch zu urtheilen pflegen; ein Paar Lieder ausgenommen, die mir fehr gefallen, taugt die Samullung eben nicht viel. Und dann sonnt' ichs nicht begreifen, wie der Schöpfer von solch einem Baar Liedern daß übrige so talt und undedeutend hatte hintsleuwen Abnnen. Bis denn einmal ein liedes Weid der ein lieder Mann, die meinem Lerzen werth waren, ganz andere Lieder aus derfelben Sammlung ihre Liedlingslieder nannten. Annen die der die der Annen Long, das wieder nicht begreifen sonnte, so sangen sie mir ihre Lieder, und ich erstaunte, wie ich die sog anz hatte verfennen können. Das geschach mir öster; ich saßt' es und zog mir die gute Lehre daraus, die ich Euch hier zu Eurem und meinem Frommen hinschreiben will:

"Bahlt Such, wenn Ihr die Liebersammlung in die hand nehmt, nach den Worten, nur gerade die Lieder aus, die eben nigur Zeit auf Euren Gemüthsusstand passen, da werder Ihr Euch no ganz bineinstingen, das es eine Freude sit Euch und mich senn wieder andere Lieder Euch das senn, was Euch siene vorher weieder andere Lieder Euch das senn, was Euch siene vorher waren, und so könnt ihr mir nind Euch sehr leicht das Bergnigen verschaffen, das Euch zuletzt "die ganze Sammlung gefällt. Ich kann's versichern, das ich kein "Lied bieser Sammlung anders somponirte, als wenn mich eben "mein herr dagu trieb."

In ber Antunbigung versprach ich, die meisten Lieber follten: Lieber ber Frohlichteit jenn; ich tann aber nicht bafür, bag bennoch hier bie meisten: Lieber ber Liebe sind.

Es scheint, daß Schulz' "Gesänge am Klavier", die 1779 erschienen waren, auf das vorliegende Wert Reichardt's stark und überaus günstig gewirft haben. Die Lieder sind zum Theil sehr hübsch und bieten bei volksthümlichem Inhalt in kleinster Form manchmal überraschende Feinheiten. Zur Leidenschaft bringt R. allerdings nur Anläuse, wie ihm überhaupt hier noch die Größe sehlt. Merkwärdig ist es, daß A. die Stimme noch immer sehr hoch sicht und ihr, wie in den vorausgegangenen Sammlungen, keine Rubepunkte zum Athmen gewährt.") Auch vor reinen Instrumentalweisen schrecht der Componist nicht zurück, vgl. S. 43 n. a. Schön und stimmungsvoll sind die Gesänge aus "Erwin und Elmire" S. 28 bis 37, und S. 12: "Ihr verblübet, süße Rosen", mit einem schönen, an Glad gemahnenden Ritornell sür Flöte und Klavier; ferner S. 22 2c.

<sup>\*)</sup> In den späteren Werten wird dies bessen. Manche Lieber der vorliegenden Sammlung v. J. 1780 sind bereits in drei Sostemen (statt zweien) geschrieben — ein Beweis dafür, daß die Begleitung selbständiger geworben ist.

Bei ben Oben und Liebern von Berber, Goethe u. a., 1781, (Dr. 284) icheinen bem Componiften bie Flügel ju machfen. Bier begegnen uns ichon einige Perlen, wie das tiefempfundene Wiegenlied einer unglücklichen Mutter\*), Ro. 138 unserer Mufitbeispiele, und bas ftimmungsvolle, faft jum Boltsliebe geworbene "Im Felbe fchleich' ich ftill und wild". In ben Dufitbeifpielen unter Ro. 134 ift biefes Stud irrthumlicherweife nach einer fpateren Berfion \*\*) R.'s mit "Langfam und leife" überschrieben und in 3 ftatt 2 Spfteme gebruckt; in ber vorliegenden erften Faffung giebt R. Die charafteriftischere lleberichrift: "Dit gebampfter Stimme und gurudgehaltener Bewegung". Tropbem bas einfache Lied nur auf drei Bornaccorben aufgebaut ift, übt es eine tiefe Wirtung. Gehr frifch und fraftig, leiber nur mit ichwerfälligen Baffen begleitet, ift G. 10, Goethe's Reiger Bebanten bangliches Schwanten, mahrend bas ichottifche Lieb: D meh, o weh, Ro. 216 ber Dufitbeifpiele, in feiner tiefen Trauer und leicht nationalen Farbung einen ergreifenden Gindrud macht.

Goethe \*\*\*) und Berber +) find mit je 10 Liebern vertreten, ben Schluß bilben eine Reihe von "Scenen aus einem ungebrudten Sing-

fpiel", mit einem Melobram beginnend.

Die junachst folgenden Liebersammlungen fteben lange nicht auf ber Sobe ber beiben letten. Bon ben 11 R.'schen Beisen, Die ben Bedichten von Caroline Rubolphi, 1781 (Do. 285), beigegeben waren, ist eine sehr beliebt geworben, nämlich "Bater, also leb ich wieber", vgl. Band II S. 359, — eine im höchsten Grabe anspruchs lofe Composition, beren lange Wirfung schwer verftanblich ift. Auch bie

übrigen Gefange find wenig bebeutenb.

In ben Froben Liebern für Deutsche Manner 1781 (Do. 286). bietet Reichardt 12 Melodien zu Gedichten von: Berber (5), Claudius (2), Reichardt (2), Simon Dach, Rlopftod, Goethe, und gwar eben nur Die Melodie ohne jede Begleitung — in der Art etwa, wie jest Commers- ober Turnliederbucher eingerichtet find. In bem dronologischen Berzeichniß feiner Werte (Mufital, Runftmagagin IV 1782 S. 209) fest Reichardt bem Titel noch die Borte bingu: ein Berfuch in Liebern im Bolfeton, in froben Gefellichaften ohne Begleitung ju fingen. In ber febr langen Borrebe zu ben "Frohen Liebern" entwidelt Reichardt feine Theorie bes volksthumlichen Gefanges in recht eigenartiger, aber außerorbentlich einseitiger Beise. Die wichtigften Stellen sind die folgenden:

†) Die Composition eines der Berber'schen Lieber ftammt von R.'s Frau

Juliane geb. Benba.

<sup>\*)</sup> In ben Mulitbeispielen unter Dr. 138 fteht es nach ber in Ginzelheiten verbefferten Lesart der R.'ichen "Wiegenlieber" v. 3. 1798.

<sup>&</sup>quot;) Aus R.'s Gesammtausgabe: "Gothe's Lieber, Oben, Ballaben und Romangen", Berlin 1809, I.

"") Goethe's Fische hat Reichardt in ber Lesart ber erften beiben Druck in Gedenborff's "Bolts- und anderen Liebern" und Berber's Boltsliebern 1779 componirt. Die Barianten gegen die spatere Berfion Goethe's stehen im Apparat der Beimarer Goethe-Musgabe verzeichnet.

Liebermelodien, in die jeder, der nur Ohren und Kehle hat, gleich einstimmen soll, müssen für sich ohn' alle Begleitung bestehen konnen, müssen in der einschssten Folge der Tone, in der genachten Bewegung, in der genauesten Uebereinstimmung der Einschaitte und Mbschnitte u. 7. w. gerade die Weise — wie's herder terstender nennt, als man sonk nur die Melodie des Liedes benannte, — die Weise des Liedes so tersten, das man die Melodie, weise man sie alleddie, weise man sie welcheie, weise man sie Welodie mehr denten kann; daß die Velodie für die Worte alles, nichts sir sich allein seyn will.

Ein folde Melobie wird allemal — um es bem Künftler mit einem Worte ju fagen, ben wahren Charatter bes Gintlanges (Unifono) haben, also teiner zusammentlingenben Darmonie bedürsen ober auch mur Bulaf gestatten.

So sind alle die Lieder der Zeiten beschaffen, da unser deutschaft Bolt noch reich an Gesang war,") da zusammentlingende Harmonie noch nicht eingeschieden war, und lange nach ihrer Erstügerung noch auf die Riche, ihren Ursprungsort, eingeschäntt died. Seitbem biese nun aber unser Ohr so verspannte, daß sie und bei jeder Gelegenheit nothwendig ward, seitdem gleiten unsere Welodien so oberstächlich hinweg, sind nur Gewand der Harmonie. Und seiten unser Parmonie. Und seinen der Angenen der Beställe in der Vergen der Tomonischen bas sich fich so den Anfang bis zu Erde fein schiedlich mit den Letzen der Tomonischen Sautunft vergleichen lächt, fragt der Theoretiter mit Recht nach dem Faundament jedes melodischen Sachtisch Je einzeselchränkter num noch immer das Schsten wird, je enger kann auch der Ropf des Theoretiters und je kumpler sein Einst synd, der nun auch ser Ropf des Theoretiters und je kumpler sein Einst synd, der nun auch sen das Jundament seben, au debren gerügte ihm nicht.

Schone Zeiten, da das all anders war! jeder Glüdliche, Unbefangene fich nicht hinftellte zu sehen oder gerade zu hören, woher und wohin? sondern es subste und sich seines froben Gesühls erfreute. Run stell sich einer hin und wart' aufs Gesuhl, das ihm durch die meisten unfrer Gesänge werden soll!

Man wird mir freilich hunbert alte Bollelieber nennen tonnen, beren Melobien jenen Charatter bes Ginklangs nicht haben, die vielmehr sehr leicht bie zweite Stimme zulaffen, wohl gar bagu einladen. Das find aber nicht wahre ursprüngliche Bollsmelobien, sondern Jagerhormstude oder Landlange, benen die Worte untergefegt werben.

Und wenn hier der Künftler mit frebem Sinn gewahr wird, daß auch ben diefen gwehftimmigen Stüden überall nie andere Intervalle vortommen als abwechseinde Terzen, Quinten und Ottaven in ihrer natüriden Gestalt, auch alle natürität gefundene und noch zu findende Inftrumente teine ander Intervalle von selbst rein geben, und sich dann seines erlernten Spstems erinnert, den ersten freudigen aufschuldbollen Bild bey Bahrnesmung jener mittlingenden Intervalle im tiefen Grundbon noch einmal genickzi, und dann ihm der Gedante and glüdliche Durcharbeiten durch all die verworrenen, willschield hingagefügten Berhältniffe noch einmal durchschauert — wie wird dann hier für den Klünflick mit frebem Sinn alles Ausschlaguer ben klünflier mit frebem Sinn alles Ausschlaguer

Roch ein Mort von Boltsliedern. Sie find wahrlich bas, worauf ber wahre Runftler, ber die Irrvege feiner Aunit zu ahnden anfängt, wie der Seemann auf den Polarstern, achtet, und woher er am meisten für seinen Gewinn beobachtet.

Rur folche Melobien, wie bas Schweigerlieb:



<sup>&</sup>quot;) Diese völlig unrichtige Behauptung hat Reichardt felbst später nicht mehr aufrecht erhalten. Bergl. seine Schrift "Geist des musikalischen Kunstmagazins", S. 22.

Rur solde find wahre urfprungliche Boltsmelobien, und die regen und rühren auch gleich die gange fühlende Welt, das find wahre Orpheusgesänge. Wenn dabet einem, der das ebte Griechenvoll im Gerzen trägt, sühge Afindunggefühl aufgekt, dem wirds wohl

Man kann einwerfen, die Franzosen hatten solche Melodien nicht und boch sange Nation Melodien einstimmig, die zum großen Theil billig mit der Orgel begleitet werden sollten. Richt mit Spott und Sohn — verdient oder unverdent — will ich sier antworten, wie wohl ichs tonnte, dürfte nur erzählen wie Telemann, ein deutscher Lunstsinniger Tonseger vorher, aus Frankreich den Grundlag mitbrachte: man muß alles singen tönnen, auch den Thorzettel. Er sang alles, und sang sich um die Ewigteit: wird ist nicht mehr gesungen. —

Dit einem fehr einleuchtenben Grunde will ich jenen Ginwurf rund abweifen.

Dem einsichtigen Tontunftler, ober auch schon bem geübten Runstohr, sind unfre gewöhnlichen unvolknachigen Welobien nicht so leer, nicht so unschlich, nicht so uneindräcklich, als dem Bolte: er deutt sich bem Bolte: er deutt sich bem von genen bei nie Tonssolge oft sest schon, oft gar nicht angedeutete Harmonie nach seiner Art hinzu und hört so in seinem Kopse das Schnuxr, Schnuxr oder Tickaa seinen Seiertastens oder Hackvert und siehen was sind unfre Geigen und Krügel viel meht?

Run saben die Franjossen in allen ihren Melodien einen höchst einstormigen Sang ber Harmonie, die in ihren Pfalinen, wie in ihren Trinkliebern berselbe ift. Dom Gottesbienst her daran gewöhnt, ist der geringste Franzose also sur erbeite int gleichen Hall mit unsern Tontunftier bed unsern gewöhnlichen Cschagen. So gar nicht unser gemeine Mann, der unsern himmtlist erien, hochsinfachen, göbtlichreichen Chorcalgefung gar

nicht fo gang beutlich faft und bernach in Alltagegefangen wieberfindet.

Die Probe aus's Exempel bestehen nun die von Reichardt selbst componirten 12 "Frohen Lieder" recht schlecht. Die Wehzgahl von ihnen ist nicht einsach, sondern trivial, nicht ternig, sondern hahnebichen, nicht gemüthvoll, sondern platt. Reichardt selbst ist auch auf diese Versuch

nicht mehr gurudaetommen.\*)

Die Borrede zu den "Frohen Liedern" hat Reichardt in etwas erweiterter Form in seine schöne und gehaltvolle Zeitschrift Musistalisches Kunstmagazin, 8 Stücke, 1782 die 92 (Ro. 310, 424, 543) aufgenommen. Diese Zeitschrift interessitt uns hier nur inssern, als sie Liederbeiträge enthält. Es sind 13 an der Zahl, die sämmtlich von Reichardt selbst stammen. Ihre Texte rühren her von Kopstock (6), Lavater (2), Car. Kudolphi (2), Overbeck (1), Hölty (2). Wit Kusnahme des Kopstock ihren und eines Hölty'schen Liedes stehen die Compositionen auch in andern R. schen Sammsungen.

Gang besonders bemertenswerth ift neben biesen Liedern der vierftimmige Chor "Die Gestirne", aus dem "ersten Stide" des Runftmagagins, 1781, S. 13. Schon hier zeigt Reichardt seine Begabung für stimmungvolle, einsache und boch eindringliche Chore; er hat sie,

wie wir bald horen werben, fpater noch öfter bethatigt.

Die Lieber für Kinber aus Campe's Rinberbibliothet, 1781, 1787, 1790 (No. 282, 283, 425, 502) bringen in ihren vier Theilen je

<sup>\*)</sup> Mehrere Melobien hat R. einfach aus seinen "Oben und Liedern" v. J. 1782 abgebrucht, in benen sie mit Begleitung erschienen waren. Ju Claubius' Rheinweinslied benutzte er den Beginn der (nicht guten) J. A. B. Schulz'schen Composition, deren Fortgang er anders gestaltete. — Eine aussührliche nicht zustimmende Meemsson der "Forhen über "erschien im "Mustal. Wochenblatt", 1791, S. 36, herausg. von Kunzen und Reichardt selbst.

58, 46, 36, 28 Stücke. Es sind lauter kleine, einsache Gebilde, die R. wahrscheinlich sehr schnell niedergeschrieben hat. Sie verrathen nur mit Ausnahme von einigen wenigen anmuthigen Liedern eine fehr geringe Ersindungsgabe. Eines der Lieder des ersten Theils v. J. 1781: Schlaf, Kindchen, schlaf, hat eine außerordentliche Berbreitung bis in unsere Zeit gefunden. Bgl. darüber Band II S. 121, und Ro. 215 unserer Musikbeispiele.

Für die lehrhaften, mehr als harmlofen Texte ift die Ueberschrift bes Liebes III S. 28 bezeichnend: "Bu meinen lieben Kleinen, bei einer

Branbftelle, wo ber Blit, boch ohne Schaben, gegunbet."

Die Dichter sind: Overbeck (38), Caroline Kubolphi (24), Claubins (19), Jacobi (5), Aemilia (4), Gleim (4), Burmann (3), Miller (3), v. Stamforb (3), Hölth (3), Beiße (3), Campe (2), Richter (2), Siewna (2), Sturm (2), Bertud (2), Schink, Kraufenek, Matthisson, Gotte, Schmidt, Gödingk, Kreuzselb, Hageborn, Fuchs, Kleist, Spalbing, Senf, Göd, Graf Stolberg, Hagen, Schale, Schmidt, Wehnert, Kühl, Karschin, Am Bühl,

Tiebge (je 1).

Auch in den zunächst folgenden Liedersammlungen überwiegen die nicht bedeutenden Nummern, so in den Oden und Liedern von Uz, Kleift, Hagedorn u. a., 1782 (No. 308). In der Vorrede flagt der Componist, daß man die älteren, wackeren Dichter jetzt ungefungen lasse, obgleich sie meistens liede, herzige Lieder geschaffen hätten. Er bietet hier 7 Gedicht von Hagedorn, 6 von Uz, 5 von Kleist, dann noch einige von Stolberg, Gödingt und Reichardt selbst; im Ganzen 29 Compositionen. Unter ihnen sinden sich mache recht reizvolle, die allermeisten aber sind von einer Einsachheit, die hart an Aermilichseit grenzt.

Einen etwas besteren Einbruck machen R.'s Lieber von Gleim und Jacobi, 1782\*) (No. 309), die zwar auch sehr schlicht und gleichartig gestaltet sind, aber manche seine, stimmungsvolle Gesange enthalten. Hervorsheben möchte ich S. 19: Wiebererinnerung, mit den schönen Aussweichungen. 4 Texte rühren von Gleim, 9 von Jacobi her. Mehrere bieser letten waren vorher bereits in Jacobi's Leitschrift "Aris" VI. 1776.

S. 400 ff., veröffentlicht worben.

Flüchtig niedergeschrieben und dem Inhalte nach unbedeutend erscheint mir der größere Theil der Kleinen Klavier- und Singestücke, 1783 (No. 334). Bon den 19 Liedern dieser Sammlung ist u.a. S. 20 erwähnenswerth als eine Probe von R.'s Kunst zu charafteristeren. Annuntsig wirft auch die Composition von Marmontel's Abelaide (vgl. darüber Bb. II, S. 403). Ueberaus schecket dagegen ist die Musit zu "Horch, horch, die Lerch' am Himmelsthor singt", von Shafespeare; es ist berselbe Text, den Schubert höter so berrlich somponiert sat.

<sup>\*)</sup> Auf bem Titelblatte steht in mehreren Eremplaren, die ich einjah, 1784 als Dalum. Dies muß ein Druckfelber fein, denn das "Koronologische Bergeichnis der diffentlich im Druck ober Kupferstich erchienenn Werke von J. F. R.," das R., s musstal. Kunstmagagin v. J. 1782 bringt, führt bereits die Sammlung mit der Irabreskald 1782 auf.

Gegen herber, ber u. a. auch bas eben erwähnte Lied übersette, wendet sich eine scharfe Recension der R. schen Sammlung in Tramer's Magazin 1783, S. 1328—38. Merkwürdigerweise rühmt Cramer die vorliegenden Reichard'schen Compositionen außerordentsich, und geht so weit, zu behaupten, daß Reichardt im Gegensat zu seinen "Oden und Liedern von herber und Goethe" (1781) hier wieder "in die blühendere Region der gebildeten, würdigen Mesoden zurücksehre" — ein Urtheil, das in direktem Contraste zu dem unserigen steht.

Bon ben Terten rühren 5 aus Herbers "Bolfsliebern" her, je 2 von Petrarca, je 1 von Jacobi, Bürger, Beiße, Stolberg, Hölth, Brückner, Marmontel, J. J. Rouffeau.

Benig Perfonliches bieten R.'s Deutsche Gefange v. J. 1788 (No. 452). Es scheint, bag Reicharbt eine großere Sammlung unter biesem Titel geplant hat, von ber ber vorliegende Band ber erste fein sollte.

"Bei der Wahl der Gedichte beachte ich vor allen Andern die Wahrheit der Empfindung und des Eindrucks. Bei meiner musikalischen Bearbeitung geht mir Treue und Wärme über alles. Wollen diese sich mit Kunstickschun paaren, wend' ich gerne allen Fleiß an. Beim Streit müssen diese aber weichen, jene gewinnen. Indes sind es saft immer nur Konvention und Wode, die den Streit erregen, und diese irren mich eben nicht mehr," so schreits Reichardt in der Vorrede. Sein Bekenntnis, die Schönseit und der Reichstum in der Kunst müsten "beim Streit" der Treue weichen, nämlich der Treue gegenüber dem Texte, ist wegen seines Puritanismus interessant. Unnötzig, zu sagen, daß ein Componist ersten Ranges — etwa Schubert — diese Divergenz unbewußt überwindet.

Aus bem angenehmen, aber keineswegs individuellen Melobienflusse ber "Deutschen Gefänge" ragt kaum ein einziger hervor, es fei benn bas kernige Lieb S. 14, "D weh und aber weh bem Mann". — Einige Rummern sind bereits in brei fatt zwei Spftemen geschrieben.

Manche ber hier gebotenen Terte hat auch Schulz in seinen "Liebern im Bolfston" componirt. Beim Bergleich mit biesem ursprünglicheren Musiker verliert Reicharbt, so besonders dei "Sagt, wo sind die Beilden hin." Ein anderes Lied ist von Reicharbt durchaus nicht ohne Feinheit, aber nicht so eigenartig gestaltet worden, wie von Schulz; ich lasse ben Beginn beider Compositionen solgen:





Das befte Lied ber Reichardt'ichen Sammlung, Goethe's Beilchen, war vorher icon gebruckt - vergl. Band II, S. 164; bie hier vorliegenbe Form wird in ben Mufitbeifpielen unter Ro. 217 wiebergegeben. Bei weitem nicht fo gelungen ift bem Componiften Goethe's Wonne ber Behmuth, bas die Sammlung eröffnet. Reichardt hatte bas Blud, Die herrlichen Berfe vom Dichter noch in ber hanbichrift zu erhalten, und in ber Berbindung mit feiner Dufik liegt ber erfte Druck bes Gebichtes vor.\*) Intereffant ift in ber fonft nicht bedeutenden Composition nur bie wirfungsvolle Ginschiebung eines 2/, Taftes in ben 3/, Taft.

Welche Theilnahme ber Dichter selbst für Reichard's Lieb hatte, geht baraus hervor, baß er bas Manuscript\*\*) mit ber eigenhändigen

Bortragebegeichnung "Sehnsuchtsvoll" verfeben hat. Roch ein zweites Lieb Goethe's liegt in R.'s "Deutichen Gefangen" im erften Drucke\*\*\*) vor, nämlich: Un Liba. Bei Reichardt hat es bie Ueberichrift: Un die Gingige, und beginnt:

"Den Ginzigen, Binche, welchen bu lieben fannft"

anftatt:

"Den Gingigen, Liba 2c.".

wie es in allen übrigen Drucken heißt. Bei biesem Gebicht mar Reichardt

\*\*\*) hiernad) mare ebenfalls v. Loeper's Angabe in ber Beimarer Ausgabe ju ergangen.

<sup>\*)</sup> von Loeper, der befannte Berausgeber ber Beimarer Cophien-Musgabe von Goethe's Gebichten irrt, wenn er als ersten Druck ben in Goethe's "Schriften" v. J. 1789 bezeichnet. — Reichardt hat bas Lied ohne Ueberschrift in ber Lesart componirt, welche die im Weimarer Apparat mit H 26 bezeichnete Sandfchrift bietet.

<sup>\*\*) 3</sup>d) habe dieses Manustript ber R.'schen Composition im Beimarer Goethehause eingesehen.

vor eine schwere Ausgabe gestellt. Man lese die Berse in No. 218 unserer Musitoeispiele durch. In die gewohnte musitalische Liedform ließen sie sich bringen. Reichardt hat mit glücklichem Kunstinstinkt den Ausweg gefunden, hier Recitativ mit Arioso abwechseln zu lassen, und er bietet hier die erste seiner "Deklamationen", die auf spätere Componisten, namentlich Schubert, sehr gewirtt haben.

Textbichter ber "Deutschen Gesänge" sind Goethe (3), Gotter (2), Stolberg (1), Voß (5), Caroline Rudolphi (1), Jacobi (7), Klopstock (1), Mathississon (1), Overbeck (1), Reichardt (1), Gerstenberg (1), Anonymus (1).

Reichardt's Geistliche Lieber von Lavater 1790 (Ro. 501) enthalten 23 Rummern, darunter viele mehrstimmige. Sie sind in der Form gut, dem Inhalte nach nicht hervorragend. — Eigenthümlich ist es, daß das erste Lieb 7taktige Berioden aufweist.

Die Cäcilia, in 4 Stüden 1790—1795 erschienen (Ro. 502a, 516a, 543a, 624), bietet nur geistliche resp. Kirchenmusit, mit der sich Reinige Jahre hindurch ausschließich beschäftigt hat.\*) Es sind einstimmige geistliche Lieder, Arien, Duette, Terzette, Quartette, fugirte Chöre, Plasmen, 4 stimmige Oden, und das dritte Stüd dringt auch eine Trauercantate auf den Tod Friedrich's II.\*\*) Die letzterwähnten größeren Werke waren, wie R. schreich, ursprünglich mit Orchesterbegleitung, erscheinen aber hier im Klavierauszuge. — In der vorliegenden Sammlung giedt uns Reichardt wieder Proben seiner großen Kunft, sür Chor zu schreiben.

Das I. Stüd, 1790, enthält 15 Lieber, bas II., 1791, 7 Lieber, III., 1792—94, 8 Lieber, IV., 1795, 18 Lieber, Excytlichter sind in I: Klopstod (3), Goethe (2), Stolberg (2), Jacobi (2), Bürbe (2), Caroline Rubolphi (1), Watthisson (1), in II: Caroline Rubolphi (2), Watthisson (2), Excellen (2), Excellen (3), Woriş (1), in III: Watthisson (3), Chamfort (2), Caroline Rubolphi (1), Bürbe (1), Goethe (1), in IV: Boß (7), Stolberg (4), Jacobi (3), Salis (1), Gleim (1), Gerstenberg (1), Watthisson (1), Claubius (1), Herber (1).

Bon "Göthe's Lyrischen Gebichten Mit Musik von Reicharbt" 1794 (No. 595),\*\*\*) bie 30 Lieber enthalten, waren 6 icon in früheren Richen ermmlungen veröffentlicht worden: nämlich: An Belinben, Mailieb, Jägers Abendied und An ben Mond in den "Oben und Liedern

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Borbericht jum ersten Stude ber Cacilia, October 1790.

<sup>&</sup>quot;) Im Borbericht des britten Studs giebt Reichardt zu dieser Trauercantate eine Art analutischen Programms, das er mit den Worten einseitet: Den Freunden des Gesangs ift es vielleicht angenehm, die Idee zu wissen, nach welcher ich den Lezt bearbeitet habe.

<sup>\*\*\*)</sup> Boran gegangen war i. J. 1793 Reichardt's Bublication des Clavierausgugs zu "Erwin und Elwire", der einige muntere, hübsche Liedchen enthält. Die Arien dieses wie der anderen R. schen Singspiele sind dagegen im höchsten Grade unbedeutend.

von Berber, Gothe" ic., 1781, und: Wonne ber Wehmuth und Un Lida\*)

in ben "Deutschen Befangen", 1788.

Mit diesem Werke etwa könnte man den Beginn der dritten Compositions-Periode A.'s bezeichnen, von der in den einleitenden Worten bereits aussührlich die Rede war. Hinzusugen möchte ich nur noch, daß sich hier an einigen wenigen Stellen auch ein romantischer Zug geltend macht, der in der That "auf angenehme Weise befremdet" wie Novalis' Definition des Romantischen lautet. Auch Ansähe zu wirklichen Balladen sinden sich.

Im literarischen Theile unseres Werkes, Band II, werden einige dieser R. schen Lieder behvrochen, so S. 161 das "Heiden Lieder, seines Leben", S. 165. "Beiftesgruß", S. 175. "Jägers Abenblied", S. 176. "Neue Liede, neues Leben", S. 180. "Rastlose Liede", S. 181. "Un den Mond", S. 182. "Ter Fischer", vor Allem S. 184 der "Erlfönig" (Ro. 135 der Musikebeitstele). Sin höchst anziehendes Stidt ist das Wechssellied, dum Tanz (No. 219 der Musikebeitstele), das zusammen mit dem Heidenrößelen die Goethesche Sammlung eröffnet: Die "Geichgültigen" singen und tanzen in der Bewegung einer Anglosse, und zwar tanzen die Paare einander entgegen statt hintereinander. Die Welodie wird östers wiederholt, was so recht den phseymatischen Charaster der Gleichgültigen kennzeichnet. Wie nun in den alten deutschen Tänzen auf den ersten <sup>2</sup>/<sub>2</sub> Tast eine proportio sesquialtera zu solgen psiegt, d. h. ein Rachtanz im <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Tast und in schnellerem Tempo, so singen und tanzen auch dei Reichardt die "Kärtlichen" ein heiteres, sehögtes Venuett, bessen über Wilten) der Ersenvorz der Allein wie des des Proporz der Allein der Ersenvorz der Allein wie des des entsprichts.

Wie in ben Deutschen Gefangen v. 3. 1788, fo magte fich R. auch in ber vorliegenden Sammlung an einige für die Mufit scheinbar sprobe

Dichtungen, s. B. Die Diftichen:

"Die ihr Felsen und Bäume bewohnt" 2c. "Weichet, Sorgen, von mir" 2c. "Was die qute Natur weislich" 2c.

ferner an die Rhapsobie aus ber "Bargreise im "Winter":

Ach wer heilet bie Schmerzen bes, Dem Balfam zu Gift warb.

In biesen Gesangen, benen in ber großen Sammlung Schiller'icher und Goethe'icher Lieber von 1809 und 10 noch andere solgten, sprengt Reichardt die bis dahin gewohnten Formen des Liebes und eröffnet, wenn auch mit unzureichenden Kräften, neue Bahnen. Bergl. die Einleitung. — Bom "Ganymed", dessen Unfang und Mitte wenig gelungen ift, sei der ichone Schluß hervorgehoben.

<sup>&</sup>quot;) Diese neue lleberschrift für das Lied "An die Einzige" hatte Reichardt in Goethe's "Schriften" v. J. 1789 gefunden. Die Lesart "Binche" flatt "Lida" behielt er indessen bei.

1794 folgte eine Sammlung von 12 Compositionen Matthisson'scher Lieber u. d. T.: "Deutsche Sefange beim Klavier (Ro. 595), und 1795 und 96 acht Gesange aus Goethe's Wilhelm Meister (No. 624). Diese hatte Reichardt wieder aus ber Handschift bes Dichters componiren dursen, und sie slinden zum ersten Drucke des Romans verössentlicht. Unsere Musitbeispiele geben aus ihnen unter No. 136 Mignon's Lied wieder: "Kennst du das Land", das sich noch jest einer ebenso großen Beliebtseit erfreut, wie die kernig schliche Composition des Sängers: "Was hör ich draußen vor dem Thor". Die übrigen Gesange sind undedeutend, und es schein, daß Reichardt's Begabung völlig versagte, als das Lissonäre der Erscheinungen Wignons und des Harrers in Tönen daraestellt werden sollte.

Reichardt's Musikalischer Almanach, 1796 (No. 656), der einige werthvolle Artikel enthält, bringt auch 12 Riche Lieder zu Texten von Vohl, Köpken (2), Goethe, Schiller, Herber, Gleim, Herklots und einem Unbekannten. Wichtiger als diese Aublikation ist die nun solgende:

Lieber gefelliger Freude, 1796 (Do. 656, 50 Lieber).

Im Borbericht klagt Reichardt, daß unfere Gesellschaften meist ohne Sang und Klang bleiben, obwohl wir an fröhsichen Liebern reich genug sind. Er giebt die Schulb dem Umstand, daß diese Lieber in unzähligen Sammlungen zerstreut seien, sodaß sich oft unter 40 ober mehr Gesängen kaum zwei oder drei sinden, die sich sir eine heitere Gesellschaft eignen. Um diesem Nangel adzuhelsen, veranstaltet er die vorliegende Sammslung. Die Gelänge sind nach Jahreszeiten eingetheilt, der erste Band enthält Frühlings- und Sommerlieder. A. bedauert, daß Lieblingsdichter der beutschen Nation, wie Goethe, Schiller, Wieland nicht mehr der geselligen Freude gehuldigt haben, weshalb nur wenige von ihren Liebern ausgenommen werden konnten.

Bei Erwähnung ber in bem Banbe enthaltenen eigenen Compofitionen schreibt Reicharbt, einige seiner Lieber hätten merkliche Berbesserungen, andere neue Welobien erhalten. Ganz neue Lieber von sich habe er nur dort eingeschaftet, wo zu geeigneten Bossien keine anderen Compo-

fitionen vorhanden maren.

Ferner außert er sein Bedauern, daß er von Männern wie Haydu, Mogart, Dittersborf feine Compositionen aufzunehmen sand; es bleibe ihm unbegreissign "wie diese vortrefflichen Männer einerseits unser besten Dichter fo wenig benutt, andrerseits das Lied sogar nicht nach seiner

eigentlichen Natur bearbeitet haben." -

Durch Hingusügung mehrerer Stimmen ober durch Mischung von Solo- und Chorftimmen hat R. versucht, manchen bekannten einstimmigen Melodien eine "geselligere Gestalt" zu geben. In längerer Ansssührung ichreibt er dann über die Nothwendigkeit der Harmonie, welche die Melodie erst "zu ihrer höchsten Würde und Schönheit erhebt". Er spricht deshalb den Wunstel aus, daß sich der mehrstimmige Gesang (wie es in der Schweiz schon dei mehreren Gemeinden der Fall sei) auch in Deutschaud mehr einbürgern und in geselligem Verkehr gepstegt werden möge.

Bon Dichtern find hier vertreten: Boß (10), Hölty (6), Salis (4), Stolberg (4), Claudius (3), Friederite Brun (3), Goethe (2), Herder (2), Jacobi (2), Watthisson (2), Roepten (2), Bürger, Gotter, Rosemann, Sophie Mereau, Meißner, Weiße, Schiller, Pfessel, Starke, Schlegel (je 1).

Bon Componisten finden wir: Reicharbt (23), Schulz (13), Schwenke (2), Kungen (3), Spazier (2), Seibel (2), Raumann (2), Rester, Hiller,

Senbelmann (je 1).

Im Borbericht zur zweiten Sammlung ber Lieber geselliger Freude 1797 (Ro. 693, wieder 50 Lieber) schreibt R., das lebhaste Interesse, womit der erste Theil ausgenommen worden sei, habe ihn bewogen, mit dieser zweiten Sammlung zugleich eine zweckmäßige Instrumentalmusit zu den hundert Liedern herauszugeben. Die Instrumente sind zweiten und Violoncell, eventuell dem Charafter der Lieder gemäß Clarinetten, Oboen, Flöten oder Waldhörner. Die solgenden Sätze sind für den, der sich mit der Hausmusit des 18. Jahrhunderts beschäftigt, ganz interessant:

"Man hofft auch hierdurch den frohen geselligen Gesang neu beleben und allgemeiner verbreiten zu bessen. In manchem Familienkreise giebt es Musikübende genug, um menigstens mit einigen jener genannten Instrumente den Liedergelang unterfügen und beleben zu können. Zu fröhlichen Gesten werden auch jest schon oft Instrumentalisen binzu gerufen, die de Elisch dei Gestellschaft durch Musik beslutigen sollen, und die sellen etwas anderes als Märsche und Tänge zu spielen wissen; dach wohl oftmals wirklich nur dazu bienen mögen, daß man mit seinem Nachbar unbehorcht sprechen könne, wie Kant in seiner alles menschliche Treiben umfalsenden Kritit der Urtheilskraft, mit seiner alles menschliche Treiben umfalsenden Kritit der Urtheilskraft, mit seiner feinen Jronie, sehr

Wenn diese Instrumentalisten nun aber tunftig beliebte Melodien frolicher Lieber spielen, so werben sie den Gesanglustigen der Gesellschaft zu Anstimmung dieser Lieber reigen und anseuern, und durch das Borspielen der Melodie und die harmonische Unterstützung auch manchem den Muth zum einstimmen geben, der jest

unbegleitet nicht ju fingen magt."

Die Dichter dieser Sammlung sind: Boß (20), Herber (3), Burger (3), Baggefen (3), Blumauer (3), Stolberg, Höthy, Salis, Claubius, Simon Dach, Reinharb (je 2), Koepten, Schiller, Gleim, Miller, J. G. Schulz, Sander (nach Baggefen), heibenreich, Bürbe (je 1).

Die Componisten: Reicharbt (24), Schulz (10), Kungen (3), Schwente (2), Seibel (2), Spazier (2), Belter (2), Raumann (2), Schufter

(2), Rleifcher (1).

Auch diese zweite Sammlung der Lieder geselliger Freude scheint großen Beisall gefunden zu haben, denn Reichgardt ließ im Jahre 1799 einen dritten und im Jahre 1804 einen vierten Theil folgen (No. 783), — diese beiden, je 25 Lieder enthaltend, ohne Worreden.

Die 1799 erichienene Sammlung enthält Gedichte von Boß (13), Goethe (2), Tieck (2), Haug, Mahlmann, Stolberg, Berisch, Boie, Baggeien, Tiedge. — Die Compositionen sind von Reichardt (14), Zelter (2), Kungen (2), Kuft (2), humen (3) fabler, Schulz, Bornhard, Neumann (je 1).

Die Dichter ber Sammlung von 1804 find: Roepfen (5), Gifefe (3), Schiller (2), Jäger (2), A. (2), Goethe, Hang, Stolberg, Herber, Rovalis, Boght, Blumauer, Sophie Mereau, Müchler, Thilo, Kopebue (je 1).

Bon Componisten finden fich: Reichardt (11), Mogart (3), Frei (3),

Seibel (3), Belter, Bumfteeg, Lanste, Benne, Summel (je 1).

Die Fulle ber weiteren Lieberpublifationen Reicharbt's macht es unmöglich, fie bier im Gingelnen gu besprechen. Erwähnt feien die Befange ber Rlage und bes Troftes, 1797 (Do. 693)\*), Lieber ber Liebe und ber Ginfamteit, 1798 (Do. 738) \*\*), Die fympathifche Sammlung ber 20 Biegenlieber für gute beutiche Mutter, 1798 (No. 738, leiber ju complicirte Compositionen, ale bag fie ihrem Zwede entsprechen tounten) \*\*\*), Lieber fur bie Jugend, 1799 (Ro. 783)+), und von ben im 19. Jahrhundert erschienenen Sammlungen befonders bie 4 Abtheilungen u. b. T.: Gothe's Lieber, Dben, Ballaben und Romangen mit Mufit, ber Konigin Quife von Breugen gewibmet, v. 3. 1809, und die zwei Befte u. b. T .: Schiller's Lyrifche Gebichte mit Mufit, 1810. Beibe ftellen Gefammtausgaben von R.'s Compofitionen ju Goethe's und Schiller's Poefien bar, boch ift bas eine und andere aus Mufenalmanachen nicht neugebruckt worben. In ben vier Abtheilungen Goethe'icher Lieber find gufammen 128 Compositionen enthalten, von benen 89 vorher bereits erichienen waren, 39 bagegen bier jum erften Dal veröffentlicht find. Unter biefen letten ragen befonders bie vierftimmigen Lieber hervor, fo ber prachtvolle Beginn von Euphrofnne:





\*) Dichter: Friederife Brun (4), Salis (2), C. L. v. Klenke (2), Mathiffion (2), Bok (1), Herber (1); uslammen 12 Lieder.
\*) Dichter: Herber (5), Goethe (3), Holtmann (3), Friederife Brun (2), E B. Schlegel (2), Kofegarten (2), Salis (2), Meper (2), Sophie Mercau (2), Schiller, Reinwold, Lerie, Steigenteich, Falk, Haug, Neusser (is 1) und

20 Unbefannte; jufammen 53 Lieber. \*\*\*) Dichter: Derber (4), Stolberg (2), Agnes Stolberg (1), Jacobi (2), Claubius (2), Friederile Brun, Burmann, Cl. Schmidt, Campe, Baggefen, Schiller (je 1);

aufammen 20 Lieber.

<sup>†)</sup> Dichter: Derber (7), Bof (8), Salis (5), Stolberg (5), Friederike Brun (4), Baggefen (3), Matthiffon (1), Gleim (1), Schiller (1), Tied (1), Tiedge (1), Carl Friedr. Cramer (1); jusammen 20 Lieber. — Die Sammlung enthält einige fehr gelungene Compositionen und ist werthvoller, als R.'s "Lieber für Kinder".













Ferner ein zweites, nicht minder bedeutendes Fragment aus Eusphrofyne:



Brieblanber, Lieb. I.















Schließlich fei noch ber schöne, bramatische Beginn ber Johanna Sebus wiedergegeben:







Aus ben beiben Seften Schiller'scher Gebichte (47 Rummern) bringen unfere Mufitbeispiele unter No. 220 die britte von Reichardt's Compositionen der Ibeale; die erste war für Sopran, die zweite für Contraalt geschrieben. Der vorliegende Chor ist von großer Schönheit. Bergl. über Reichardt noch den Nachtrag.

## 167. Schmidlin, fiehe Do. 71.

170. 171. 183. 198. 231. 253. 254. 255. 274. 291. 318. 343. 482. Johann André aus Offenbach, Goethe's Jugendbekannter, war ein leicht producirender, routinirter, liebenswürdiger, begabter Componift. Seine Lieber hoben Fröhlichkeit und Warme, oft auch Annuth, jugleich aber einen Stich ins Philiftröse. Die Ideen slieben ihm in reicher Fülle zu, indessen weiße er sie nicht zu entwicken, geschweige benn zu vertiesen; für den meist auf der Oberstäche bleibenden Musster ist es bezeichnend, daß seine Bässe sellen anders als schabsonenhaft gesührt sind. Im guten und bösen Sinne hat André's Production einen dilettantischen Character, und gerade weil er den Instinkt des Liebsabers hatte, war er der Erchte Mann, das von ihm selbst und Anderen Gesundene populär zu machen. Er wurde einer der bekanntesten Vertreter des volksthümstichen Liebs

Eine Eigenart des Schaffens läßt sich bei diesem vielschreibenden Musiter kaum feststellen. Eigenthümlich ist ihm die Manier, außer häufigen Sequenzen Melodie-Theile zweimal hintereinander zu bringen, serner, die einmal gewählte rhythmische Bewegung dis zur Monotonie

festzuhalten.

Das Datum bes Erscheinens von Andre's Scherzhaften Liebern von Herrn Beiße (No. 170): 1774, entnehme ich Fortel's mulifalischem Almanach\*) (Leipzig 1782, S. 52). Die 28 Lieber biese Erstlingswerts zeigen den Componisten noch ganz unter dem Einflusse seiner nordbeutschen Vorgänger. Sie enthalten meist antiquirte Wendungen und kaum einen

<sup>\*)</sup> In blefem Almanach heißt es, daß Andre in demfelben Jahre (1774) auch "Auserlefene scherzhafte Lieder, mit willküpticher Begleitung einer Flöte, Geige und Bah" habe erscheinen lassen. Bestätigt wird die Wittheilung durch eine Recension in Schubart's Teutscher Chronik. 1775. S. 22.

perfönlichen Zug, boch legitimirt sich A. schon hier als geschickten Musiker.

— Die äußere Form ist bei diesen ersten Liebern wie bei allen solgenden die gleiche, höchst einfache: zwei Spsteme, manchmal nur Singstimme und Bas, meist aber eine Mittelstimme (sehr selten mehr), der Bas nicht bezisfert. Die meisten Lieber sind zweitheilig und cadenziren im ersten Theile nach der Dominant.

Gang anders ift schon bas äußere Bilb ber Ballade Lenore.) (No. 183), die nur ein Jahr nach der ersten Liebersammlung entstanden ist. Ich berichte über sie zunächst nach der Lesart der 4. Ausslage und komme auf die Z. weiter unten zurück. Hier hat die Singstimme vom Beginn dis zum Schluß ein eigenes Suftem, und bei den Sellen:

Lagt uns ben Leib begraben

und:

Gebuld, Gebuld, wenn's Berg auch bricht

wird ber einstimmige Gesang jum vierstimmigen Chor erweitert. Eigenthumlicher Beise schreibt Andre in Diesem Berte die Singstimme und rechte hand ber Clavierbegleitung im Biolinichluffel, mahrend er bei

Liebern ftets ben C Schluffel anwenbet.

Ihrem Inhalte nach bedeutet die Lenore einen außerordentlichen Fortschritt gegenüber der unbedeutenden phyliognomielosen ersten Liedersammlung. Sie ist ein interessants wertvolles Wert, die erste durchsemponitre Ballade, die wir in der deutschen Musse beiten. Undré zeigt hier ein Talent für Charakterisirung, das er weder in seinen Singspielen, noch in seinen anderen Gesängen je in auch nur annähernder Weise bewährt hat. Der vocale und instrumentale Theil vereinigen sich zu einem bedeutenden Ganzen, und es fällt besonders auf, daß der Clavierpart, der in Andre's Liedern eine so untergeordinete Rolle spielt, in der "Lenore" in vorzäglicher Weise hervortritt. Schon die lange Einleitung des Claviers ist sehr seize hervortritt. Schon die lange Einleitung des Claviers ist sehr seizen dei, den Ganzen dei, dem Ganzen die rechte Stimmung zu geben, so dei den Worten:

Der Kaiser und die Kaiserin, Des langen Habers mübe, Erweichten ihren harten Sinn Und machten endlich Friede

ber Unflang an ben Sobenfriebberger Darich, und bei:

Sorch Glodenklang, horch Totensang Lagt uns ben Leib begraben

der alte Choral "Begrabt den Leib in seine Gruft".\*\*) — Sobald im Texte der Ballade gewisse Worte oder Situationsschilberungen wiederholt

<sup>&</sup>quot;) André nennt sie in der ersten Auflage Leonore.
") Auf den Choral hat Spitta in seiner schönen Abhandlung: Ballade (Musikgeschichtliche Aussika, 1894, S. 410) aufmerksam gemacht, in der von der "Lenore" auskübrlich die Rede ist.

werben, bringt André dieselben oder ganz ähnliche Melodien und harmonien. hierdunch tommt beinahe ein strophischer Zug, eine Berbindung in das Ganze. Nach dieser Richtung führt von André eine direkte Brüde zu Carl Loewe, bessen unmittelbarer Borganger Zumsteeg solche Berbindungen nicht kannte.

Ein einheitliches Musitstud hat Andre in der Lenore trothem nicht zu schaffen vermocht. Alles ist förmlich stückweise aneinandergereiht, und trot bebeutender und schöner Einzelheiten steht doch der Besammteindruck nicht auf der höhe der Dichtung. Aber ein Kunstwerk kann an sich recht bedeutend sein, ohne Bürger's Meisterballade zu erreichen.

Die erste Gestalt ber Andre'schen Composition v. 3. 1775 habe ich nicht kennen sernen können. Die zweite Aussage v. 3. 1782\*) wird auf dem Titelbsatte bereits als verbessertert bezeichnet. Im Vergleich mit der vierten ist sie serviel einsacher gesormt. Die Singstimme, die im Sopran-Schlüssel steht, hat noch kein eigenes System, das Vorspiel des Claviers sehlt ganz, die Begleitung ist ungleich ärmer und enthält weder die Reminiscenz an den Hohenfriedberger Warsch, noch eine Reihe malerischer Motive der späteren Fassung. Der Schlußchor ist dreis statt viersstimmig, die Zwischeruse der Wutter haben noch nicht die characteristische Kärbuna.

Die Thatsache, baß von Andre's Ballabe fünf Auflagen erschienen sind, zeigt, welche außerordentliche Verbreitung sie gesunden hat. — Ueber eine Bearbeitung des Werks sin Sir Streidquartett, Fiöten, Dove, Hörner und verschiene Singstimmen steht im Band II, S. 218, Anmerkung, Räheres. In dieser neuen Form singt Lenore Sopran, die Mutter Alt, Bülhelm Bah. Dem Tenor ist alles Erzähsende zugewiesen. Das Ganze erscheint keineswegs als eine Verbesserung und erinnert in verhängnisvoller Weise an eine der ästhetisch ansechtbarsten Compositionen Schumann's:

Des Sangers Fluch. \*\*)

In Andre's zweifer Liebersammlung, bem Musitalischen Blumenstrauß für 1776 (Ro. 198), begegnet uns bereits Andre's bestes Lieb: Befränzt mit Laub ben lieben vollen Becher (Musstellielle Ro. 109) in ihrer Treuherzigkeit und Kraft eine geradezu classische Com-

\*) Ein Cremplar von ihr habe ich erft unmittelbar vor dem Abschluß dieses

Buchs einsehen können.

") Franz Schubert, der im Freundestreise zu allen Scherzen aufgelegt war und sich debei selbst am wenigsten schonte, hat einmal seine Composition des "Erlednigs" in der Weise aufführen lassen, daß der Bater, daß Kind und daß Spukgelpentt von verfahebenen Stimmen gelungen wurden. Aber dies ist im intimsten Circle und in rein parodistischer Abschlaft gescheben.

Der Bollstandigkeit halber sei nach erwähnt, daß die erste Auflage von Andre's

Der Bollstandigkeit halber sei noch erwähnt, daß die erite Auslage von Andre's Zenore von Schubart in dessen Teutscher Chronit, 1775, S. 502, ziemlich scharf getadelt worden ist. — Ueber die zweite Auslage v. J. 1782 schreibt Eramer in leinem "Wagazin sir Musse". 1783, S. 488, die vortrefsiche Composition sei den Teichabern ihnsänzlich dekannt und gut ausgenommen worden. In der ersten Ausgabe seien aber einige musikalische Nachlässigkeiten vorgesommen, die in der vorliegenden berichtigt sind, sowie auch bin und wieder etwas im Ausdrucke gesändert ist.

position, noch jett ein Liebling bes beutschen Bolles. Die warme Delobie fcmiegt fich ebenso ber schwungvollen achten Strophe:

Um Rhein, am Rhein ba machfen unfre Reben

an, wie bem ichonen intimen Schluffe:

Und wüßten wir, wo jemand traurig läge, Wir gaben ihm ben Wein!

Lehrreich ist es, die Beränderungen zu beobachten, die die Weise im Lause von 125 Jahren ersahren hat.\*) Man vergleiche mit Ro. 109 der Musikkeilpiele die Form, in der das Lied gegenwärtig (1901) gesungen wird:



Sehr characteristisch ist hier die volksmäßige  $^8/_4$  Tact-Unterbrechung des  $^2/_4$  Tact. —

<sup>\*)</sup> Die zweite Fassung ber Composition in Andre's Liebern vom Jahr 1790 I. S. 24 zeigt nur in nebensächlichen Buntten Beränderungen. Bor allem ist die Tonart nicht mehr C-dur, sondern D-dur. Auf S. 25. läßt der Componist noch eine breistimmige Bearbeitung seiner Melodie folgen. — Bgl. noch Bd. II, S. 249.

Die übrigen 18 Lieber bes "Blumenstraußes" zeigen wohl einen Fortschritt gegen die "Scherzhaften Lieber" v. J. 1774, erreichen aber die Bobe bieles Mheinweinliebes nicht.\*)

Außer von Claudius, dem Dichter des Rheinweinliedes, benutte André Texte von Weiße (3), Burger (3), Boß (2), Lessing, Miller, Hölty, Burmann, Schubart, Stolberg, Thummel, Michaelis.

Aus Andre's Liedern und Gefängen v. J. 1779 und 1780 (Ro. 231 und 255) bringen unfere Mufitbeitbiele unter Ro. 110 das fehr anmuttige Stüd: An die Rachtigall im Bauer — es ift nicht ganz regelmäßig, aber fein geftaltet, echtes Rococo — ferner Ro. 184: Der Bruder Graurod und die Pilgerin, eine feiner Zeit fehr beliebte, volkststümliche, aber nicht reiche Melodie, nach der 27 Terftrophen (1) abzusingen waren, und Ro. 185: Die Geschichte von Goliath und Tavid, die noch jest recht frisch und berzhaft wirft. — Die "Lieder und Gesänge" enthalten im ersten Heft 17, im zweiten 13, im britten 16, im vierten 17 Mufiffitäcke, unter ihnen auch einige nicht von André herrührende, 3. B. Arien von Monsigny, Rolle, Kospoth, 2 Lieder von Steina der, eines von H. S. . . . e.

Bemerkenswerth ift in I, S. 2 ein Stüd, in bem bie Liebenbe erst eine Melobie in Moll singt, die der Geliebte in Dur wiederholt; nachher vereinigen sich beibe Stimmen zu einem Duett, — gemäß dem Gefiner's siene Terte.

Die Terte rühren her von Hageborn, Weiße, Geßner, Gisete, Gleim, Claubius, Willer, Gerstenberg, Gödingt, Brüdner, Gotter, Stamforb, Overbeck, Jacobi, Hölth, Bürger und bessen Frau, Weppen, Dor. Spangenberg, Leon, Blohm, Spridmann, Klamer Schmidt, Bock, Schraber, Frl. b. Göchhausen.

Bon Andre's Liedern, Arien und Duetten v. J. 1780—81\*\*) (No. 253, 254, 274) enthalten die ersten beiden Hefte je 15 Rummern, das britte 13, das vierte 19.

Auch in biese Sammlung hat Andre fremde Compositionen aufgenommen, u. a. von Gretry und Rospoth.

Bon Andre's eigenen Gefängen wird in unsern Musitbeispielen, Ro. 186, das Duett: Unfre Freundschaft zu erneuen abgedruckt; die hibsche Composition wirft namentlich in der Chorstelle wie ein Bortlang modernen Operettencouplets. — Bgl. über das Stüd noch Band II, S. 468 und S. 586.

\*\*) Bom zweiten Jahrgang 1782 hat mir nur ein ganz unvollständiges Exemplar vorgelegen.

<sup>\*)</sup> Schubart, der in seiner Teutschen Chronik vom Jahre 1776 S. 85 die einzelnen Lieder ausführlich recensiert, schreider "Der Dilettam Andre beschämt manchen sogenannten Birtuosen in der Leichtigkeit und Anmuth seiner Weldvie. Währe seine Darmortie ebenso richtig und seine Wodulationen ebenso geschmeidig, so dürsten wir seine Sompositionen als Muster empfehlen." Folgt eine sehr ausführliche Kritik über die einzelnen Lieder.

Die Textbichter sind: Beiße, Höltty, Bürger, Gleim, Gotter, Miller, B. G. Becker, Stolberg, Dor. Spangenberg, Caroline Rubolphi, Sophie Albrecht, Frl. v. H(agen), Stamford, Overbeck, Brehner, Hermes und Andre selbst.

Ungefähr die gleichen Dichter begegnen uns in Andre's Reuer Sammlung von Liedern v. J. 1783 und 84 (Ro. 319 und 342), 35 respektive 32 Lieder, Duette und Terzette enthaltend. Der Untertitel bes zweiten Theils v. J. 1784 lautet: Lieder von Johann Martin Miller und andern Dichtern; von Miller allein stehen hier 13 Gedichte.

Aus Andre's ausstührlicher Anzeige der Sammlung, die vom Rovember 1782 batirt und in Eramer's "Wagazin" 1783 S. 131 erschienen ift, ersieht man, daß der Inhalt des Werkes so recht für die Hausmusst bestimmt war. Die Lieder, sagt der Componist, können nöthigenfalls ohne Begleitung gesungen oder ohne Gesang als kleine Stücke auf dem Klavier gespielt, und die mehrstimmigen Lieder auch einstimmig gesungen werden.

Auf ben nufitalischen Inhalt ber Sammlungen burfte zutreffen, was oben in ber Einleitung gesagt worben ist, nur icheint u. a. bas erste Lieb mit seiner breitattigen Melodieperiode ein Ueberrest aus älterer schlechter Zeit zu sein. Im ersten Hefte sinden sich 6, im zweiten 2 specielle Frei-

maurerlieber, einige auch für Chor.

Dichter außer ben erwähnten: Ratschfty, Georg Carl Claubius, Riemeyer, Voß, Justy, Wagner, Göß (von André ist fälschlich Zessing genannt), Zimmermann. Die Sammlung v. J. 1784 enthält auch Bürger's "Weiber von Weinsberg", durchcomponiert, — ein volksthümlich gestafetets, nicht hervorragendes Musikstüd.

Bon ben brei Theilen ber letten Sammlung Anbre's v. J. 1790 (No. 482) enthält ber erste 27 Lieber, ber zweite 25, ber britte 24. Die Compositionen halten sich auf ber Höhe ber früheren, ein eigentlicher Fortschritt ist nicht zu erkennen. Die beste und anmuthigste Nummer ber Sammlung ist, wie ich glaube, Höltn's "Ich traumt', ich war ein Bögelein", Ro. 111 unserer Musikbeilpiele.

An Tertbichtern finden sich außer ben vorgenannten noch Reinhard, Bouterweck, Buri, Halem, Meper, Matthison, Schmitt, Döring, Degen,

Rlinger, Gebor, Jung, Liebau, Deigner.

Herner sei erwähnt, daß sich im Bossischen Musenalmanach, 1776 bis 1783 vier Lieber, im Göttinger Musenalmanach 1779 zwei Lieber von André besinden. — Auch als Dichter war er thätig. Ein von ihm herrührendes, dreimal componirtes Lieb steht in unsern Musikbeispielen als Ro. 126. Bal. darüber Band II. S. 552.

André, 1741 in Offenbach a. M. geboren, war ursprünglich für den Beruf eines Seibenfabrikanten und Kaufmanns bestimmt und sollte später das Seidengeschäft seiner Mutter leiten. In früher Jugend trieb er aber bereits Musik, und zwar durchaus als Autodidakt. 1773 brachte er in dem benachdarten Frankfurt a. M. ein von ihm gedichtetes und componites Singspiel: Der Löpfer auf die Bühne, das im Lerte nach französischen Musike, in der Musik nach 3. M. hiller's Borbild geschrieben war.

Der große Beifall, den das Stüd fand, veranlaßte Goethe, sein Singspiel Erwin und Elmire zu bichten und André mit der Composition der Gestänge zu betrauen. Das neue Wert wurde 1775 in Frankfurt und Betlin mit so nachhaltigem Ersolge gegeben, \*) daß A. 1777 einen Ruf als Musikdirector nach Betlin erhielt. Dier war er bis 1784 thätig, dann ging er nach Offendach zurüht und gründete eine Musiktruckere und Musikortlagsanstalt, die er zu großer Blüthe brachte. Er starb in Offendach 1799.

172. Bach, fiehe Do. 64.

173. 414. Joh. Chrift. Friedr. Bach ist ber Componist ber zweiten Sammlung Geistlicher Lieber von Balthasar Münter, die im Jahre 1774 erschienen ist. Die 50 Lieber zeigen den gewandten guten Mussiler, der sich namentlich durch harmonische Feinheiten auszeichnet. Auffallend ist eine geradezu Schumann'sche Borliebe für Synkopen. Leider wird der Genuß

an biefen Liebern burch ihre Monotonie ftart beeinträchtigt.

Hür weltlich Lieber war Bach's Talent sehr viel geringer als sür weltlichen. Sie finden sich zunächt im "Musitalischen Vielerlen" v. J. 1770 (No. 151), das Bach's Bruder, Philipp Emanuel, herausgegeben hat. Nach dem Muster diese "Vielerleps" edirte 3. C. Hach selbst 1787 eine Sammlung von kleinen Clavierstücken, Clavier- und Violinsonaten, 2 Cantaten, Arien und 13 Liebern unter dem Titel: Musitalische Nebenstunden, 3 Heste (No. 414). Im Borbericht schreiber Autor, er wolle dem Geübteren sowohl als dem Anfänger etwas zur Unterhaltung geben.\*\*) Die Lieber sind, wie bereits erwähnt, nichts weniger als reich oder erfreulich, und zum Theil direkt verschroben. Tertdichter sind: Klopstock, Lessing, Bürger, Hölty, Claudius, Gotter. Ummrkein.

Der Componist, der sogenannte Buckeburger Bach, war der neunte unter den eis Söhnen Sedastian Bach's. 1782 gedoren, studirt er anfänglich Jura, wandte sich dann aber ganz der Musik zu und wurde 1756 Kapellmeister beim Grafen Lippe-Schaumburg in Bückeburg wo er bis zu seinem Lode 1795 geblieben ist. Bon seinen Bocal-Compositionen ist noch eine Oper "Die Africanerin" mit Text von Gerstenberg zu nennen.

175. Drefler, fiehe Do. 153.

176. Freimaurerlieder, fiehe unten Do. 200.

177a und 177b. Heffe, fiehe Mo. 60.

178. 179. Siller, fiehe Do. 76.

180. Kirnberger, fiehe Do. 105.

heu", IV, 17. Buch.
"\*) Boran geht eine fehr lebrreiche Anweisung, wie die verschiedenen Arten Triller, Prassiriller, Doppesichläge zc. auszuführen find.

<sup>&</sup>quot;) In Berlin 1775 bis 82 zwei und zwanzig Mal — ber größte Erfolg, ben ie eine Composition Goethe'scher Singspiele gehabt hat. Ueber Andre's "Beilden" ugl. Bb. II, S. 163 u. 164. — Goethe schrieb über André in "Dichtung und Wahrbei", IV, 17. Buch.

181. Lieder eines Mägdchens, 1774. Der anonyme Herausgeber schreibt, die 30 Lieder rühren von zwei Freundinnen her, deren eine sie gedichtet, die andere sie componitt habe. Nach dem "Ulmanach der deutschen Wusen" 1775, S. 62, stammen die Gedichte von dem Verfasser der "Hrendieder". Unter diesem Titel hatte Friedr. Aug. Clemens Werthes 1772 ein anonymes Wert herausgegeben; vergl. Goedeke IV 2, S. 260, der auch die "Lieder eines Mägdchens" als von Werthes herrührend, aufsührt. Won wem die höchst unbedeutende, phrasenfaste Wusitstammt ist nicht bekannt.

Eine nichtsfagende Recenfion bes Werks bringt Schubart in feiner

Deutschen Chronit, 1774 G. 616.

182. Schale, Reue Melobien gu Burmann's (24) fleinen Liebern für fleine Mabchen. 1774.

Schale tritt hier in Bettbewerb mit bem Dichter felbst, gegen bessel bilettantische Compositionen (vergl. oben No. 124 und 160) die seinigen allerdings besser erscheinen. S. zeigt sich als guten Durchschnittsmusster, der nicht ganz ohne Sinn für Melodie ist; einer sind seine Beisen etwas instrumental gehalten, und ihre sehr hohe Lage läßt sie wenig geeignet erscheinen, von "leinen Mädchen" gesungen zu werden.

Schale, 1713 in Brandenburg geboren, 1800 in Berlin gestorben, wirtte bier als Kammermusiter und Domorganist. Bgl. über ihn noch oben S. 122—128.

183. Andre, fiehe Do. 170.

185. Bed's Sammlung schoner Lieber mit Melobien. Erftes Dutenb. Frankfurt, Hanau und Leipzig 1775.

Der Titel verspricht mehr, als der Inhalt gewährt. Die zwölf Lieder sind in hohem Grade geschmacklos und ungeschiedt. Obwohl der Componist in der Vorrede\*) ausdrücklich erwähnt, daß er sich "dem Fache der Musik ganz gewidnet", scheint er zeitlebens im Dilettantismus steden geblieben zu sein. Er hat es übrigens bei dem "Ersten Dugend" dieser Dugend-waare bewenden lassen.

Unter ben Texten find einer von Leffing und zwei von Bachariae

zu ermahnen; alles Undere ift unbedeutend und platt.

Ueber ben Componiften ift nichts Naheres befannt.

187. R6. Fhr. von B.\* 3u B.\* Lieber für Junggefellen, 1775. hinter ber Chiffre verbirgt fich ber Reichs-Freiherr Franz Friedrich Siegmund August Botlin von Bocklinsau, ber in bem Borbericht (batirt R.\*\* 1775) mittheilt, bie Lieber feien gleichsam eine Nachahmung ber früher erschienenen "Lieber für Madohen". \*) Der

<sup>\*)</sup> Sie ist aus Gebern batirt. — Gerber erwähnt in seinem Lexikon bie Sammlung unter bem Namen Beder.
\*\*) Bon Burmann, 1773, siehe oben Nr. 160 und 182.

Berfaffer bezeichnet fich felbst als einen "Mufitliebhaber", ber fich "vor feinen Birtuofen ausgiebt." Und in der That erweisen fich die 24 Compositionen als bie eines überaus schwächlichen Dilettanten, ber weber eine Melodie zu erfinden noch den Tert zu beclamiren weiß. Recht bezeichnend ift es, bag bie Stimme gleich im erften Liebe bist ins breigeftrichene d geführt wirb!

Als Tertbichter finden wir: Sageborn (6), Gleim, Rlopftod, Beiß, Kretschmann, Miller, Sölth, Krauseneck, Thummel, Möler, Rieist, Gotter. Schubart bespricht in seiner "Deutschen Chronit" 1775 S. 782

bie Sammlung folgenbermaßen: "Die Berausgabe ift burch Burmann's ungemein niedliche Lieberchen für junge Mabchen veranlagt. Der Berf. muß viel gute Dufit, besonders welfche, gehört, fich aber nicht sonderlich um die Grundfate ber harmonie gefümmert haben. Ginige Delobien find fehr gefällig, aber nicht felten unbarmonisch und unrhuthmisch." Diese von Sch, gerügten Gehler werben in einem liebebienerischen Artitel über Böflin in Bogler's Duf. Real. Zeitung, 1789 S. 152, bem Copiften und Notenstecher in die Schuhe geschoben! - Bal. noch unten Do. 463.

> Botlin gehörte ebenfo wie Efchftruth ju ben unbebeutenben ariftofratischen Mufitbilettanten, Die ihrer außeren Stellung megen von Ginfluß waren und leider auch unter ben Fachmufilern gefällige Federn fanden, burch die ihre Berdienste in außerordentlich übertriebener Weife gerühmt wurden. \*) Er war ein reichbetitelter Mann: Brandenburgifch-Unfpachischer Gebeimer Rath, Rammerherr, Obrift, Gesandter, Großtreug zc. In der Mufit waren u. a. Jomelli und Schobert seine Lehrer gewesen. — 1745 in Straßburg i. E. geboren, lebte er u. a. in Stuttgart, Wien und Freiburg i. B., mo er 1813 ftarb.

189. 213. Philipp Chriftoph Ranfer, ber nicht genannte Autor ber Bermifchten Lieber mit Melobien 1775 und ber Befange mit Begleitung bes Rlaviers 1777, bat bas große Glud gehabt, mehrere Jahre hindurch Goethe's mufitalifcher Bertrauensmann ju fein. Er erwies fich biefes Gludes ebenfo wenig wurdig wie nach ihm Belter. Beibe waren bentenbe, wohlgebilbete, aber nicht eigentlich hervorragenbe Mufiter. Als Liedercomponist wirft Ranfer ichon beshalb wenig erfreulich, weil ihn feine Begabung - im Gegensat ju ber ber späteren Goethe'ichen Freunde Belter und Reichardt - mehr nach ber inftrumentalen, als nach ber votalen Seite ber Dufit gewiesen hat. Irgend eine Eigenart tritt bei Rayfer nicht bervor. Immerbin find ihm einige ftimmungevolle, gefunde Lieber gelungen, von benen "Der Du von bem Simmel bift" in unferen Dufitbeifpielen Ro. 104 ein Dufter giebt. \*\*)

Alle Raufer'ichen Gefange \*\*\*) find in 2 Guftemen geschrieben, ber

<sup>\*)</sup> Joh. Friedr. Chriftmann treibt die Schmeichelei fo weit, in bem ermannten Artitel v. J. 1789 Bodlin mit einem Meister wie Sacchini ju ver-

<sup>\*\*)</sup> Raberes über Text und Dufit biefes Liedes habe ich in den Anmertungen

ber Schrift ber Goethe Geleilschaft, Meimar 1896, S. 189, mitgeheilt.
\*\*) In feiner "Leutschen Chronit", 1776, S. 350, ribmt Schubart die "Vermichten Lieber" Anziers der, Weledbe, als waf sie mit dem Lieb jugleich ge-

Bag nicht beziffert, eine, felten mehr Mittelstimmen. — Neubrucke R.'scher Lieber fteben in C. A. B. Burthardt's Buch: Goethe und ber Comvonift R., Leipzig 1879, in ber von mir herausgegebenen Schrift ber Goethe-Gefellichaft, Weimar 1896, und in Band II bes porliegenden Berts S. 173.

Die Dichter hat R. leiber fast ausnahmslos nicht genannt. ben 25 Liebern ber Sammlung v. 3. 1775 haben fich ermitteln laffen: 3. G. Jacobi (2), Boie, Beiße, Bog, Bertuch, Rlamer Schmidt, Dofer (je 1), und unter ben 19 Liebern v. 3. 1777: Rlinger (4), Miller (3), Bagner (2), Goethe (5, und zwar 4 aus "Erwin und Elmire": Das Beilden, Gin Schaufpiel für Gotter, Ihr verblübet, fuge Rofen, Sieh' mich, Beilger, und "Warum giehft bu mich unwiderftehlich"), endlich Ranfer (1). - Bon Rapfer rubren möglicherweise auch einige ber nicht zu bestimmenben 21 Terte ber beiben Befte ber.

> Kanser, 1755 in Frankfurt a. M. geboren, 1823 in Jürich gestorben, lebte seit 1775 als Musiksehrer in Jürich. Goethe war wit ihm wahr-scheinlich schon seit dem Jahre 1770 in Berbindung, besonders eng 1779 bis 1788. Der Bruch erfolgte um 1789.

190. 3wolf Lieder mit Melodien, 1775. Der anonyme Berausgeber fagt im Borbericht, bag ber Beifall, ben feine 25 Lieber mit Melobien b. 3. 1773 gefunden\*), ihn ju biefer Fortfetung bewogen habe. Jedes Lied ist von einem "Galanteriestück\*\*) zur Abwechslung" begleitet. Die Tonkunst, so heißt es im Borbericht noch, ist für den Autor nur eine Rebenbeschäftigung, die ihm die Berufsgeschäfte versugen hilft. - Leiber erweift fich biefer Dilettant als einen unbedeutenben Dufifer, ber feine sanabare Melodie zu Stande bringt. Die holprige Figur 📮 🗐 bis jum Ueberdruß wieber, Die Singftimme ift gelegentlich bis jum breigeftrichenen c geführt. Mitten unter all bem Buft fteht ein gutes, geiftliches Lieb, bas fo recht zeigt, welch fegensreichen Ginfluß ber evangelische Choral auch auf ichwache Componisten übt.

Bon Dichtern find hermes ("aus Fanny Billes") und Blum gu erwähnen. Unter ben frangofischen Terten fteht bas Lieb "Dans ce bois solitaire", bas Mozart fo meisterhaft componirt hat.

191. Der Boffifche Dufenalmanach enthält in ben Jahrgangen 1775—1779 Liebercompositionen von Johann Anbré 1776 (1), 1778 (1), 1779 (1), 1783 (1), zusammen 4, C. Ph. Em. Bach 1776 (2), 1778 (1), 1781 (2), 1782 (1), gufammen 6, Juliane Benba, fpater Juliane Reicharbt 1776 (2), 1777 (1), 1778 (1), 1779 (1), 1780 (1), 3usammen 6, Friedrich Gottlob Fleischer 1776 (1), 1777 (2), zusammen 3, Glud 1785 (1), 1795 (1), gufammen 2, Deper 1780 (1), Chrift,

boren, gute, ungesuchte Harmonie, nicht selten Sinfalt und Naturgesang. — In seiner "Aestheit". S. 219, schränkt Schubart bas Lob etwas ein.

\*) Bgl. Nr. 164.

\*) Es sind Länge.

Gottl. Reefe 1777 (1), Joh. Friedr. Reichardt 1777 (2), 1778 (2), 1779 (2), 1780 (1), 1784 (1), 1789 (3), 1791 (1), 1794 (3), 1795 (1), 1796 (6), zusammen 22, Jean Jacques Nouffeau 1796 (1), Joh. Abraham Peter Schulz 1781 (2), 1782 (2), 1783 (1), 1784 (6) 1785 (2), 1786 (3), 1787 (3), 1788 (4), 1789 (5), 1790 (6), 1791 (3), 1792 (3), 1793 (3), 1794 (2), 1795 (3), 1796 (1), zusammen 49, Schwenke 1792 (2), 1793 (1), zusammen 3, Stabler 1782 (1), Friedr. Wilh. Weis 1776 (4), 1777 (5), 1778 (2), zusammen 11, Withauer 1786 (1). — Die meisten biefer Lieder sind später in den einzelnen Sammlungen der Componisten abgedruckt worden.

Bon ben zugleich mit Musik erschienenen Gedichten nehmen die des Herausgebers Boß der Zahl nach die erste Stelle ein: es sind 40. Dann solgen in der Reihe: Stolberg 15, Hölty 7, Overbeck 4, Willer 3, Jacobi 3, Gleim 3, Friederike Brun 3, Bürger 2, Ahorn (Boß) 2, Joh. André 2, v. Hamel 2, Thomsen, Spricknann, Claudius, Weppen, Goedingk, E. Arnhold Schmid, Reichardt, Matthisson, Brückner, Elija, Eheling, v. Salis, Pseffel, Klopstock, Kl. Schmidt je 1.

Die einzelnen Compositionen sind in ber Statistit, Band II, S. 487 ff.,, ben Jahren nach ausgeführt.

#### 192. Reichardt, fiehe Do. 166.

193. 194. 195. Ihann Heinrich Rolle, seiner Zeit berühmt, ber Componist ber geistlichen Lieber für Liebhaber eines ungefünstelten Gesangs 1775, ist thysisch für die auf Seb. Bach solgende Generation unbebeutender Kirchencomponisten. Seine Sammlung, deren Texte von Gellert (15), Fund (11), Sturm (13), Klopstod (14), Zacharia (1), Ungenannt (2) herrühren, zeigt weber Erfindung, noch Characteristit und ist ganz unsangdor.\*)

Cleiches gilt von Rolle's Sechzig auserlesenen Gesängen über die Werke Gottes in der Natur, 1775 (No. 195). Bon wem die Texte sind, ist nicht angegeben. Einige stammen von Gellert, Weiße, Münter und Cramer, manche bekannte Dichtungen dieser Autoren liegen aber in veränderter Fassung vor. Kurz vor dem Abschluß des vorliegenden Werks sand ich des Nolle sämmtliche Texte der "Sammlung Geisteicher Gesänge über die Berke Gottes in der Natur" entnommen hat, die "Halle im Magdeburgischen" in demselben Verlage 1774 erschienen waren. Ihr Herausgeber, Magister Sturm, hat die Lieder meist den Sammlungen von Gellert, Cramer, Schlegel und Münter entnommen, die Lesarten aber in einzelnen öfters start überarbeitet. Bgl. über Sturm noch Band II, S. 362.

<sup>&</sup>quot;) Sinter Phil. Eman. Bach und Beethoven stehen noch gang andere Musiker als Rolle gurüct. Immerbin ist ein Bergleich des Gellert'ichen Liedes "Meine Lebenszeit verstreicht" in Rolle's überaus schlechter Musik mit den ergreisendem Compositionen Bach's und namentlich Beethoven's von Interesse.

Rolle, 1718 in Queblindurg geboren, studiete 1736—40 in Leipzig, war 1741—46 als Bratschist in der Kapelle Friedrichs II. in Berlin thätig und wurde 1746 nach Magdeburg gerusen, wo er 1785 als Musik-director stark.

196. 204. 251. Friedrich Wilh. Weis, Lieber mit Melobien, 1775, 76, 79.

In der an Gerstenberg "den Dichter und tief empfindenden Kenner der Tonkunft" gerichteten Borrebe zum ersten Theile schreibt ein Freund des Componisten, er habe biesem die Lieder gewissermaßen entrissen. Weis habe gemeint, sie seien nur für einen kleinen Kreis musikalischer Freund bestimmt. Aber man entwendete sie ihm. Der Freund hependet dann Weis ein vollgemessen 206: "Die Lieder haben Originalität, Richtigkeit, Kenntnis und Fülle der Harmonie, die simpelste, sangbarste und doch gedachteste Welodie und einen durchgehends, im Järtlichen, Liedeschmelzenden, Naiven, Klagenden, Lustigen sich gleichbleibenden wahren Ausdruck."

Un ber Spite ber zweiten Sammlung fteben bie Borte:

Seinem Freunde Gottfried August Bürger wibmet biese Lieber ber Componift.

Die britte Sammlung trägt eine in ergreifenben Worten gehaltene Bibmung an Beis' Schwester.

Weis scheint mit allen Dichtern des Göttinger Hains freundschaftliche Beziehungen unterhalten zu haben. Wehrere von ihnen übergaben ihm ihre Lieder noch in der Handhaftlich Composition, und in den Musien-Almanachen erschienen dann Tert und Wusit zu gleicher Zeit. Weis, der selbst Dicktant war, hatte den Instinkt für das, was dem Liedhader gefallt, und so war er lange Zeit ein Liedlingscomponist weiter Kreise. Er selbst besaß indessen, wiedt an die Herrausgabe seiner auch im Umsange sehr winzigen Kunstgebilde zu denken.

Die Lieber sind ber Form nach geschickt gestaltet und wirken freundlich und gesallig. Irgendwelche Eigenart ober Bebeutung wird man ihnen nicht guschreiben können, in die Tiefe zu geben war Weis' Sache nicht. Die 86 Nummern ber drei Theile machen infolgebessen einen recht gleichartigen Eindruck. In unseren Musiksbeilpielen wird unter No. 114 ein f. R. beliebtes Wisches Lied: Rund gesang abgebruckt.

Die erste Sammlung enthält 25 Lieber von Bürger, Claudius, Gleim, Hagedorn, Hölth, Klopstod, Michaelis, Miller, Boß und Weiße.
— (Leiber sehlen in dem Brüsseler Tremplar, das mir einzig zur Berfügung stand, die Seiten 5—8.) — In der zweiten Sammsung von 31 Liedern nimmt Bürger mit 8 Gedichten den größten Raum ein, dann folgen Hermes (4), Claudius, Eschendurg, Gleim, Miller, Stolberg (je 2), Hölth und Boß (je 1). Der Ansang bringt noch die Orchestere

partitur zu zwei Liebercompositionen. — In ber britten Sammsung sind Gebichte von Bürger (7), Hölty und Miller (s 3), Philippine Gatterer, Gödingt, Stolberg, Boh (se 2). Wagenseil (1) enthalten. Der Componist selbst hat ein unbedeutendes Mailied beigesteuert.

Beis war nicht Berufsmusiler, sondern Argt. 1786 wurde er jum Hofrath und Leibmedicus des Defflichen Landgrafen ernannt. Er scheint in Göttingen gelebt zu haben. Geboren wurde er ebendort i. J. 1744.

197. 368. Die 10 "Wiegenlieberchen für beutsche Ammen" von Ernft Wilhelm Wolf, 1775 (No. 197), sind in ihren Kompositionen ebenso abgeschmadt wie die Mehrzass verzeichichtungen, die aus Bertuch's Wiegenlieberchen, Altenburg 1772, stammen. Die Singstimme ist gin instrumental behandelt und mit Fiorituren, Trillern z. übersaben. So tommt gerade das Gegenteil von der Naivetät des Kinderliebes heraus. Dabei sind die Melodien unbedeutend und reizsos.

Desselben Componisten Ein und fünfzig Lieder v. J. 1784 (Mo. 368) sammen von Dichtern, deren Namen nicht genannt sind, die sich aber in der Mehrzahl leicht bestimmen und zum Theil auch aus Wolfs Anfündigung in Cramer's Magazin 1783, II, 1119/20, entnehmen sassen. Bertreten sind: Weiße, Claudius, Göt, Ebert, Hagedorn, Bürger (Lied vom braven Mann), Stolberg, Gerstenberg, Gleim, Kleist, Lessing, Klopstock, von Einsiedel, Hölth, Blumauer und "eine noch unbekannte Dichterin". Im Borbericht sagt der Verfasser, er habe einige dieser Lieder ichon 1759 als Musser anderen schon unter die "Lieder der Deutschen", die der Hofrath Krause in Versch unter die "Lieder der Deutschen", die der Hofrath Krause in Versin in den Jahren 1767 und 1768 zum Druck beförderte [vergl. oben S. 180], sowie eines in den "Deutschen Mertur" ausgenommen worden.

Wolf ift ein Musiter von ganz mittelmäßiger Erfindungsgabe; oft schlägt er ins häßliche und Berschrobene um. \*) Der Lichtblicke giebt es sein wenige unter seinen Compositionen. Zu seinen besten Melodien gebort noch die Leierkastenweise des Liedes: "Arm und klein ist meine Hütte", die in unserm Band II S. 260 abgedruckt ist.

Ernst Wilhelm Wolf war 1735 in Groß Behrungen bei Gotha geboren, sudirte in Jena, widmete sich dort ganz der Musik, wurde 1781 in Beimar Concertmeister, 1768 Kapellmeister der Perzoglichen Hostavelle und starb in Weimar 1792.

Er war u. a. auch Mustlehrer ber herzogin Anna Amalia, die vorther icon in Braunichweig das Unglud gehabt hatte, von einem ähnlich talentlosen Musiter unterrichtet zu werden, nämlich Friedrich Gottlob Kleitder.

# 198. Andre, siehe Mo. 170.

<sup>\*) &</sup>quot;Wolf gehört gegenwärtig unter unfere klassischen und besten Componisten in jedwedem Jache" heißt es in Gerber's Lexikon 1790, das auch sonst völlig unbegreiliche Urtheite fälli; vgl. unten Rozeluch 910. 678.

200. (176.) 201. 217. 265. 359. 378a. 732.

Christian Gottlob Reefe ist eine überaus interessante Runftlererscheinung. Seine Gesangscompositionen sind allerdings zum größten Theile nicht bedeutend und recht ungleich; neben überralchend Gutem und Feinem steht unmittelbar slaches, galantes, verichnörteltes Zeug. Sin instrumentaler Tic verseugnet sich selten, wirkliche Botalmelodien gelingen Neefe nicht oft. Aber er hat Ideen, er weiß zu charakterssieren, est ist in Einzelbeiten von ungemöhnlicher Kraft des Ausdrucks. Selbst nicht geniad begabt, aber ein trefssicher Mussier, immer bemüht, die Grenzen seiner Kunst zu erweitern, auch literarisch ausgezeichnet vorgebildet, war er der rechte Mann, um ein Genie zu befruchten und ihm als Stufe zu dienen. So bätte Beethoven kaum einen besseren Lebter als ihn sinden können.

Bei der an erster Stelle erwähnten Sanmsung (Ro. 176) steht die Autorschaft Neefe's noch nicht sicher sest. Ich schließe auf diese Autorschaft aus dem Namen Fenee, mit dem die Vorrede unterzeichnet ist, und aus dem Wohnorte des Componisten: Philadelphia — freimaurerisch für Leipzig, wo Neese 1774 lebte. Ein Componist Namens Fenee ist sonst nicht bekannt. Auch innere Gründe sprechen für Neese. "Der Componist," so beißt es in der Vorrede, "wollte hier nichts Neues und Getünstelztes dernigen, sondern den ersten, simpelsten Ausdruck wählen." Die sechs Lieder sollen "in einer Versammlung" (d. h. wohl im Chore) gesungen werden können; für den Gebrauch "bey dem Claviere" sind kieine Noten in der Begleitung und einige Schlufritornelle beigesügt. Im übrigen spricht die Vorrede in conventionellen Worten von Tugend, Rechtschaftenheit und den ruhmwürdigen Unternehmungen des Freimaurerordens, dem Eronwonist selbst allerdinas nicht angehört.

Die Mufit zu ben anonymen Lieberterten ift farblos und afabemifch,

bie Melobien ohne eigentlichen Reig.

Bon weit größerem Belang ist ber Inhalt von Neefe's 32 Liedern (No. 201) v. J. 1776. Wie fast alle Neefe'schen Gesänge sind sie der Form nach äußerst einfach, nicht sehr voll in der Harmonie, meist mit nur einer Mittelstimme, die Bässe unbezissert, das Ganze in 2 Systemen. Ungewöhnlich erscheinen die vielen langen Zwischenspiele. Unsere Musitbeispiele bringen unter No. 90°) und 91 zwei Lieder auß der Sammlung, von denen besonders der reizvolle Beginn und Schluß von No. 90 an Beethoven erinnern. Einen Vorslang Verthoven sieher Art bringt auch der mehrmals

wiebertehrende Quintfertaccord auf ber zweiten Stufe:

(vgl. ben berühmten Beginn von Beethoven's Sonate op. 31. No. 3).

<sup>\*)</sup> Der Tert ber letten Strophe, ju ber Reefe einen besonderen Schluß ge-ichrieben hat, lautet:

Und auf Flügeln bes Morgenroths Schwebt ber sehnende Seufzer hin; hin zu ihr: o meine Betty! Betty, Betty, wo bift du?

Bon ben mancherlei schönen Nachspielen Neefe's möge hier bas bes Liebes "Ausgelitten haft bu" S. 50, folgen:



Bon Dichtern sind vertreten: Gesner (sehr felten componirt!), Ramler, Eschnburg, Weiße (4), Schiebeler (2), Herber, Miller (4), Boß, Cramer (2), Hermes, Jacobi, Schöpfel, Haffe, Schint (2), Wichaelis, Blum, Hage (2), Neefe — Herber's Lieb S. 10: "Zu Hannchen's Thur de kam ein Geist", aus Dodsley's Reliques, ist neben Andre's "Lenore" eine ber

früheften beutichen Ballabencompositionen.

Weit bekannt ist Neefe's Musik zu zwölf Klopftod'schen Oben geworden, die i. 3. 1776 erschien (No. 200).\*) In ihr zeigt sich der Componist ernster, tieser, wenn auch nicht gerade selbständig. Die würdevolle Einsachheit der Oben — sie erinnert manchmal an Glud — berührt sehr hympathisch. Alls Ganzes erscheinen die Compositionen allerdings nicht hervorragend. Ich wüßte unter ihnen kein einziges abgerundetes Kunstwerf hervorzuheben, das Meiste sinen kein einziges abgerundetes Kunstwerf hervorzuheben, das Meiste singelnen aber zeigen sich verachen bier manche frastvolle, eigenartige Jüge, und an mehr als einer Stelle verräth sich wirkliche Gestaltungskraft. Das Vaterlands-lied (Musikveispiese Vo. 173) gebe ich nur deshalb im Reudruck, weil es seinerzeit berühmt war — vgl. Band II S. 128/129. Es macht jeht einen etwas trocknen Eindruck, ist mehr Sentenz als Lied; eine gewisse Größe des Ausdrucks läßt sich aber auch hier nicht verkennen. Schöne

<sup>\*)</sup> Die Sammlung enthält außerbem einen Gefang aus Ofsian übersets von Denis. — Die Oben sind strophisch behandelt; wo es erforderlich ist, giebt Neefe Nenberungen der Welobie für die folgenden Strophen an.

Details bieten besonders "Teone" G. 17. und bas gang bramatifche Lieb "Ulin" G. 27.

Sehr bescheiden ift bie Borrebe Reefe's zu bem Berte. Er erwähnt in ihr, bag "ber Rapellmeifter Bad," und "ber Ritter Glud" im Gottinger Dufenalmanach bereits Compositionen von Rlopftod's Oben veröffentlicht haben, und bag er, Reefe, fich mit jenen großen Mannern feineswegs meffen wollte. Er schmeichle fich nur, Die Empfindungen getreu

ausgebrudt und die Worte richtig betlamirt ju haben.")

Bahrend die meiften Recensenten Reefe's Compositionen außerordentlich rühmten \*\*), unterzog fie ber berühmte Theoretiter Fortel einer icharfen Rritif \*\*\*), in ber er eine gange Reihe von Berbefferungevorschlägen macht. Ueber Diese scheint Reefe fleptisch geurtheilt zu haben, benn bei ber britten Auflage feines Bertes hat er Fortel's Rathichlage nur an zwei ziemlich unwichtigen Stellen benutt. +) In Diefer "Neuen, fehr vermehrten und verbefferten Ausgabe" (fie fteht in ber Bibliographie zwischen No. 378 und 79) hat Reefe leiber bie beiben vorerwähnten Stude: "Ulin" und "Teone" fortgelassen, und dafür drei neue Oben hinzugefügt: "Dem "Unenblichen", "Das große Hallelujah" und "Die frühen Graber"; über diese lehte Ode, die im Einzelnen sehr stimmungsvoll ist, den Bergleich mit Gluck aber nicht entfernt aushalt, fiehe Band II G. 126. Bon ben alteren Dben find in biefer britten Auflage viele geanbert und gum Theil wirtlich verbeffert; von Grund aus umgeftaltet wurde u. a. "Un Fanny", beren erfte fieben Strophen Reefe jest burchcomponirt bat. - Wie Diefe Dben in manchen Rreifen aufgenommen worden find, moge folgende überichmang-

\*\*) Bergl. u. a. ben "Leutschen Mertur", 1776, 3. Bierteljahr, S. 266, Schubart's "Weltheiti", S. 118 und "Deutsche Chronit" 1775, S. 224, Reichard's Theaterjournal, II, 7. Stud.

<sup>\*)</sup> Bon Intereffe find einige Borfchriften fur ben Canger, Die Reefe in biefer Borrede giebt - namentlich über bas Unterlegen bes Tertes ber verschiebenen Strophen unter die Melodie bei nicht burchcomponirten Liedern:

Der Ganger foll gwar überhaupt jedes Gedicht vorher aufmertfam ftubiren, eh er es fingt; die Klopftodischen Oben aber erfordern bieses vorübergehende Stu-bium besonders. Dann erft wird man fie richtig vortragen konnen; bann wird man das Horte und Piane ein ben übrigen Strophen einer Obe gehörig zu verlegen wiffen; benn die Berstärkung und Berminderung des Tons der Stimme und des Klaviers kann nicht in allen Strophen einerlen Sig behalten. Bisweilen wird man eine in ber erften Strophe unpunttirte Rote in einer folgenden punttiren muffen, um bas barunter ftebende Wort, bas vorzüglich viel logischen Accent hat, auch im Befange ftart genug ju accentuiren. hingegen wird es manchmal nothig fenn, eine Rote um die Balfte ju verfurgen, und ftatt ber andern eine Baufe bin gu benten, bamit bas, mas nicht jufammen gehort, auch nicht mit einander verbunden merbe. Die Stellen, wo folde kleine Regeln jum Besten des Ausdrucks anzuwenden find, braucht ein Komponist nicht samt und sonders anzugeben. Er muß auch bem eigenen Befühle bes Musführers Etwas überlaffen.

<sup>\*\*\*)</sup> In Fortel's Allg. Mufitalischer Bibliothet, 1778, I, S. 211.
†) Thaper irrt, wenn er in feiner ausgezeichneten Biographie Beethoven's, I, 1866 S. 84 (2. Aufl. S. 87) die Ansicht ausspricht, Fortel's Kritit ber ersten Auflage babe ber zweiten — soll heißen: der örliten — sohr zum Bortheil gereicht. Fürstenau hat in seinem sehr geringwerthigen Artikel über Neefe (in der Allg. Beutschen Biographie) Thaper's Notiz übernommen.

liche Ankundigung Gehra's in Cramer's Magagin 1785 S. 677 zeigen: "Biele große Meister und Liebhaber bes beutschen Gesangs haben nicht nur die Wurde und das Hobe biefer Obencompositionen ersannt, sondern es mit dem Ausdruck bekräftiget: es sei Göttergesang.\*)

Rendrucke von zwei Oben: "Die fruhen Graber" und "Cibli" bietet Lindner a. a. D. S. 143 und 144; aus Lindner's Werk entnahm bie

erfte Dbe Reimann für fein "Deutsches Lieb" Band II.

Beit weniger Ginbrud machten beim Bublitum Reefe's Gerenaten v. J. 1777 (Do. 217), obgleich fie an mufitalischen Schönheiten reicher find als die Oben. Es ift überaus anziehend, ben charafteristischen Gingelheiten gerabe biefer Serenaten nachzugeben; besonbers hervorzuheben mare Die bramatische Dufit G. 18, bann ber febr fubne, Beethoven vorausahnende Uebergang S. 22 (Mitte), ber bigarre Bechsel zwischen ff und p, bie feinfinnigen, wieber an Beethoven gemahnenben Stellen S. 26-28. besonbers S. 28. Die fechste Gerenate wirft am besten, als Ganges freilich ift auch fie fein vollendetes Runftwert. Bervorgehoben fei noch, baß Reefe bie Singftimme fo hoch treibt, wie fogar wenige feiner Beitgenoffen; auf G. 4-6 fcwelgt er fortwährend in ben zweigeftrichenen b und icheut felbit bor ben breigeftrichenen c und d nicht gurud. - Reubrude zweier Gerenaten finden fich bei Schneiber a. a. D. S. 251, einer anderen in ber Schrift ber Goethe-Gefellichaft 1896 G. 52. Der Dichter ber erften 6 Stude ift nicht genannt. Möglicherweise ift es Reefe felbft. Der Unhang bringt "Liebliches Rind" aus Goethe's Claubine von Billa Bella, eine ber ichwächeren Compositionen.

Boltsthümlicher gestaltet als alle bisherigen Neefe'schen Sammlungen ist das Babemecum für Liebhaber des Gesangs und Claviers v. J. 1780 (No. 265). Es scheint, daß die ein Jahr vorher erschienenen Geänge am Clavier von J. A. B. Schulz auf Neese gewirft haben, denn die vorliegenden Lieber sind einsacher und gesanglicher als die früheren.

In unseren Musikbeispielen werden zwei von ihnen wiedergegeben, die recht populär geworden sind: Ao. 89: Ein Leben wie im Parabies und Ro. 174: Hört zu, ich will die Weisheit singen; vgl. über die zweite Melodie Band II S. 103 und 330. Noch seien die Lieder hervorgehoben: S. 2 "Unser süßester Beruf", S. 13 "Ach, Gottes Segen über Dir" (mit schönen Imitationen), S. 20 "Trallirum larum" mit langen Vor- und Nachspielen, wie sie in jener Zeit bet Liedern sehr selten waren; endlich das charattervolle Stüdt "Wer dist Du, Fürst", S. 20, in dem besonders die Chromatif gut wirkt. Im Gangen sind es 21 Lieder, deren Texte von Bürger (7), hölth (2), Claudius (2), Gotter,

<sup>\*)</sup> Mehrere Jahre später hat Neefe noch eine andere Composition einer Klopstod'schen Obe erscheinen lassen, nämlich An Cibli ("Der Liebe Schmergen") in der Musital. Correspondenz der teutschen Filharmonischen Geschlichaft, Speier 1791, S. 187—148 (durchcomponint). — Neefe's Ode "Die Sommernacht" aus der Sammlung v. J. 1776 (Nr. 200) steht in etwad veränderter Gestalt — mit Begleitung von Bratischen und Bioloncello — in Bogler's "Betrachtungen der Mannheimer Tonschule" 1779 abgedruckt; vergl. unten S. 247.

Stolberg, Miller, Beiße, Schint, Bagner, Müller u. A. herrühren. -Außerbem enthält bie Sammlung acht Claviersachen, Die im Gangen recht troden wirten; bemertenswerth find aber bie Mogart'ichen Ruge in ber Sonate (2. Theil bes 1. Sages und 2. Sat) und im Ronbeau, und bie Bach'sche Technit (S. 50).\*) Im Anhange folgen 11 Gefänge von Joh. Abam Hiller, bie

aber sehr unbedeutend sind. Irgend eine Eigenthumlichteit zeigt teiner. Das "Lieb eines Tambours" ift bas verhaltnißmäßig beste. \*\*)

Bang ungleich find die Compositionen in Reefe's Liebern für feine Freunde und Freundinnen v. 3. 1784 (Do. 359). Sier überwiegen bie flachen verzopften Lieder, und bas Inftrumentale in ben Zwischenund Rachspielen ift beffer gelungen, als bas Botale. Aber gerabe in biefer Sammlung finben fich manche Stellen, die fo recht ben Ginfluß Reefe's auf Beethoven bezeugen. Go 3. B. in ben folgenden Fragmenten aus ber langen Ballabe "Lord Beinrich und Rathchen":



\*) Daß Reefe Seb. Bach's Werte gut fannte, geht baraus hervor, bag er seinem Schuler Beethoven bas "Bohltemperirte Clavier" als Uebungsstoff gegeben bat.

\*\*) In Cramer's "Magazin", 1783, I, S. 90, wird bas Babemecum gerühmt und auch für Luftreifen auf bem Canbe empfohlen — ein Zeichen, wie homophon die Lieber gefest find. Rach mehr als einer Richtung bin ift die Borrebe bes Berlegers Dnt von Intereffe:

> 3hr Manuscript, mein lieber Reefe, hat lange ben mir und ben herrn Breittopf gelegen. Raumann's Cora, ein trefliches Bert, bas ich Ihnen beylege, und bas ich wohl bon Ihnen fpielen und Ihrer lieben Frau fingen boren mochte, fo wie Gie fich bas erftemal bamit ans Rlavier fegen, und bor Freube gumeilen auffahren: biefes Bert ift Schulb baran. Mitlerweile hat Berr Anbre verfchiebene Lieber, gu benen Gie fo angenehme Melobien gefett haben, auch componirt. Dieg hat mich bewogen, unfern Lehrer und Freund, hiller, gu ersuchen, einige vorher wenig bekannte und jum Theil nie gebruckte Gefange in Dufit au feten, und er hat fich willig finben laffen, Ihnen und mir, burch Genehmigung meiner Bitte, einen Beweis feiner Freundschaft gu geben. 3ch habe fatt lauter Lieber frohlichen Inhalts gewählt, weil ich ben bergleichen Kanbelepen bie Freude liebe, und weil Sie uns ohnebem ichon vielleicht zu Diele Lieber, behm Monbicheine ju fingen, gegeben haben. Go biel Bonnegefühl Gie ben bem Mond aber immer empfinden mogen, fo weiß ich, lieben Sie boch auch bie Conne und ein paar Bachotergen, swifchen welchen Champagner einem Heinen Rreife versammelter Freunde und Freundinnen wintt: baher fürchte ich wenigstens bon Ihnen feinen Tabel über meine Bahl, unb gegen bie Berren, bie ba bestimmen, mas But und Schon ift, will ich fie benn auch vertheibigen. Leben Gie wohl und tommen balb wieber ju uns. 3ch bin 3hr Freund und Diener Dot.





Bie bezeichnend find bier bie eigenfinnigen p f p f!









In bem schönen Beginn bieses Fragments trifft sich Neese birekt mit Schubert's Kreuzzug v. J. 1827. — Die Melobiephrase bes Schlusses, Du blobes Kind" wird von Neese im Laufe ber Ballabe nicht weniger als brei Mal wiederholt. Es erscheint nicht unmöglich, daß der junge Beethoven\*) sie sich eingeprägt und unbewußt in der berühmten Stelle seiner Ervica verwandt kat.

Aus Reefe's Lieb "Meine Bunfche" fei hier noch ber etwas bigarre Schluß wiebergegeben:



\*) Berabe i. 3. 1784 ftanb Beethoven unter Reefe's biretteftem Ginfluß.



Und aus bem Liebe "Un ben Tob" (1784) ber Beginn:





der sehr an Baminens Arie aus ber Bauberflote (1791) "Ach, ich fühl's,

es ift verschwunden" erinnert.

Im Ganzen enthält die Sammlung 13 Lieber und eine Ballabe. Die Terte fammen von Hölty, Stolberg, Overbeck, Sprickmann, Ruhl (5),

Rroger, Urfinus zc. 2c.

Neefe's lette Sammlung v. J. 1798: Bilber und Träume (No. 733) entfätt 20 Lieber aus bem gleichbetitelten Herber'ichen Werke. Unter ben zum Theil ganz furzen Gebilben biefes heftes steht wieder Unbedeutendes neben sehr Erfreulichem. Unsere Musitbeilhiele geben die brei besten Lieber im Neudruck: das stimmungsvolle An meine Träume, No. 176, das frästige, fühn modulirte, an die Beethoven-Gellert'schen Gestange gemachnende Schwestern des Schicksals, No. 175, und endlich das Todtenopfer, No. 177, eine der ergreisendsten Schöpfungen des Componissen.

Bie homophon bie meiften Gefange ber Sammlung geftaltet finb,

mogen zwei Lieberanfange zeigen;



unb:



bie an zwei noch jest außerorbentlich populare Beisen anklingen.

Im Bolke ist von allen Liebern Neefe's am meisten verbreitet worben: Bas frag' ich viel nach Gelb und Gut, bessen ursprüngliche Gestalt Ro. 92 unserer Musikbeispiele bringt. Das Lieb wird, kaum merklich verändert, noch ietzt in den Schulen gesungen.

Neefe, 1748 als Sohn eines armen Schneibers in Chemnig geboren, ging 1769 nach Leivzig, um Jura zu fludiren. Dort beschäftigte sich der fleine verwachsene Nann viel nitt Bil. Em. Bach's Werken, wurde Schüler und Freund Joh, Wd. Hiller's und wandte sich 1776 ganz der Musst zu Alls Kapellmeister reiste er mit der berühmten Seuler'schen Theatergefellschaft, war dann in gleicher Eigenschaft die der Großmann'schen Truppe in Bonn thätig, und wurde ebendort stroß seines protestanstichen Bekenntnissen 1782 Hof- und Kapellorganist. Alls trefflicher Lehrer des jungen Beethoven hat er sich nie zu überschäsende Berdienste um die beutsche Musst erner als Componist war er auch literarisch vielsteit stätig. Alls 1794 der Einfall der Franzosen dem Bonner Kurfülleitig thätig. Alls 1794 der Einfall der Franzosen dem Bonner Kurfüllenthum ein Ende machte, gerieth Neefe in Roth. 1796 sand er eine Stellung in Zessun, voo er 1798 gestorben ist. — Sehr nüßsliches neues Material, besonders über V.3 Singspiele, bringt die Allschaft von eines Hoters Dr. Heinrich Zewy: Chr. Gottl. Neefe, Roslot 1901.

202. Scheibe, fiehe Do. 36.

203. 218. 228. Sanfeld, Reue Lieber auf bas Clavier\*) und Lieber aus ber Bris, 1778.

In der Widmung der ersten Sammlung an Zachariae und I. G. Jacobi spricht der Componist von seinem vorangegangenen, mit Beisall ausgenommenen Werker Recueil, composé par un amateur. Dieser Recueil sat deutsche Lieder nicht enthalten.\*\*) — In den 10 "Neuen Liedern" weist sich der Componist als nicht schlechten Wusster aus, der aber wenig Begadung sür Welodie hat. Störend wirft auch bei ihm die Figur F., die er fortwährend der Singstimme zumuthet. Die Gedichte stammen sammtlich von Koch. — Nach der literarischen Seite hin sind Schönseld's Lieder aus der Fris (No. 228) ungleich interessante. Sie enthalten mehrere Gedichte von J. G. Jacobi, Gleim, Sattler, Lenz und auch zwei Goothe'sche (ohne das E.'s Namen erwähn ihr\*\*): "Warum ziehst du mich unwiderstehlich" und "Als ich noch ein Knade war". Leider versagt der Componist dei dieser Sammlung noch mehr als bei

<sup>\*)</sup> Das Datum ber Sammlung ist nicht erroähnt. Da jedoch die Zueignung an Zachariae persönlich gerichtet ist, der 1777 flarb, ist die Grenze nach oben gegeber

geben.

\*\*) Der genaue Titel war: Recueil de quelques pièces pour le Chant, accompagnées du Clavecin, composées par un amateur. Bronsvic o. J. Die Sammlung hat 12 Lieder enthalten, deren Terte von Marmontel, de la Louptière, Besselsier berrühren. 30, N. Diller recensit die Compositionen günstig in seinen "Wöchentlichen Nachrichten", 1768, S. 125 — unverdient ginstig, venn man nach den hier abgedrucken Liederproben urtheilen kann. Mit Recht wendet sich Hiller aber gleichzeitig gegen die Modelhorheit, in Deutschland französsische Zerte zu componitern.

<sup>&</sup>quot;In Belinden" ist von Schönfeld mit P., "ber neue Umadis" mit N. unterzeichnet. P. ist Goethe's Chiffre in der Jris.

ber erften, in ber boch bin und wieder eine gewiffe Empfindung burchbrach. Im porliegenden Berte bagegen ift taum ein Lichtpunft. Faft ausschlieklich phantafie- und melobielofe Lieber. Auffällig ift auch bie ichlechte Declamation.

In Schubart's "Mefthetit", S. 232, wird ben Sch.'ichen Liebern

ein febr eingeschränttes Lob gespenbet.

Schönfeld ist nach Gerber's Notigen 1742 in Straßburg geboren — in welchem Orte dieses Namens wird nicht erwähnt.\*) 1772 war er noch hofmeister in einer aristortatischen Familie in Braunschweig und betrieb die Musst nur als Hietant; später widmete er sich ihr gang, 1782 wurde er Kapellmeister an einer Kirche seiner Baterstadt.

204. 2Beis, fiehe Do. 196.

206. 223. Enn fenner flenner Mimanach, herausgegeben von Friedrich Ricolai. - Wegen bes tertlichen Theiles Diefer berühmten nnd berüchtigten Bublifation barf ich auf die befannten Literaturgeschichten verweisen. Sier interessiren uns pormiegend die Melodien, die der Berausgeber ben Liebern beigefügt hat. Im erften Jahrgang find es 31, im zweiten 30. Ginen Autor Diefer Melobien - fie find ohne jebe Begleitung - hat Nicolai nicht genannt, wollte er ja boch ben Unschein erweden, bag es fammtlich alte Boltsmeifen feien. Dies ift nun feineswegs ber Fall. Ueber bie Bertunft ber Melobien fteht an etwas verftedter Stelle in einem zuverläffigen Werte Naberes, nämlich in Lubmig Ert's Reuer Sammlung beutscher Boltelieber, III, 1842, und zwar in ben Anmertungen ju Ro. 9: "Der baieriche Simmel". Ert's Gemahrsmann ift ber befannte Bermanift von ber Sagen, ber bas eigenhandig geichriebene Bergeichniß Nicolai's benutt hat. - Borber hatte Berber in feinem Neuen Legiton, III, 1813, S. 583, einige Notigen gegeben.

Die Mittheilungen Gerber's und v. b. Sagen's ftimmen barin überein, baß bie Melodien bes Almanachs aus brei verschiedenen Quellen ftammen: ju einem Theil find es Compositionen bes Berausgebers Ricolai felbft, jum andern Compositionen Joh. Friedr. Reichardt's, jum britten ur-

iprüngliche alte Bolfelieber.

Bon Nicolai rühren die Melobien her gu: I, No. 16, Bolluft in bem Megen; Bon Nicolai rühren die Melodien her zu: I. No. 16, Wollult in bem Meepen; 18, Es diet eyn Hawr eyn junges Weide, 22, Es; rent enn herr onndt auch jenn Knecht; 23, Ich fund an einem Worgen; 28, Di Johnacht bryngt vinis Frenden zwar; und 29, 2° Morgens wenn ich fru aufjiee; ferner 11 No. 16, Mag der hoat a Dautelfact, 17, Wil du nychte vom Fregen horenn; 29, Er zing ein Mendenn zarte; 30, Ych bynn ein freger Bawerstnecht; 31, Mein feines Lieb verließ mit mir. Reich arbt componite die Melodien: 11 No. 3, Sagt mur o schonste Schefmun mein; 4, Es ryst eyn Jeger volgemut; 6, Eyn Sein-Hit der hut ben dem Korn; 9, Jungstrewlenn sol ich mit euch geen; 15, Jurwig der Eramer, hat vil Waar; 19, Ich weg mir'n Weidelen hijch vinnt fein; 20, Wol uff ir Narri zwe't all mit mir; 24, Ach Susel, merd uff mein Gehewl; 30, Wer ich enn wilder Falle;

<sup>\*)</sup> Bochft mahrscheinlich ift es Strafburg im Elfaß, ba Sch.'s Lieber auch in Bogler's "Blumenleje" ericienen, beren Mitarbeiter faft ausschließlich Gubbeutsche maren.

II No. 2, Liebilch hat sich gesellet; 3, Wach uff menns Herpend Schöne; 4, Nur nerrich seyn ist menn Mantr; 5, So wil 3ch frisch vandt frölzich seyn; 6, So wünsch ich ir enn gute Nacht; 7, Umb beinetwegen bin ich it; 9, En so se dagt musk fren; 10, Man singt von schönen Frenden vit; 11, Wol tundt der Nan; 12, Wach mit won gernelen vit; 11, Wol tundt der Nan; 12, Wach mit won gernelen vit; 12, Wach so so se dagt with several words with several words. lebt; 14, Bo foll nch mnch hinteren.

Boltsmelddien sind: I No. 26, Es fam eyn Herr zum Schlößi; 27, Als ich enn iunger Gless war; 31, Gui'n Ab'nd; gui'n Ab'nd fraw Mulleriun. Il 15, Man sagt, dy Liben bryngt vil vundt große Frewd: 13, Kumm Grite gyd unpr sinds an Schmaß; 19, Wry g'nüßen di hymmilichen Frewden; 20, Ey! wie byn if a stiftiger Bua; 21, Es rut eyn Ritter wol durch dy Rich; 22, Menn du bey meyn Schaßgen kommit; 24, Siti g'rugd vundt kepn Gedydt; 25, Mun laet uns singen bat Abendhy; 26, Seet in Serrens seet! hye fett nd muyen Foet; 27, Lys, keve latte Decen; 28, Allerichbuster Engel; 32, My Suhnla dy verbriete Knud.

Alter Melodien sind: I L. Es war eynmal eun Schumacher-Geiel; 2, Es soylt eyn Grav mit eyner Meyd; 5, Gott gruß 'ch vol ynnt der Stude; 7, 'S bett eyn Varve win schones Neods: 8, Es bils eyn Zeger vol ynnt leyn Horn; 10, Es rutten drey Rewter gum Tore binauß Wel 11, Es woll' eyn Yeger jagen; 12, Guten Morgen libes Lyser, da land mir dapn' Latern; 13, Bund als ij 'umal war gebomma; 14, Taum Eerben bin ij; 17, Ty Mepplen will enn't Frere han; 25, Boltsmelodien find: I Ro. 26, Ef fam enn herr gum Schlöfli; 27, Mis

gekomma; 14, Tzum Sterben bin ij; 17, Dz Mendlenn will enn'n Frener han; 25, 'S is nichts mit den alten Wendern.

MIt, aber von nicolai veranbert ift bie Melobie von I Do. 32: 'S tam enn junger Schlenfer ber. \*)

Für die Forschung ift es von Interesse, den Wirkungen nachzugeben, bie die Melodien bes "fennen flennen Almanache" weiterhin geubt haben. Fünf von ihnen wurden gunachft in bas "Muficalifche Tafchen-Buch auf bas Jahr 1805", herausg von Mann und Schneiber, aufgenommen. \*\*) Richt weniger ale fünfzig aber\*\*\*) brudten Unbreas Rretichmer und 28. v. Ruccalmaglio in ihrer befannten, vielbeachteten Sammlung: Deutsche Bolfelieber mit ihren Drigingl-Beifen, Berlin 1840, ab. Bierbei nahmen fie mancherlei Menderungen vor; nicht nur entfernten fie Nicolai's Archaismen im Tert, sondern fie tilgten auch alle die lleberschriften und Bortragsbezeichnungen, Die bei Nicolai parobiftifch lauten, wie Erbermlich. Bewrift, Behvtfamlych zc. - Die Bertunft ihrer Melobien haben Rretichmer-Auccalmaglio nicht mahrbeitsgetreu angegeben, vielmehr erlaubten fie fich birecte Fälfchungen; ftatt nämlich ben "fennen tlennen Almanach" gu nennen, fchrieben fie oben rechts über bie Noten: "Altbeutsch" ober "Aus Weftphalen" ober "Aus Nordbeutschland" ober "Aus bem Coburg'schen" 2c. 2c., verfetten ihre Lefer alfo in ben Glauben, baß es fich um echte

<sup>\*)</sup> Bu biefen Mittheilungen Gerber'h und v. b. Sagen's macht Lubwig Ert felbst a. a. D. eine Reihe beachtenswerther Rotigen.

<sup>\*\*)</sup> Joh, Friedr. Beicharbt, ber biefe Aublication in seiner "Bersinischen Musstalischen Jeitung" 1805, E. 103 befpricht, macht einige Bemerkungen zu den Liedern, die die Juverlässigkeit der v. d. Hagen schieden, die die Juverlässigkeit der v. d. Hagen schieden Mitcheilungen im schönken Lieder geigen. Weichardt schreibt, die Lieder II und 116 richren von ihm selbst der, 129 von Micolai, 1 14 sei eine echte Bolksmelodie, II 28 allerdings sehr zweissischen \*\*\*) Und zwar d von den 11 Welodien Micolai's, 20 von den 22 Welodien Reichardt.

Weise. — Für diesenigen, die nachprüsen wollen, sei bemerkt, daß die beiden Registen zum Schlusse der Kregschmerschen Sammlungen höchst unvollständig sind. Wan muß die 699 Lieber Kr.'s einzeln mit denen des Almanachs vergleichen.

Boltsgefänge handle. Als folche find bie Melobien benn auch in eine Reihe anderer Bolfelieberfammlungen übergegangen. Much Johannes Brahms, bessen ganges Schaffen von feiner warmen und tiefen Liebe gum Bolfsliebe Kunde giebt,\*) hat leiber Krebschmer-Buccalmaglio's Sammlung als zuverläffige Quelle aufgefaßt. Richt nur behandelte er Buccalmaglio's Ructuckseier gläubig als echte Boltslieber, sondern er nahm auch eine große Anzahl ber Gesänge bes "sepnen kleynen Almanachs", ohne etwas von ihrem Urfprunge ju ahnen, in feine Deutschen Boltslieber mit Clavierbegleitung auf (7 Befte, Berlin bei Simrod, 1894), und einen in die Deutschen Boltslieber für vierftimmigen Chor (Leipzig, Rieter-Biebermann, 1865). — Ueber Die munbervolle Bearbeitung, Die biefe Gefange burch Brahms gefunden haben, ift hier nicht ber Ort zu reben. Festgestellt muß aber werben, bag fich unter ihnen verhältnigmäßig nur recht wenige urfprüngliche Boltsmelobien befinden. Dagegen rühren viele von Joh. Fr. Reichardt her\*\*) und, was bas Schlimmfte ift, brei von bem rationalistischen Berliner Buchhanbler, bem frechen Spotter Friedrich Nicolai, ber biefe Melodien in rein parodiftischer Absicht componirt hatte, um Goethe's, Berbers und Burger's Beftrebungen für Boltelieber in's Lacherliche ju gieben. "Moge man fich in Beimar und Göttingen bie Bungen baran gerbrechen" lautet Nicolai's Notig ju feiner Melobie bes Liebes "Es reit ein Berr und auch fein Rnecht" (Brahms' Bolfelieber No. 28):



Die beiben andern von Ricolai componirten Lieber find: "Es ging ein Maiblein garte" (Brahms Ro. 21) und "Die Bolluft in ben Maien" (Brahms, vierstimmige Boltslieder, Seft II. No. 4).

<sup>\*)</sup> Brahms' op. 1 v. J. 1853 enthält befanntlich bereits ein Andante "nach einem altbeutschen Minneliebe" (Berftohlen geht ber Mond auf — leider eine Falichung Zuccalinaglio's aus der obenerwähnten Cammlung v. J. 1840). Bon diesen Erstlingswerte an dis zu seinen seben zesten Deutscher Volkslieder v. J. 1894 ist der Weitser immer wieder auf Boltsgesange zurückgekommen.

ver Veiter immer weber auf voltsgelange girtulgetommen:

\*\*) Die von Reichardt, Juccalmaglio, Fros3, Silcher u. A. stammenden Brahms'schen "Bolfklieder" werde ich an anderer Sielle einzeln aufsühren.

\*\*\*) Dieje vier Lacte wiederholen sich im Berlaufe des Liedes noch sieden Mal.

"Lebhaft und schauerlich" schreibt Brahms über das Sisse. Der Reister hätte wahrscheinlich nicht den Frethum begangen, die Melodie als Volksweise zu behandeln, wenn er Ricolai's ironische Vortragsbezeichnung gefannt hätte. Sie lautet: Geer fleglich bundt ftonend.

207. Die Angenehmen Arien, 1777, sind nach dem Borbericht "von berühmten, in der Musik ersahrenen Reistern verfasset worden, welche sich bestüssen haben, nicht die Stärke ihrer Kunst zu zeigen, sondern sit die Sand-Pfarreyen seichte und wohlsautende Melodepen zu verfertigen, die ein jeder, auch nur mittelmäßige Musikant ohne sondere Mühe wird

fingen fonnen."

Die 133 "Weisen" (so lautet die Ueberschrift jedes Liedes) sind in der That sehr einsach und bringen außer der Gesangsstimme nur noch einen durftigen, bezisserten Baß. — Den Componisten hat es an melodischer Ersindung nicht gefehlt, wohl aber an gutem Geschmack und Gestaltungstraft, und östers versinken sie in schlimmste Philistrosität. Auch die Terte sind süstlich und talentlos.

208. Burmann, fiehe Do. 160.

209. Dregler, fiehe Mo. 153.

210. Seffe, fiehe Do. 60.

211. Solland, Text mit Roten und Roten ohne Text, 1777.

Die Sammlung enthält 9 weltliche und 11 geistliche Lieber, beren Dichter u. a. Gellert (3), Röbing (3), Schiebeler (4), Miller (2), Stol-

berg, Spridmann, Overbed, Burmann und Cramer find.

Die Compositionen erscheinen in hohem Grade unbedeutend und troden. Auf die Zeitgenossen machten sie inbessen wohl einen besseren Eindrud; Schudart schreibt in seiner Teutischen Chronis, 1777, S. 511: "Der Bf. hat schon durch ähnliche Arbeiten den Beisall der Kenner erhalten, er wird ihn durch diese Arbeit noch vermehren."

Holland war um 1746 in der Gegend von herzberg im harz geboren und wurde später Musikdirector am Dom in hamburg. Ueber seine weiteren Lebensichicfale ist nichts bekannt. — Bei seinen Compositionen liebte er originelle Litel; 1776 hatte er ein "Spiel ohne Karten oder Unterhaltungen beym Clavier" berausgegeben.

212. 376. Raltbrenner hat 1777 gwölf Lieber aus Ramler's Tyrifder Blumenlese in Musit gefest. Ohne bebeutend gu fein, erreuen bie Compositionen burch anmuthige Ersinbung und hubsche Form. Es sind Arbeiten eines guten Musiters.

Die zweite Sammlung, v. J. 1785 (Do. 376) hat Ralfbrenner felbft

in Cramer's Magazin für Dufit, 1785. G. 678, angefündigt.

Christian Kallbrenner, geb. 1755 zu Münden bei Cassel, hat ein bewegtes Leben geführt. Er war zuerst als Sänger, später als Biolinist in der Hürstlichen Kapelle in Cassel thätig, wurde 1788 als Hosstaweiler ber Königin von Preußen nach Berlin gerufen, wirste von 1790 ab in gleicher Sigenschaft beim Prinzen heimrich in Rheinsberg, wandte sich 1786 and Neapel, dann nach Aaris, wo er das Amt des Chorbirectors und Gesanglehrers der Großen Oper erhielt. Auch als Musik-

Schriftfeller und Theoretiter machte er fic bemerklich. 1806 ift er in Paris gestorben. Er war der Bater des berühmten Pianissen Friedrich Kallbrenner.

213. Ranfer, fiehe Do. 189.

214. Krebs' Lieder, 1777, zeichnen sich durch sließende Melodien aus, die allerdings mehr instrumental als vocal geschrieben sind. Die 14 Compositionen erscheinen nicht gerade ties, und sür die verhältinfzmäßig späte Zeit aufsallend verziert. Die sehr hohe Lage sällt kaum noch auf, weil sie den Meisten gemeinsam ist. — Drei Lieder aus der Sammlung, und zwar keineswegs die besten, sind neugedruckt: "Stella" in Schneider's "Das musstalische Lied". III. 1865, S. 264, und "An die Westwinde" und "Lotte ben Werthers Grabe" in Lindner's "Geschichte des deutschen Liedes im 18. Jahrhundert", 1871, II. S. 167; das setzerwähnte Lied ist ein characteristisches Muster sür bie übertriebene, unvahre Sentimentalität der Zeit.")

"Die meisten Poefien find aus Ramler's lprischer Blumenleje", schreibt Krebs. Unter ben anberen befindet fich — rara avis — Goethe's Lieb "Die Nacht" (Gern verlag' ich biefe Hitte), vgl. Bb. II, C. 152

und 153.

Ueber Krebs ist nichts weiter bekannt, als daß er als Hoscantor in Altenburg gewirkt hat.

215. Henrich Lang's 50 Lieber zu Texten von Lavater u., 1777, zeichnen sich burch gang hubsche, melobische Erfindung aus.

Der Componist war evangelischer Organist in Osnabrud. Er lebte bort noch i. J. 1783 als alter Mann, wie Gerber im Alten Legiton mittheilt.

216. Die Lieder jum Gebrauch in den Logen, 1777, enthalten 50 Melodien ohne Begleitung. Sie find, wie es in der Vorrede heißt, "theils neu versertigt, theils aus andern Liedersammlungen genommen". Ihr Hauptzweck war wohl, dom Chor gesungen zu werden. Aur hierin läge eine gewisse Ertlärung für den sehr merkwürdigen Ausspruch:

"Ein Zeber weiß, daß die meisten mannlichen Stimmen taum ben Umfang von 8 Tonen (!) haben: man mußte sich baher sowohl ben der Auswahl als Berfertigung der neuen Melobien darnach richten."

Wie ausschließlich ber Copranschlüffel f. B. bei ben Gefangen angewandt worben ift, zeigt uns ber Sat:

"Conberbar burfte es scheinen, baß man bie Melobie im Biolinschlüssel geset hat."

<sup>\*)</sup> Die Melodie eines fraftigen Krebs'schen Liebes: Schlachtgesang, Text von Ramler, das 1778 in der Berliner Literatur und Theaterzeitung erschienen war, sindet sich in C. J. Beder's Liedern und Weisen vergangener Jahrhunderte, Leipzig 1883, III. S. 59.

Der herausgeber entschuldigt bies bamit, daß bie meisten Flotenober Biolinivieler ben Discantichluffel nicht lernen.

Die Sammlung gleicht im Gangen ben jest üblichen Commers-

büchern.

217. Reefe, fiehe 200.

219. 389. 458. C. G. Telonius zeigt sich in ben Oben und Liebern, 1777 (No. 219), als in hohem Grade bilettantisch. Er hat eine gewisse mittlere Begabung für gefällige Beisen, boch bringt er mehr hübsche Melodieansabe, als wirfliche Melodien. In den Geiste und weltlichen Oben und Liebern, 1785 (No. 389) und den Kleinen Singftuden, v. J. 1788 (No. 458) macht sich der Einfluß Joh. Abr. B. Schulz gettend. hin und wieder glückt Telonius eine vollsthumliche Melodie, im Ganzen aber bleibt er flach und unbedeutend.

Die brei Sammlungen enthalten je 24, 20 und 21 Lieder. Die Terte rühren her von Haller, Cronegt, Leffing, Gerstenberg, Gellert, Gleim.

Rlopftod, Bölty, Claudius, Salis 2c. 2c. -

Ueber Telonius' Leben ist nichts befannt. Er war nicht Berufsmusster. Sein Name begegnet uns auch in den "Freymaurer". Liederbüchern.

220. Wernhammer's geistliche Oben und Lieber von Gellert, 24 Gesange, v. J. 1777, sind anonym erschienen. Der Name des Autors wird in Schubart's Teuticher Chronit, 1776, S. 631, genannt. In berselben Zeitschrift v. J. 1777 tadelt Schubart den Theater-Geschmad der Compositionen, während einer seiner Freunde sie sehr lobt. Uns erscheint Bernhammer's Musit sangweitig und talentlos, sie ist nach der schiemen Schablone gearbeitet.

Ein zweites Bert bes Componisten (Do. 342), bas ebenfalls Gellert's

Lieber gur Textunterlage hatte, habe ich nicht einsehen konnen.

Ueber Bernhammer ist nur bekannt, daß er als Knabe Organist der Hostapelle in München, um 1783 Hohensollern-Sigmaringenscher Forstund Kapellmeister war und eine schöben Baßtimme hatte. Schubart erwähnt a. a. D. 1776, S. 527, B. habe sich schon mit sehr großem Beisall hören lassen.

221. G. H. Wittrod's Lieber mit Melobien, 1777, stehen im Werthe sehr niedrig. Sie sind geschmad- und stillos, stellenweise ganz verschroben und unsertig. Die Texte der 23 Lieder rühren von Hölty, Overbeck, Claudius, Bürger, Stolberg, Salis, Kleist, Boß, Spridmann her.

Wittrod war nach Gerber Candidat der Gottesgelahrtheit in seinem Geburtsorte Luneburg. Beitere Nachrichten fehlen.

222. Die Sammlung von Oben und Liedern von Bolff in Stettin, 1777, ift unbebeutend und enthält feinerlei Ginfalle. Bir finden Murtibaffe und fehr oft die Melodie-Figur

Brieblanber, Lieb. I.

Die Tegte rühren von Burmann (2), von Hagen (1), Beiße (1), Schiebeler (1) fer. Uebrigens find bie Dichter ber 37 Lieber nicht genannt.

Christian Michael Boff, geb. 1709, war feit 1754 Organist und Musikbirector an ber Marienkirche in Stettin, wo er 1789 starb.

#### 223. Fenner flenner Almanach, fiebe Do. 206.

224. "An Elife" betitelt sich ein Liederchflus vom Jahre 1778, dessen Antre 1778, dessen Antre sich in Dunkel gehüllt haben. Augenscheinlich waren Dichter und Componisten Dilettanten, und zwar keineswegs gute. Die Musit ist ebenso arm an Geschmad wie an Ersindung, der Mangel an Inhalt soll verhüllt werben durch das modische Gewand der damals besiebten Berzierungen. Nicht besser wie der Cyflus selbst ist ein Anhang von 4 Liedern.

225. 234. Die Frehmaurer-Lieder v. 3. 1778 und 1779 enthalten im ersten Theil 24, im zweiten 25 Gefänge, beren Dichter und

Componiften nicht genannt finb.

3hr herausgeber war möglicherweise C. G. Telonius (vgl. oben Ro. 219). Zum zweiten Theil erichien noch ein undatirter Anhang von 9 Liebern, und zwar nach 1788, weil noch Burbe's Gedicht: "Stimmt an ben froben Rundgesang", in ihm aufgenommen ist — außerdem Schiller's hymnus an die Frende.

Die Compositionen, die wahrscheinlich von verschiedenen Autoren stammen, sind ihrem Werthe nach sehr ungleich. Bu den besseren gehören die Lieder I, S. 16, 20, 22, 26, 32, 48, II, S. 4, 6, 10, 20, 32, 40,

im Unbang G. 4 und 16.

Die Cammlungen icheinen großen Erfolg gehabt zu haben und find in furger Beit breimal (vielleicht öfter) aufgelegt worben. Leiber fehlen bie

Daten biefer neuen Anflagen.

- lleber den zweiten Theil brachte der "Almanach der deutschen Musen", 1780, S. 80, eine rühmende Recensson, in der es heißt: Wie dei den Gesangbüchern kommits dei den Freymaurerlieder-Wüchern nicht auf poetischen Werth, sondern darauf an, daß sie allen Classen von Leuten verständlich sind
- 226. 238. Hobein's Lieber mit Melodien, erster Theil 1778, zweiter Theil 1779, sind der Form nach nicht schlecht, in der Ersindung aber unbedeutend, meist durchaus schabsonenhaft. Das Clavier hat eine etwas hervortretendere Rolle, als sonst in jener Zeit. Unter den Dichten sinden wir Claudius, Bürger, Weiße, Lessing, Gotter, Jacobi, Eschenburg, Wilker, Kemilia, Döring, Burmann, Ebert, Gleim, Hölty, Klamer Schmidt, Gerstenberg, Stolberg, Overbect. Die Texte sind zumeist dem Boßichen Musenlamanach und Kamler's Blumentles enthommen.

<sup>\*)</sup> In Cramer's Magagin, 1783, I, 299, findet sich die Subscriptionsanzeige angeine mir unbefannten Iten Theil der Hobein'schen Lieder, 40 Rummern enthaltend. In demselben Magagin, 1783, II, S. 912, werden die vorliegenden beiden ersten Theile fehr kihl recensität.

Sobein's außere Lebensstellung gest aus bem Titelblatt ber Lieberefte bervor (vgl. unsere Bibliographie). Er ift 1782 in Wolfenbuttel gestorben.

227. 263. Bon Johann Mattheus Ronig's amei Lieberfammlungen, ben "Liebern mit Melobien", 1778, und ben "Liebern mit Delobien benm Clavier", 1780, ift bie erfte eine mittelmäßige, ja theilweise gang talent- und geschmacklose Leiftung; einige wenige Lieber nur erheben fich über bas Riveau bes Sandwertsmäßigen. In ber zweiten Sammlung ift manches nach ber musikalischen Seite nicht ohne Stimmung. bas Deifte aber boch unbebeutenb, gang inftrumental gehalten und ohne Physiognomie. Die erfte Sammlung enthalt 30 Lieber. Die Widmung, batirt Elbrich 1778, ift an ein Fraulein von Arnftebt gerichtet, beren Stand und gefühlvolles Berg, eble Triebe und empfindende Seele gebriefen werben.\*) In ber Borrebe municht ber Berausgeber, bag, "wenn auch bie Dufit nicht gefällig, nicht hörenswerth fenn follte - - -, biefen Liebern, um ber größten Dichter willen, eine Stelle auf bem Clavier ober Flügel" geftattet murbe. Und wer find biefe Dichter, Die auch Eingangs ber Borrebe "unsere besten jegigen" genannt werben? In ber erften Sammlung find 11 Lieber pfeudonnm Rantchen und Amgrant unterzeichnet, ruhren alfo von Godingt her. Diefer ericheint außerbem mit vier Liebern, Stamford mit zweien, Bleim, Rlamer Schmibt, Bolty mit je einem Liebe. Unter ben 30 Rummern ber zweiten Sammlung figurirt wieber Rantchen, b. i. Gödingt (4mal), Gödingt außerbem (4mal), Diedge (7mal), Hagenbruch (2mal), Overbeck, Miller, Nemilia (b. i. Dorothea Spangenberg geb. Wehrs) und Frl. v. H(agen?) je einmal. Alles Uebrige ift unbefannter Berfunft.

> König war nicht Mufiter von Beruf, sonbern Königl. Preuß. Camnernacellift zu Eltrich. Bon feinen sontigen Compositionen find noch eine Operette und sechs Sonationen veröffentlicht worben.

228. Schonfeld, fiebe Do. 203.

229. 248. 316. In den Compositionen des Desterreichers Joseph Anton Steffan bieten sich uns typische Muster der Liedmusst, die Wozart dei seiner Ankunst in Wien (1781) vorsand. Am demerkenswerthesten in Steffan's Liedern erscheinen uns seine Begleitungen, die nicht nur durch reiche und stüssige Figuren, durch regelmäßige Vor- und Nachspiele, sondern auch durch Zwischenspiele selbständig gestaltet sind. Mit der Melodie sind sie sie innig verdunden, daß sie sie stellenweise sortsübsend, die einzelnen Zie Ersindung selbst ist ziemlich monoton und wenig individuell, in einzelnen Zügen aber sehr liedenswirdig. Uederall sind anmutsige Gesanten verstreut, während die eigentlich volksthümslichen Elemente, die durch

<sup>\*)</sup> heiter liest sich ber Schluffan biefer Widmung, in dem der Componist voll hoffmung aufruft: "Dabe ich alsdann biefen Gunfibrief von denen Damens, so burfen bie Chapeaug mir bieselben nicht verbrangen."

bie Nordbeutschen Schulg zc. jur flaffischen Entwidelung famen, bei Steffan felten ju finden find (nur etwa in Claudius' "Phibile", I, Do. 4). Biele Gefange find rein opernhaft, wie benn ber vierte Theil v. 3. 1782 (No. 316), geradezu mit Recitativ und Arie anfängt. - Steffan hat eine auffällige Borliebe für Triolen im Clavierpart, und in ber Singftimme für große, ausbrudsvolle Intervalle. Ein ichones Beispiel hierfür bietet I, Do. 5, Tact 17 ("gebugt"). Die immer wiedertehrende Schluftabeng fucht er bie und ba burch harmonische Rudungen intereffanter ju geftalten. - Leiber wird bie marme Empfindung burch bie gar ju große Berichnörkelung oft unterbrudt.

Die erste Sammlung, vom Jahre 1778 (Ro. 229), wird burch folgende Borrebe bes Berausgebers "An bie Liebhaber beuticher Lieber". eingeleitet:

Diejenigen, die unter bem Schwalle malicher und frangofischer Befange, Die man in allen Häufern, in den meisten wenigstens auf jedem Klaviere findet, oft vergebens ein deutsches Lieb lucken, das sie vielleicht gerne fanden, empfangen bier in zwoen Botheilungen eine Sammlung deutscher Lieber, die auß ben Werten der beften beutichen Dichter gemablet find.

Die Lieder der ersten Abtheilung, die ist erscheinet, sind durchaus von dem, durch seine vorzügliche ihm allein eigene Spielungsart des Flügels, und jeine schönen Rlavierftude allbefannten taiferl. tonigl. hofflaviermeifter herrn Steffan in die

Mufit geleget. . . Der diese Lieber bloß einigen seiner Freunde ju gefallen, und Derr Steffan, der biefe Lieber bloß einigen feiner Freunde ju gefallen, und feineswegs jur öffentlichen Befanntmachung gefdrieben hat, mar fehr verlegen, als er das erste dieser Lieder im Drucke erscheinen gesehen, und hat und gebeten, die Liedhader deutscher Lieder, beienen wir sie zueignen, aus deen der Ursache, daß er diese steinen Gesage nie für die Welt zu schreiben gemeint habe, um Aachschift für biefelben au erfuchen 2c. 2c.

Im weiteren Berlaufe biefer Borrebe folgt noch eine Bemerfung, bie in ihrer naivetat febr bezeichnend ift:

In dem Gedichte "Die haarlode", die aus den Liedern zweener Liebenden eingerudet worden, hat man eine ganze Strophe zum Ansange hinzusehen, und in ber ersten einige Aenderungen einbringen muffen, damit eine und dieselbe Melodie auf alle Strophen paffen mochte, welches sonst nicht angegangen ware. Man hoffet biesfalls von bem Berfaffer, ben man nicht beleidigen noch verbeffern hat wollen, eine gutliche Nachficht.

Bir erfeben hieraus, bag ber Gubbeutiche Steffan vor Text-Rufagen und Menberungen nicht gurudichredte, mahrend feine nordbeutichen Beitgenoffen bei Strophenliebern, wo es nothwendig mar, ihre Delobien nach bem Terte ju anbern pflegten.

Die Sammlung enthält in Goethe's "Beilchen" bas erfte Lieb, bas in Desterreich zu einem Goethe'schen Tert gesett worben ift, wie fie überhaupt ben Reigen öfterreichischer Weisen zu beutiden Gebichten eröffnet.\*)

<sup>\*)</sup> Unter ber Ueberschrift bes "Beilchens" fteht: von Gleim. Der Irrthum ertlart fich baraus, bag ein Gleimiches Beilchen Gebicht (bas Beilchen im hornung: "Das arme Beilden, fieh, o fieh", ebenfalls in Jacobi's Fris erschienen) Die Steffan'sche Liebersammlung eröffnet. Bergl. Band II S. 528 unten.

Die Dichter ber übrigen 23 Lieber sind nicht genannt; einige Texte haben sich bestimmen sassen, sie rühren von Gleim, Kleist, Haller, Klopftock, Claubius, Gödfingk, Reigenstein her. Zwei Compositionen sind in unseren Musikbeitpielen wiedergegeben. Bei No. 101, Haller's Doris, möchte ich auf die ausgezeichnet schöne Stelle "die küsse Racht streut Schlummerkörner" (S. 155, Z. 2) ausmerksam machen, und wegen No. 102, Das Rosendand, sei auf Band II, S. 125, verwiesen. — Steffan's nahe Berwandtschaft mit Haydn bekundet das Anfangsritornell des Liedes: "Das arme Beilchen" von Gleim:



und eine andere Stelle aus berfelben Composition:



Aus ber Borrebe ber zweiten Abtheilung (Ro. 248) von Steffan's Sammlung Deutscher Lieber geht hervor, daß die erste sehr beställig aufgenommen worden ist. Bon ben 25 Texten stammt einer von Bürger, einer von Hageborn. Als die besten Lieber der Sammlung erschiene mir Ro. 5 mit dem Wechsel zwischen dur und moll, Nr. 8 und Nr. 19 mit guten Ansähen zur Charafterifirung.\*)

<sup>\*)</sup> Eigenthümlich ist es, daß Cramer das Talent Steffan's nicht erkannte und in seinem "Wagazin", I, 1783, S. 453, beide Abtheilungen der Lieder tadelnd recensitt dat.

Die britte Abtheilung ber Sammlung bilben bie Lieber Friberth's und hofmann's, die hier unter Ro. 269 behandelt werden (vergl. S. 270).

In der vierten und letten Abtheilung, v. J. 1782 (Ro. 316), siehen wieder 24 Lieder Steffan's, mit einer Vorrede des Berlegers, nach der auch die zweite Abtheilung der Compositionen überaus günstig aufgenommen worden ift. Unsere Musikbeilpiele bringen aus diesem Theil unter Ro. 209 das Lied An die Rose, dessen pikante Rhythmen an Mozart erinnern, und No. 103, Das zärtliche Mädchen. Die seingeschwungene Melobie sowohl, wie die nicht gewöhnliche Harmonisation lassen Einsluß der Oper beutlich erkennen. Von einem dritten Liede der Sammlung (No. 7) sei der Ansang wiedergegeden:



Ueber Steffan's Leben ist wenig bekannt. Er war 1726 in Kopidino in Bohmen geboren und icheint früh nach Wien gedommen zu sein, wo Wagenseil ihn unterrichtete. Er zeichnete sich als Pianist aus, wurde ein gesuchter Lehrer und erhielt den Titel eines t. t. Hoftlaviermeisters. Bu seinen Schülern gehörte u. A. die spätere Königin Marie Antoinette. — Wie aus der Borrede zu St.'s erster Liederfammlung hervorgeht, hatte er 1778 das Augenitäft satt ganz verloren.

230 a. 249 a.\*) Die Notenbeispiele zu Georg Joseph Bogler's Betrachtungen ber Mannheimer Tonschule, 1778 und 79, ent-halten neben vielen Instrumental- und größeren Bokalwerken vier kleine Lieber, die wohl sicher von Bogler selbst herrühren. Sie find überaus einsach geset, die Singstimme hat nur in dem ersten ein selbständiges System. Die äußere Factur ist vortrefsich, der musikalische Inhalt gut, aber nicht sehr anziehend, und irgend welche Eigenart verrath sich nirgends.

Die Dichter find nicht genannt. Beftimmen ließen fich Mariane

von Riegler und Stamforb.

Die Sammlung enthält außerbem von liedartigen Gefängen noch Reefe's Obe: "Wenn der Schimmer von bem Monde", mit Klopftod'ichem Terte (vgl. oben S. 230) mit Begleitung zweier Bratichen und des Biolonseellos, und ferner noch eine "Komische Urie" von Joh, Audre.

Bogler, der hater hochberühmt gewordene, reclamelücklige, gern wandernde, überaus begabte Theologe, Componist, Orgelvirtuose, Contrapunstist, Dirigent, Väddagoge und Schristeller war 1749 in Würzburg geboren, wandte sich 1771 nach Mannsheim, studiete dann einige Jahre in Italien Mustikenein in Annuheim, studiete dann einige Jahre in Italien Mustikenein in Annuheim statig, machte dann weite Keisen und übernahm erst 1807 wieder eine seite Eestlung als Hosfavelier in Darnstadt, wo er 1814 starb. — Als Lehrer war er bedeutend. Zu seinen Schülern gehörten Peter von Winter, Carl Maria von Weber und Megerbeer.

230. Unterhaltungen behm Clabier in beutschen Gefängen

von einem jungen Dilettanten aus Schwaben, 1778.

In ber Borrebe heißt es, ber Bersasser i ein Dilettant in Schwaben, bessen Beftimmung es nie guließ, weber minblich noch schriftliche Unterweisung in ber Sestunft zu erhalten, und ber die Lieber so liefert, wie die liebe Mutter Natur sie ihn auf seinem Dörschen gelehrt hat."

Leiber war ber Autor nicht begabt genug, um ben Mangel an Können vergessen zu machen. Seine Compositionen find unbebeutenb und

wenig geschmactvoll.

Die erste Abtheilung enthält 12, die zweite 21 Gefänge, beren Terte meist gestliche Stoffe behandeln. Klopstock ist besonders reich vertreten. Unter den weltlichen befindet sich das berühmte "Heute scheid ich, heute wande" ich" vom Maser Müller. Die übrigen Gedichte rühren von Burger, Hölth, Stäudlin und Anderen her.

231. Andre, fiehe Do. 170.

232 a. 372. 394. 395. 417a. 435. 464. 488 a. 509. 528. Johann Beinrich Egli gehört zu ben erfreulichen Schweizer Mufitern bes 18. Jahr-

<sup>\*)</sup> Siehe ben Nachtrag jur Bibliographie.

hunderts. Seine Compositionen sind nach der sormellen Seite hin gut, die Melodien oft recht hübsch und zierlich. Hervorragendes oder Eigenartiges bietet er indessen nicht. Bon den Singcompositionen (No. 372 und 395) enthält der erste Theil 29, der zweite 23 Lieder, auch einige Duetten und Quartetten. Einige wenige Musikstede der Sammlung rühren nicht von Egli, sondern von I. I. W. her, unter welchen Initialen sich der Kuricker Componist Walder birgt (vgl. No. 271).

Bon Dichtern sind zu erwähnen die Schweizer Haller, Lavater, Pfenninger, Am Buhl, heß, hirzel, Töbler, serner Gellert, Caroline Rudolphi, Burger, Jacobi, herber, hölty, Claudius, Stolberg, Miller, Overbeck, Burbe, Sedendorff, Gleim, Gotter, herrofee, Aemilia (D. Spangenberg) x. x. beg Bilgrimsgesang, ben Egli strophisch componirte, enthält 51 Strophen zie 11 Zeilen — wohl eines ber ungeheuerlichsten Gedicht-Monstra, die je in Musit gefeht worden sind.

Die Blumenlese, v. J. 1786 (No. 394), ist eine Sammlung geistlicher Compositionen von Rolle (6), Kunzen (3), Schulz (4), Neichardt (2), Christmann (1) und Phil. Em. Bach, "den berühmtesten Thontünstlern und Componisten Deutschlands", wie der Berleger Bürtli sie nennt. Egli selbst ist bei bieser Sammlung bloß als Herausgeber thätig gewesen.

Im Jahre 1787 ließ Egli feine Schweizerlieber (Ro. 417a) folgen, als "qweiten Theil zu Lavater's Schweigerliebern", die oben unter Ro. 145 bei Schmidlin besprochen worden sind. Ich lan über das Wert nur nach ber 2. Auflage, v. 3. 1798 berichten:

Im Borbericht theilt ber Berleger Burtli mit, ber große Beifall, ben Lavater's Gefange gefunden, hatte "mehrere Schöngeister und Patrioten zur Berfertigung ähnlicher Lieber" veransaft. Diefe seien vom Berleger gefammelt und Egli zur Composition übergeben worben.

Etwas Neues fagt uns Egli weber in biefem, noch in ben folgenben Lieberwerken. Er erweist sich in allen Fällen als tüchtigen, biebern,

aber nicht fehr erfindungereichen Runftler.

Die Terte der 52 Schweizerlieder stammen von H. C. Filcher (8), Altborfer (5), Am Buhl (5), L. Meister (6), Rüscheler (3), Armbruster (3), Salis-Sewis (2), Hegner v. Winterthur (2), Haller (2), Beit Weber, J. Lüthi, Affiprung, Steinsels, Lavater, Maczewski, Müchler, Münch, Huber, Veroldingen (je 1) und 6 Unbekannten.

Bon ben anonyn ericiienenen fünfzig Schweizerischen Bollsliebern mit Melobien, v. J. 1788 (No. 435), die Egli höchft wahrscheinlich allein herausgegeben hat, rühren die Hälfte der Compositionen von ihm her, die andere von seinem Schüler und Freunde Walber. — Egli hat Gedichte benutt von Am Buhl (9), Fischer (2), Armbrufter (2), Müller, Lüthi, Meister, Pestaluzz, König, hirzel, hegner von Winterthur, Streim, Wirz (je 1).

In der Borrede spricht der Berleger die Hoffnung aus, die vorliegenden 50 Lieder, die meist eines scherzhaften, fröhlichen Inhalts seien, möchten ein Bolksbuch für Stadt und Land werden.

Dia zed by Google

Bon Gellert's geistlichen Oben und Liedern (No. 464) hat Egli 1789 sammtliche 54 Rummern componirt, und zwar 4stimmig, für Cantus I und II, Tenor und Baß.

Der Borbericht ist in zwiesacher Beziehung von Interesse. Gellert's Lieber, schreibt Bürkli, seien wegen ihrer "Fürtrefflichleit, Faslichleit und Deutlichleit" zum Boltsbuch geworden, als sie vor vielen Jahren in Bürich gedruckt wurden. Auch das Landvoll tenne und liebe sie. Auf vielseitige Wünsche nach Choralmelobien zu den Liebern, habe er, Bürkli, dem allgemein bekannten und beliebten Herrn Egli die Composition der Gefänge übergeben.

Erwähnenswerth ift bann folgende Unmerkung Egli's: "In biefen Choralmelobien ift bie hauptstimme Cant, so wie in ben Bfalmen ber Tenor."

Wir lernen hieraus, wie verbreitet in ber Schweiz bie alten polyphonen Compositionen bes Lobwasser'ichen Platters waren, beren haupt-melobie im Tenor liegt; auch heutzutage werben sie in einigen Orten ber Schweiz noch gesungen.

Roch zwei andere Egli'sche Werte erbaulichen Inhalts konnte ich einsehen: die anonym erschienene Sammlung Geiftlicher Lieder, v. J. 1779 (Ro. 232a), 60 Rummern enthaltend, darunter 5 einstimmige, 2 Duette, 53 breistimmige (Sopran, Alt, Bah), alle mit beziffertem Bah, und die Geistlichen Gesange zu zwey, drey und vier Stimmen nebst einem Generalbah, 2. Auslage, v. J. 1793, 12 Rummern enthaltend.

1790 hat Egli noch Lieber ber Beisheit und Tugend erscheinen lassen (Ro. 488a), zusammen 49, nach Gebichten von Caroline Rubolophi (6), Burmann (3), Overbed (4), Niemeher (3), Liebertühn, Lavater, Gleim, Hölte, Weiße (je 2), Sturm, Stolberg, Richter, Kemilia, Weißener, Sinapius, Fuchs, Phil. Gatterer (je 1). — Die Compositionen sind meist zweistimmig, einige wenige dreis und vierstimmig.

Die Begabung Egli's, ber 1742 bei "Seegreben im Grunde" in der Schweiz geboren war, und sich in der Jugend als Antobidatt gebildet hatte, wurde vom Pfarrer Zohannes Schmidlin (siehe hier Nr. 71) ertannt. Dieser unterrichtete den Knaden eine Zeit lang und sandte ind dann zur weiteren Erziehung nach Jürich, wo Egli die Werte der Nordbeutschen Marpurg, Kirnberger, Ph. Em. Bach studier. Später war E. in Zürich als Musitlehrer mit großem Erfolge thätig. Er starb dort 1810.

## 233. Blorte, Dben und Lieber, 1779.

Wie in der Bahl des Motto's ("Die Kunft hat keinen Theil an seinen Hirtenliedern"), so zeigt sich Flörke auch in der Borrede als außerordentlich beschieden Mann. Seine Versicherung, er sei noch unersahren in der Kunst, entwoffnet die Kritik, die sonst über den Dilettantismus dieser schlechtgesetzen, schlecht beckamirten, erfindungskosen Lieder ein hartes Urtbeil fällen mußte.

Der Componist war bei ber Herausgabe ber Lieber erst 19 Jahre alle Er war in Buhow geboren und wurde spater Rastor im Mecklenburgischen.

234. Frehmaurer-Lieder, fiehe Do. 225.

236. 299. 396. Sagler, 6 neue Sonaten nebst einem Anhang von einigen Liebern, 1779; und Clavier- und Singftude verschiebener Art, 1782 u. 1786.

Der Componist — er lebte als Organist in Ersurt — stellt sich als guten Musiter ohne besondere Ersindung dar. Seine Melodien hängen durchaus vom dasso continuo ab, und wirken nicht immer erfreulich. Wie viele seiner Zeitgenossen, schreibt er unerträglich hoch sür die Singstimme; in einem der Lieder bringt bereits die zweite Note das hose b! — In der ersten Sammlung sindet sich ein Lied von Willer, die übrigen Poessen rühren von zwei Freunden des Componisten her, die er "nicht nennen darf".

Wieland's Teutscher Merkur hatte einige Claviersonaten bes Componisten, die vor 1779 erschienen waren, freundlich beurtheilt; Cramer rühmt in seinem Magazin 1783, I, 481, die zweite Sammlung häßler's sehr, etwas eingeschränkter i. J. 1786, S. 1035, die dritte Sammlung vom selben Jahre.

Häfter, 1747 in Erfurt geboren, war in seiner Baterstadt als Pluschmützenmacher und zugleich als Organist und Clavierspieler thätig. Ende der Soer Jahre wandbe er sich ganz der Musste er fich ganz der Musst zu und richtete in Erfurt nach hiller's Musse Concerte ein. 1790 verließ er Erfurt, wandte sich nach London, dann 1793 nach Betersburg, endlich nach Moskau, wo er 1822 gestorben ist. Häfter's Clavier Compositionen erfreuten sich mit besten Russes.

238. Sobein, fiehe Do. 226.

239. Holzer's Lieber mit Begleitung des Fortepiano, 1779. Den 12 Liebern ift eine "Borerinnerung" des Leipziger Verlegers beigegeben, in der er n. a. sagt, daß sie von einem jungen Tonkünstler in Wien herrühren, der Aufmunterung verdiene. — In der That äußert sich sier ein liebenswürdiges Talent und ausgesprochener Sinn für Melodie. Auch sormell sind die Lieder gut. In manchen sindet sich ein Vorklang Mozart'scher Melodien, und es wird der Wunsch eine korklang Compositionen des jungen Musikers kennen zu kernen. Leider sind dies verschollen.\*)

<sup>\*)</sup> Im Wienerischen Musenalmanach für 1785, herausgegeben von Blumauer und Ratschte, habe ich noch zwei Liebercompositionen Holger's gefunden. Auch bei ihnen ist ein Borname nicht angegeben. — In der Wiener Hofbibliothel und dem Archiv der Gesellschaft der Musiktreunde besindet sich kein Wert Holger's.

Die Tertbichter find nicht genannt. Als befannt liegen fich zwei Bebichte von Gleim, und je eines von Burger, Boje, Offenfelber, Jacobi und Eichenburg feftftellen.

> Heber Solger fehlen biographische Rotigen; auch Burbach's Leriton laft uns bier im Stich. Mus Schubert's Biographie ift aber befannt. daß beffen erfter Lehrer ber regens chori an ber Rirche in Liechteuthal bei Wien, Namens Michael Holzer, mar. 3ch vermu nit bem Componisten ber porliegenden Lieber ibentisch ift. 3ch vermuthe, bag biefer

240. "Ginige Bedichte bes herrn G. A. Burger's" hat Ernft Johann Beneditt Lang, 1779, componirt, ein intereffanter Dufifer, ber öfters tiefere Tone anschlägt, obwohl er noch gang im galanten Rabrwaffer schwimmt. Aus bem Wiberftreit zwischen warmer, naturlicher Empfindung und gefünftelter Form erflart fich mohl die ungleiche Beschaffenheit ber Gefange. — Das Lieb: "An Agathe, nach einem Gespräch über ihre irdischen Leiden und Aussichten auf Die Ewigfeit", beginnt mit einem außerorbentlich langen Borfviel, wie es bis babin wohl in Arien, in ber Lied-Litteratur bagegen noch gar nicht vorgefommen mar.\*) Gerabe biefes Boripiel ift fehr ichon empfunden und gehört neben bem erften Liebe gum Beften, was die Sammlung bietet. - Bemerkenswert ift auch ber Beginn bes erften Liebes, "Seufger eines Ungeliebten":

Gebr langfam und flagend.



<sup>\*)</sup> Spater brachten Reefe (Vademecum 1780), Joseph Sandn (1782) und Beethoven (Abelaide, 1795) Lieber mit langeren Borfvielen.



in bem eine Benbung aus Glud's Drobeus fehr wirffam verwerthet wirb.

Lang, in 3Imenau 1749 geboren, lebte in Murnberg, mo er ben Unterricht Georg Wilhelm Gruber's, des Liedercomponisten, genoß. Einige Jahre machte Lang als Hartenvirtuose Concertreisen, dann kehrte er nach Nürnberg zurud, wo er i. J. 1785 starb.

241, 264. Der ungenannte Componift ber Auserlejenen moralifchen Lieder, v. 3. 1779 ober borber\*), (Do. 241), und ihrer Fortfegung v. 3. 1780 (Do. 264), ift ein gang guter Mufifer, ber aber binter feiner Beit gurudgeblieben ift. Seine Melobien find oft unfrei und vom basso continuo abhangia. Gine Eigenart zeigen bie Samm. lungen nicht. Die zweite, v. 3. 1780, erscheint übrigens etwas besser als die erste; sie enthält 34, die erste 33 Lieber.

Tertbichter: I Canip \*\*), Cronegi (4), Hageborn (2), U3 (3), Weiße (2), Hermes (2), Schilling. II: Hageborn, Gleim, Gehner, Burger (3), Jacobi, Stolberg (2), Rojegarten (3), Deifter, Bottinger, Bornes, Schilling (10).

### 242. Reichardt, fiebe Do. 166.

243. 267. 363. 426. 503. Gin liebenswürdiges Talent tritt uns in Chriftoph Rheined, bem "Gaftgeber jum weißen Ochsen in Memmingen" entgegen. Diefer vollsthumliche Componist hatte eine echte Begabung für Melobie. \*\*\*) Geine einganglichen Beifen von fpecififch fubbeutschem Geprage erinnern öfters an Sandn und Mogart. Ein wirklich bedeutender Mufifer war ber treffliche Mann allerdings nicht; abgesehen bon bofen Quintenfolgen, die hier recht ftorend wirten, gebraucht R. auch ben Quartiertaccord oft in unrichtiger Weise. Aber die Freude über bie

<sup>\*) 3</sup>ch tann fie nur nach ber mir vorliegenden zweiten Auflage v. 3. 1791

<sup>7) 3(3)</sup> talm sie nur nach ver mit vollingenen seine Annage –
benrtschien.

\*\*) lleber Canity "Trauer-Obe über den Tod seiner ersten Gemablinn" (wie
hier die Uleberschrift lautet) vgl. Band II, S. 588, Annwerkung zu S. 13. — Das
Gedicht war 1700 im Drucke erschienen, während der Titel der vorliegenden Sammlung v. 3. 1779 Lieder "von den neusten und betten Tichtern" verspricht.

\*\*\*) PRelchen Berth M. auf die Gelangsmelodie legt, geht u. a. daraus
hervor, daß er ihr ein besonderes (brittes) System einräumt — bekanntlich eine
Gellenheit in jener Zeit.

Ursprünglichkeit seines Schaffens überwiegt weitaus; steht es doch in wohltheundem Gegensat zu der Galanterie mancher von Rh.'s Zeitgenossen. In unseren Musitveilpielen wird als No. 130 die seiner Zeit viel gestungene Composition, "Der Knabe an ein Beilchen", gedoten; ein echtes "Lied im Volkston", das den Wettbewerd mit Joh. Abr. B. Schulz ersolgreich aufnimmt. Gut und characteristisch in seiner naiven Kraft wirkt auch Ro. 204: Ein Lied, hinterm Dsen zu singen, in dem die eigensinnigen fortes und pianos an Neefe und Beethoven gemahnen. — Bier Jahre vor der Zauberklöte, in seiner vierten Liedersammlung v. J. 1787, verössentlichte Rheineck sein "Wiegenlied für die slüssen Gerren:"





mit bem eigenthumlichen Borflang von Papageno's Faunenflotchen.

Auch Anfate gur Characteriftit bringt ber Componist an mehr als einer Stelle. Leiber schabet auch er seinen Liebern burch ihre außerorbent-

lich hohe Lage.

Von Dichtern sind zu erwähnen in der ersten Sammlung, 1779 (24 Lieder, deren Autoren nicht genannt sind): Hagedorn und Weiße. — 1780 (20 Lieder): Claudius (7), Weiße (4), Willer (3), Städele (3), Overbeck, Hölly, Herber (je 1). — 1784 (20 Lieder): Undekannt (7), Claudius und Wagenseil (je 3), Gödingt (2), Hosmann, Sprickmann, Gleim und Schubart (je 1). — 1787 (23 Lieder): Claudius (5), Rheined (4), Khill Gatterer, Gödingt, Kürger, Gleim, Michaelis, Nemilia, Jacobi, Willer, Hermes, Wagenseil, Seysried, E. (je 1) und 2 Unbekannte. — 1790 (20 Lieder): Langbein (7), Schubart (3), Schiller (Lied an die Freude), Pfessel, Krausened (je 1) und 7 Unbekannte. — Die vielen nicht unterzeichneten Lieder rühren vohl zum großen Theil von Rheined selbst telen tichten vohl zum großen Theil von Rheined selbst telen inder

Rheined, 1748 in Memmingen geboren, 1796 ober 97 ebendort geliorben, hat ein eigenthümliches Lebenschicklas gehabt. Ursprünglich Ausfmann, war ein handelshäufern in St. Gallen und Lyon thätig. In Lyon componiert er als Autodidact eine Oper Le nouveau Pygmalion, wie bei der Aufführung is großen Besiall findet, daß man in Baris auf ihn aufmerksam wird und ihm einen einträglichen Posten andietet. Infolge widriger Umslämbe kommt aber der Plan einer Uebersiedelung nach Baris nicht zu Stande, und Rh., der weder als Kaufmann noch als kreier Künstler in Frankreich leben will, eilt nach seinem Deimathstädbichen zurück, kauft bier den "Gasthof zum weißen Ochsen" und beschließt als Birth seine Tage, indem er eitrig weitercomponier.

244. 313. 367. 882, 409. 504. Unter ben nordbeutschen Musikern, die im letzten Biertel des Jahrhunderts das vollsthüm-liche Lied begründeten, nimmt Johann Abraham Peter Schulz die hervorragendste Stelle ein. Er ist nicht nur mit Bewußtsein sur eine möglichts schlichte Behandsung des Liedes "behm Clavier" eingetreten und hat theoretisch dafür Propaganda gemacht, sondern seine eigenthümsliche

Begabung befähigte ibn auch, mufterhafte Beispiele zu geben. So wurde er von bestimmendem Ginfluß, selbst auf die talentvollften Mitstrebenden,

wie Reichardt, Undre, Rungen, Spagier, Gronland.

Der Form nach fnüpfte er an die Berliner Schule aus ben 50er und 60er Jahren an, Die ben Grundfat aufgeftellt hatte, bas Lied muffe jo geftaltet fein, daß es auch ber Begleitung entbehren tonne. Bahrenb aber taum ein einziger Bertreter jener Schule eine auf fich felbft gestellte Melodie erfunden hatte, die jugleich schon war, vermochte Schulg' reichere Musiternatur für seine Weisen warme Herzenstöne und Wohllaut ju finden. Rach biefer Richtung bin fest er bie Tradition ber Samburger Deister ber erften Balfte bes Jahrhunderts fort, Die ihm burch feinen Lehrer Schmugel naber gerudt worben war. Bie Reinbarb Reifer, Telemann (in feinen beften Schöpfungen) und Gorner. bilbet auch Schulg feine Delobie nicht wie fur ein beliebiges Drchefterinstrument, sondern aus ben Textworten heraus. Allerbings streist er in dem Bestreben, einsach zu sein, manchmal das Triviale. Seiner innersten Natur nach ist er aber burchaus pornehm. — Ueberblickt man bas Bange seines Schaffens, so fieht man, bag feinem Temperament bas Beitere, Graziofe am nächsten lag, wenn ihm auch an mehr als einer Etelle ein tieferer Ausbruck gelang. Die Liebenswürdigkeit seines Wesens lagt une auch feine unbedeutenberen Compositionen lieb gewinnen. Seine Melodit ift viel blühender als felbit die Rungen's, fie ift bei aller Schlichtbeit immer weich abgerundet und vor Allem gang frei von Sentimentalität, mas in Anbetracht ber von ihm gemählten, oft empfinbiamen Texte boppelt anguerfennen ift.

Der Rhythmus spielt bei Schulz eine wichtige Rolle, immer weiß er ihn wirksam, oft interessant zu gestalten. Eigenthümlich ist ihm eine Borliebe sur den "/s-Taft. Desters sinden sich wech seln de Tafterten, auch Unterbrechungen, z. B. tommen in den "/s-Taft eingeschobene "/s-Tafte vor. In harmonischer Beziehung ist er reicher als André, aber nicht so originell wie manchmal Kunzen, Reichardt und Spazier; wie diese Componisten, so macht es sich allerdings auch Schulz oft sehr beguem. aber

er ericheint auch bann nicht eigentlich bürftig.

Schulz' Erstlingswerk: Gefange am Clavier, 1779 (No. 244), enthalten 25 Lieber mit Texten von Claudius (6), Boß (3), Bürger (2), Klopstock (2), Hotelock, Germes, Weiße, Burmann, Joh. Andre, serner zwei italienische von Metastastio, drei französische von Beaumarchais (Barbier de Seville)\*), Berquin und Sauvigny. Ueber diese Sammlung werden später noch einige Worte gesaat werden.

1782 folgte bann ber erfte Theil von Schulg' berühmtem Berte:

Lieber im Bolfston (Do. 313).

In der Borrede spricht der Componist "über einige verbesserte Stellen in wei befannten Bossischen Liedern", nämlich im "Reigen" und "Tischlieb". Nicht

<sup>\*)</sup> Diese aus Schulg' tomischer Oper gleichen Titels, bie mahrscheinlich gwischen 1776 und 79 entstanden war und 1786 in Rheinsberg aufgeführt wurde.

ohne Interesse sind die beginnenden Sätze: Ich darf mit Grunde vermuten, daß denenienigen, denen meine vor wenigen Jahren herausgegebene Gestange am Clavier einiges Bergnügen gewährt haben, und im Stande sind, die frohen Empsindungen des am Sonntage oder Kirmeßtage an dem Arm seiner Binderin nach dem Schall der Fiedeln, des Hadebretts und des Brumbasses sich jo ganz seiner Fröhlichteit ürfelsenden Bauern mitzusühlen, der darin besindliche Reigen vorzüglich gefallen haben muß.

(In ben hierauf folgenden Rotizen spricht Schulz über ben Gegensat von "Bolisch" und "Bolonaise", worüber in unserem Band II, S. 298, Anmertung, berichtet wird.)

Unter ben Dichtern ber 24 Lieber bieses Bandes nimmt Burger mit 12 Rummern bie erste Stelle ein; es solgen Bod (7), Boh (6), Stolberg (4), Hölty (4), Overbed (3), Claubius (2), Döring (2), Jacobi,

Miller, Bleim, Rofpoth.

Das Werk scheint in einer ganz geringen Anzahl von Exemplaren gebruckt worden zu sein. Im Jahre 1785 solgte eine "Zwente, verbesserte Auslage", die 41 Lieder, unter ihnen 38 deutsche, enthält. Den Schluß bilden "Etische Theatergefänge", und zwei "Alrs detaches de la kee Urgele" in französischer Sprache, und das Lied des Liedes

traut "Mit Bfeilen und Bogen" aus Goethe's "Gog."\*)

Der Borbericht biefer zweiten Auflage, ber bas Datum: Berlin, Rov. 1784 trägt, ist weit bekannt geworden: "Der Beysall", so beginnt Schulz, "womit das Publikum meine bisherigen Liedercompositionen aufgenommen hat, muntert mich auf eine angenehme Art auf, dieser neuen Ausgabe meiner sämmtlichen Lieder im Volkston alle diesenige Boll-tommenheit zu geben, die von meinen Fähigkeiten abhängt." Der Componist berichtet weiter, daß aus dem Inhalt der ersten Auslage hier einige Theatergefänge ausgeschieden sind, die nebst den besten Volksliedern aus seinen "Gesängen am Clavier" einen mit manchen neuen Liedern der Glaubensdefenntnis des Weisters:

In allen diesen Liedern ist und bleidt mein Bestreben, mehr volksmäßig als kunstmäßig au singen, nemlich so, daß auch ungeübte Liedhaber des Gelanges, lodadd es ihnen nicht gang und gar an Simmen fehlt, solche leicht nachsingen und auswendig behalten sönnen. Zu dem Ende hade ich nur loche Terte auß unsern besten Liederdichtern gewählt, die mir zu diesem Bolskgelange gemacht zu senn scheinen, und mich in den Weldobien selbst der höckste kommlicität und Höglichkeite bestissen, auf alle Weise den Schein des Bekannten daringubringen gesucht, weil ich auß Erfahrung weiß, wie sehr dieser Schein dem Bolsksiede zu seiner schreibe das gange Geheintich, ia notwendig ilt. In diesem Gehein des Verlanten liegt das gange Geheinnis des Volkstons; nur muß man ihn mit dem Bekannten selbst nicht verweckeln bieses erwecht in allen Kimisten Ueberdruß; Jener hingegen hat in der Abeorie des Bolssliedes, als ein Mittel, es dem Chre lebendig und ichnell fassich zu machen, Ort und Stelle, und wirt von dem Komponisien oft mit Mithe, oft vergebens gelucht.

<sup>\*)</sup> Leiber enthält bieses Lieb — bas einzige, das Schulz zu Goethe'schen Tert geschrieden hat — nicht bedeutende Mussel. — Die vorerwähnte Fée Urgèle ou ee qui platt aux Dames ist ein Singspiel, das Schulz sur die Oper in Schloß Rheinsberg geschrieden hat. Ueber das Liberto vgl. Band II, S. 186.

Denn nur durch eine frappante Achnlichteit des musitalischen mit dem poetischen Tone des Liedes; durch eine Melodie, deren Fortischreitung sich nie über den Gang des Tertes erhebt, noch unter ihm siuft, die, wie ein Kleid dem Körper, sich der Declamation und dem Metro der Borte anschmiegt, die außerdem in sehr sangten Anterion und dem allen seinem allem Stimmen angemeßnen Umfang, und in den allerleichtesten Modulationen fortsließt; und endlich durch die höchste Bollfommenbeit der Bethältnisse aller ihrer Teile, wodurch eigentslich der Melodie diesen genntlich der Melodie diesen gentalten von welchem hier die Heben ist, der Schein kunkt wert aus dem Gebiete des Kleinen so unentbehrlich ist, erhält das Lied den Schein, von welchem hier die Rede ist, den Schein des Ungeschoften, wodurch es sind dem Ohre so schein modurch es sich dem Ohre so schein modurch es sich dem Ohre so scheilt und unaushörlich zurücksehrend, einpräat.

Und das ist doch der Endzweck des Lieberkomponisten, wenn er seinem einzigen rechtmäßigen Vorlag ben dieser Kompositionsgattung, gute Liebertexte allegemein bekannt zu machen, getreu bleiben will. Richt feine Melodien, sondern durch sie follen blod die Worte des guten Lieberbichters allgemein und durch den Gelang erköhete Aussterflamteit erregen, leichtern Eingang zum Gedächnis und zum Berzen sinden, zum öfteren Wiederholen derschen List erweden, und so mit dem Reize des Gesanges verbunden ein schädharer Bentrag zu den Annehmlickeiten der Gesellschaft und des menschlichen Lebens werden. Er wird dasper allen Antieren Siederholen der Stellen und der Allen Antieren zum Zwischen der Allen Antieren der Wieden der Allen Antieren der Wieden der Allen Antieren der Vollagen und kannen zu der Vollagen der Vollagen der Vollagen werden der Rechendung eine Kannen als dem Teiebt schaft des auf Rebendunge, von den Worten auf den Musikus gerade entgegenwürken. Deb machen Teatezgelänge hiervon mit Recht eine Klusten weit die Austmerstandiet des Juhöreres während den Ritornellen mit der Situation beschäftigt ist, und dadurch von demsselben nicht abgezogen wird. Ich deberen Gestang sie von vering über der Vollage zur Abwechslung bielen Liedern beggelägt; doch nur solche, deren Gestang sich oder von venig über den Vollage in dehen der Schang sie von venig über den Vollaston erheit.

Daß ich diesen nach der odigen Zergliederung seiner Eigenschaften in allen biesen Melodien in seiner Bollfommenheit getrossen haben sollte, din ich weit entsernt zu behanpten. Erwas mehr und etwas weniger kann in einer solchen Sammlung wol nicht vermieden werden. Dit ist solches eine ganz natürliche Folge der Verschiedenschied der vermieden werden. Dit ist solches eine ganz natürliche Folge der Verschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschie

In Albsicht ihres Vortrags habe ich in den Uleberschriften mehrentheils blos be Zeitbewegung, und nur selten den tarafteristischen Tonausdruct angegeden, weil bieser in den Worten liegt, und, wie sich von selbst verslecht, auch in der Melobie liegen muß. Wer ihn daraus nicht von selbst fühlet, wird ihn auch nach der Uleberschrift nicht tressen, die, da sie nur turz senn dart, ihn oft schwonkend den der hebestimmt angeben muß. Nur ben solchen Liebern, wo er in den Worten zwendeutig ist, und wo er in der Melodie hätte salfch genommen werden können, habe ich ihn, so genau es mir möglich war, angedeutet, am liebsten durch ein solches Wort, das die Zeitbewegung zugleich mit bestimmt, als z. B. saust, seuerlich, gelassen, munter, slagend u. del.

Ueber biefe Borrede, namentlich über bie hier gesperrt gebruckten wichtigen Stellen habe ich in ber Ginleitung biefes Bandes gesprochen.

Der zweite Theil ber Lieber im Boltston (Ro. 382) erichien in demselben Jahre wie die zweite Auslage des ersten Theils, 1785. Die Sammlung enthält 43 Rummern, und zwar zuerst 34 Lieber (unter ihnen die Gesange am Clavier d. 3. 1779 mit seizen Beränderungen), ferner "etliche Theatergesange", u. a. acht, die, wie es scheint, alle aus "Clarisse oder das unbekaunte Dienstmädchen" genommen sind, einer i. 3. 1775 in Berlin zur ersten Aussichung gekommenen Schulzsichen Oper; sieben davon waren bereits in der ersten Auslage des ersten Theils 1782 enthalten gewesen. — Die Textdichter dieses Bandes sind natürlich zum Theil dieses wie in den "Gesängen am Clavier": Voß (7), Claudius (7), Bock (8), Stolberg (5), Bürger (3), Höth (2), Klopstod (2), Weiße, hermes, Jacobi, Overbeck, Andre, Durmann.

Der britte Theil ber Lieber im Bolfston (Ro. 504), 1790 erschienen, bringt 43 Rummeru. Die Texte rühren her von Boß (17), Claudius (6), Stolberg (6), Agnes Stolberg (1), Bürger (4), Rl. Schmibt (2), F. Brun (2), Sander, Schubert (nicht Schubart), Halen, Sauwigny, Shafelpeare (Föwar ein Schäfer und Schäferin aus "Wie est euch gefällt"

in Eichenburg's Ueberfegung).

Die äußere Form der Lieder im Boltston ist aus den von uns gebotenen Musitbeispielen ersichtlich. Den Beginn macht No. 117, Maitied eines Mäddens — in seiner heiterkeit und Lieblichkeit ein typisches Kindertied. In No. 118, Liedeszauber, erscheint Schulz friicher und liebenswürdiger als selbst Weber, der dassielbe Lied recht reizvoll componirt sat.\*) In No. 119 solgt der schönste von Schulzens "Theatergesangen": Je vends des bouquets, de jolis bouquets, bessen graziöse, pitante Welodie so recht den Einsluß zeigt, den die Musis Erretry's und Monsigny's auf Schulz gehabt hat. Es ist ein echtes Concertsied und wird auch als solches gegenwärtig zugleich mit der Romanze, No. 126, in Leopold Schmidt's mustergiltiger, moderner Bearbeitung\*\*) mit großer Wistung vorgetragen.

Wie gut die beiben reingestimmten Raturen Schulz und Matthias Claubius, zu einander passen, zeigen die Lieder Ro. 120\*\*\*): Täglich zu singen, Ro. 127: Der Säemann saet ben Samen (mit den practivollen Harmonien) und das kimmungsvolle Abendlied Ro. 123: Der

Der Anabe an ein Beilden, Ro. 126 Romange, waren bereits in ben "Gefangen am Clavier" 1779 enthalten.

<sup>\*)</sup> In anderen Liebern, die Schulz sowohl wie Weber componirt haben, zeigt sich bie unvergleichlich genialere Natur Weber's, so in Boff "Reigen" und im "Minnelieb". — Ob bei Schulz' Liebeszauber nicht ber Beginn mit dem vollen Jatt richtiger wöre, als der mit dem Aufakt, bleibe babingesellt.

Ant richtiger wäre, als der mit dem Aufalt, bleibe dahingestellt.

\*\*) Beide Bearbeitungen sind in Berlin in Hirtiner's Berlag erschienen.—
Heber "No vends des bouquete" schrieben signifer sich eichgenen State und den 1782 im Mil. Kunstmagagin, er würde das Lieb als Multer der schönsten Naivelät gern abbrucken lesse. Die Schong zur "Fee Urgele" hatte Schulg für Rheinsberg componint.

\*\*\*) No. 120 Täglich zu singen, No. 122 Elegie auf ein Landmädchen, No. 124

Mond ist aufgegangen, das ganz zum Boltslied geworben ist. — In No. 121: Sagt, wo sind die Beilchen sin, ist der Tattwechsel ebenso feinfühlig, wie von schöner Wirtung. Bon den Liedern mit Overbed's Terten hat No. 125: Trost für mancherlei Thränen Größe nuch Ueberzeugungstreue im Ausdruck, während No. 124: Der Knade an ein Beilchen wieder von zarter Innigkeit ist. Wie diese setzte Lied, so haben auch No. 128: Süße, heilige Natur, und No. 129: Willsommen im Grünen (eine herzerfreuende Melodie) weite Berbreitung gefunden. Beinaße völlig undekannt aber war bister gebieben No. 122: Esezie auf ein Landmädchen. "Im Basse seise gestieben Ko. 122: Esezie auf ein Landmädchen. "Im Basse sessieher sich Kussellen und sie Kussellen und eines Arauermarsches gestaltete Lied. Aus glodentonartiger Unterlage ersebt sich sie ergreisende, schwerzlich süße Melodie, die nach einem kurzen, weicheren Mittelsaße zum Schluß in ihrer herben Größe wiedertehrt.

Im Gegensate zu biesem Musitstüde ist No. 187: Frühlingsliebe voll zarter Anmuth. Wie reizend wirtt hier ber Tattwechsel im Refrain, ber zu jeder Strophe anders gestattet ist, und durch steine Barianten die Steigerung von der halb undenußten Neigung dis zum Liebesgeständnis veranschaulicht. Man sollte meinen, daß ein solches Lied noch jett im Concertsale wirken müßte. Dasselbe gilt von der Serenate im Walde zu singen, No. 188, die unbegreislicherweise ebenfalls unbeachtet geblieben ist. Der Ansang mit seiner nordbeutsch berben Melodie läßt, wie gut er auch die Stimmung der Berte charafteristen, noch nicht das Beste ahnen. Aber ichon beim Fugato werden wir gefestet; sehr luftig wird die lange, lange Baumreihe der städtischen Promenaden verspottet, und mit ebenso viel Humor wie musitalischer Meisterschaft die Verkünstelung der mit der Scheere geschnittenen Parts. Um so mächtiger wirst dann der Coutrast. Bei dem "Tuttissimi":

Und nicht bas große volle Herz Von mutterlieb Natur

begegnen sich ber treuherzige Schulz und ber große Meister Beethoven, ber vier Jahrzehnte später im vierten Sate ber neunten Symphonie basselbe musitalische Motiv zu ben Worten:

### Geib umichlungen, Millionen

bringt. — Und wenn bei Schulz das Ganze zum Schusse in einen majestätischen Choral ausklingt, der aus Themen von "Sei Lob und Ehr" und "Nun danket Alle Gott" gebildet ist, wird man vom Lächeln zur Rührung sortgerissen.

Ergreifend ift auch bas Lied eines Ungludlichen, bas unfere Dufitbeispiele unter Ro. 189 wiedergeben; besonbere fei auf die Delobiebluthe bei ber Stelle: "Aber hoffe nicht ben Tob" aufmerklam gemacht.

Nicht aufgenommen ift in unfere Beispiele bas prachtige Reujahrslieb ("Des Jahres lette Stunbe") aus bem zweiten Banbe ber Lieber im Bolfston, das fich feine Bolfsthumlichfeit bis in unfere Beit bewahrt hat (fiehe Band II G. 303). Auch ein Trinklied aus ber Sammlung wird noch jest überall gefungen, nämlich Mihi est prositum, refp. 3ch will einft bei Ja und Rein; indeffen fteht in biefer berben Delobie Schuls nicht auf feiner Sobe, wie überhaupt Trinflieder nicht feine ftarte Seite find. Bei "Befrangt mit Laub ben lieben vollen Becher" hat Schulg mit feiner seiner beiben Melobien Andre erreicht. Borguglich charafterifirt find bagegen feine Spinn-, Dah- und Drefchlieber.\*)

Rur bie Befundheit. Ginfachheit und Ginganglichfeit vieler biefer Gefange fpricht, baß fie in die Lieberbucher fur Schulen aufgenommen worden find und in ihnen gum Theil noch jest fortleben. Bal, noch S. 354 oben.

Beniger gludlich als in ben "Liebern im Boltston" ift ber Componift in feinen Gefängen religiofen Inhalts: Johann Beter Ugens Inrifden Gebichten (Do. 367) und ben Religiofen Dben und Liebern (Ro. 409). Es scheint, als verfage bier Schulg' Begabung, beren fonft fo frifcher Quell von ber empfindelnden Philiftrofitat ber Texte verschüttet wird. Gine Ausnahme bilben in ber erften Sammlung C. 23 und 38, in ber zweiten bas Troftlieb C. 13, einfach und murbevoll gehalten und boch eine marmere Empfindung verrathend, ferner S. 39 Jefus auf Golgatha, ein vornehmes Musitftud, bei bem bie chromatiiche Modulation im 2. Theile intereffant ift; in bem ausbrucksvollen Bußliebe S. 49 fällt gleichfalls eine dromatische, fast Tannhäuserhaft anmuthende Stelle auf bei ben Borten: "Bon Gunben, Die mein Berg entweih'n". -

Daß auch die übrigen religiöfen Gefange theilmeife feine und formell ftets aut gestaltete Dufit enthalten, braucht nicht erft gesagt zu werben.

Rur ift die Empfindung oft conventionell. \*\*)

Unter ben 37 Gebichten ber Sammlung Do. 367 ruhren 17 von Uz ber, je 5 von Efchenburg und Schmid, 6 von Cronegt, 2 von Rleift.

quivis sibs speret idem. Aber der quivis verluchs nur einmal!"
Und Hoh, Friedr. Reichard schreibt neidloß in seinem "Kunstmagazin",
IV, 1782, S. 205: "Schulz" Sammlung tann wahrlich vieles dazu beitragen, daß
unsere Nation von dem fremden, eitlen, üppigen Klingstang und Modessingiang zur unger nannt von dem fremoen, ettien, uppigen ningfjang und Mobelinglang jur Bahrheit und rührenben Einfalt jurückfehrt. — Sehr merkwürdig ift, daß Schubart (Nestheit S. 89) von Schulz' Werten nur die tirchlichen Compositionen und musikalischen Artikel, nicht aber seine "Lieder im Bolkston" erwähnt.

\*\*) Ein Lied auß ver Sammlung, S. 24, hat die ungewöhnliche Takte Vorzeichnung: 11/4. Schulz vertheibigt dies in einem Briefe, der in Eramer's "Magagin", II, S. 136, abgedruckt ist.

<sup>\*)</sup> Bon ben Recensionen, Die Die Lieber im Boltston gefunden haben, fei Die von Cramer in bessen Magazin, I, 1783, S. 61 ff., hervorgehoben. Nach einer langeren Einseiung über die von Herber ausgehende Benegung für Bolfslieder heißt es dort über Schulz: "Er hat die Terte ohne allen Aufwand von Aunst, doer veilemely nurch weislich verborgene Kunst mit Melodien vom reinsten Fluß ber Empsnbung und des Ausdrucks besteibet," und am Schlusse: "herr Schulz hat überhaupt das Talent, was anch den dem Schriftsteller so sehr das große aber seltene ift: immer genau gu fagen, mar gur Gache gehort; nichts weniger, aber auch nichts mehr! Nirgends melobifche Schnörtel! immer außerfte Rurge! Bracifion! - Eben bies ift's, mas allen feinen Delobien fo ein runbes, leichtes Anfeben giebt - ut

Die Terte ber Sammlung Ro. 409 stammen von Elise von ber Reck (12), Klopstock (2), Uz (2), Boß (1), Reander (1), Köpken (1), Harbe (4), Funk (1), E. A. Schmid (3), Krüger (1), Sturm (3), Eichenburg (4), Jacobi (1), Unzer (1).

Für die Beliebtheit des Componisten spricht, daß für die Samnlung "Uzens lyrische Gedichte" 850 Pränumerationsegemplare, für die "Religiösen Oden und Lieder" gar 1273 gezeichnet worden sind. Unter ben Substribenten befinden sich 13, resp. 18 Fürstlichkeiten und, was mehr

fagen will, für beibe Berte Bhil. Em. Bach.

Ueberschwänglich sauten Schulz' Wibmungen an den Herzog von Braunschweig und die Erbpringessin von Dänemarck. "Ab sliefte", keht in der ersten, "die deutsche Muse, von so vielen Großen verkaunt, sicherer sin, als nach Bechelde, dem beglücken Wohnsis der Keligion, der Großmuth und aller eblen Tugenden, und dem ruhigen Zusluchtsort der Wissenuth und aller eblen Tugenden, und dem ruhigen Zusluchtsort der Wissenuth und Klopstock's Muse, von wenigen Fürsten Deutschlands bemertt, eine beglückte Aus zu Theil ward."

Schulz wurde 1747 in Lüneburg geboren. Er zeigle schon als Kind große Begabung für Musik und erhelt vom 11. oder 12. Jahre an geregelten Unterricht durch den Lüneburger Organissen Schwügel (vgl. über diesen dem No. 111). In Schmügel's Notenichals sand Schulz die Eiderfammlungen der Verliner Schulz. 1765—68 war Sch. Schüler Kirnberger's in Berlin, dem er durch Polit. En. Bach emvossien war. Die nächsten fünf Jahre brachte er als Musiksehrer von polnischen war. Die nächsten zu und bernte auf vielsachen Keisen Bolen, Oesterreich, Italien und besonders Frankreich sennen, bessen opera comique (Philidor, Monigny, Gretrn) großen Eindruck auf ihn macht. Die bier gewonnenen Ersakrungen konnte er in Berlin außnußen, wo er nach breisähriger Lehrtätigteit 1776 Musikoterod der in Berlin außnußen, wo er nach breisähriger Lehrtätigteit 1776 Musikoterod der Schweben Schweben genößen Lieden zieherbeit er 1780—87 als Opernkapellmeister des Prinzen Deinrich in Rheinsberg, ng gleicher Sigenschaft war er 1787—94 beim König von Tämemart in Copenhagen thätig, wo er hohe Ehren genöß. Ein Bruisleiden veranlaßte inn, nach Berlin und Rheinsberg zurückzubehren. Er starb 1800 im Bade Schwebt a. D.

Talbening in 181' gebackt. Das vierte Lieb ber Sammlung No. 409 v. J. 1786 schließt mit zwei Talten, die sehr ähnlich bem Beginn von Mozart's berühmter Arie "In biesen beilgen Dallen" (1791) sind:



<sup>\*)</sup> Eine enthusiatisiche Recension der Sammlung No. 367 steht in Cramer's "Magazin", 1783, S. 1339 bis 43. — Nicht weniger rühmend ward vorher in berselben Zeitschrift S. 942 ff. der von Schulz componirten Dichtungen "von Herrn Janderichtschiessen It." gehacht.

245. 246. 314. Gedendorff's Bolts - und anbere Lieber 1779 find für ben Literarbiftorifer interessanter als für ben Dufifer. Bringt boch ber erfte Theil ber Cammlung 3 Bebichte von Goethe: Den namentlich unterzeichneten "Rifcher" - im erften Drud - bas "Beilchen" (aus "Erwin und Elnire") und "Es war ein Buhle frech genung" (aus "Claubine"). 4 Lieber biefes erften Theils ferner ftammen von Berber ("aus benen Boltsliedern" und aus "benen Blättern von beutschjer Art und Runft", ohne Berber's Ramen). 3 rubren vom Componiften felbft her, eines ift aus bem "Barbier von Cevilla" überfest. Dem Gangen geht eine furge, bochft platte Borerinnerung in Berfen porauf. Bieland hat die Sammlung im "Teutschen Merfur" (1778, III, S. 286) außerordentlich gerühmt. Aber die Lieber find nach mufitalischer Seite wenig bemerfenemert und erscheinen schnell hingeworfen. Gin gemiffer volfstumlicher Tou, bin und wieder eine fich etwas erhebende melobische Erfindungsfraft, Die aber gewöhnlich doch bald wieber in Trivialität untergeht, bas löbliche Beftreben, burch Wechsel zwischen Dur und Moll mehr Farbe in die Composition ju bringen - bas bilbet neben gang wenigem, was auf wirkliche Begabung ichliegen läßt, Die einzigen Ruhmestitel ber Cammlung. Es ift bas Wert eines Liebhabers, und zwar zeigt fich Cedenborff's Dilettantismus, ber fich formell nur bie und ba berrath, vor Allem barin, bag feine Liedmufit nicht wie beim echten Künftler mit innerer Nothwendigfeit aus ber Dichtung erwächst, sonbern mit biefer in gang lofem Busammenhange fteht und conventionelle Bahnen beschreitet. Daber gluden ihm - wie gewöhnlich ben Dilettauten - fleinere Formen und rein Iprifche Stimmung am Beften.

Hiermit ist der zweite Theil der Seckendorsffichen Sammlung 1779 schon mitcharafterissert. Auch er ist von Wieland in enthusiastischen Ausderunger under beite Werter 1779, III, S. 191). Der Text bringt 2 Stiske aus Goethes Proserpina, 9 Rummern aus Herbers Bolksliedern (u. a. Simon Dachs "Annchen von Tharau", serner "Horch, horch, die Lerch" aus Spakespeares Chmbelin, die Edwardballade — diese bei aller Einsachheit ganz eindrüglich); ein Gedicht rührt von Seckendorsselber fer.

Der dritte Theil 1782 ist eine größere Talentprobe als die beiden vorhergegangenen, aber auch hier ist nichts ganz gelungen. Der Text bringt ben "König von Thule" im ersten Oruck, 8 Herber'sche Boltslieder, je ein Gedicht von Wieland und Seckendorss. — In Wieland's Mertur erschienen nach 1782 noch andere Lieder des Componisten, die dann vielleicht als vierte Sammlung publiciert werden sollten. Seckendorss Tod 1785 hat dem ein Ziel gesetzt.

Broben von Cedendorff's Compositionen gab ich in ber Schrift

<sup>\*)</sup> Roch andere Zeitgenoffen rühmten Seckendorff. Cramer fpricht in scinem "Magagin für Mufit" von seinen "gefühle und geschmackvollen Compositionen" und Karl Spagier fiellt ihn in die Rabe von Schulz, Reichardt und Kunzen (Berlinische Musikal. Zeitung, 1793, S. 25).

ber Goethe-Gesellschaft 1896 (ben "König von Thule", in bem ber ballabenhafte Ton nicht ohne Glüd angeschlagen ift und manche Einzelseiten gut wirten) und in No. 166 unserer Musitbeispiele ("Oluf", vollsthumlich gestaltet, mit ber frembartig lodenben, anmuthigen Schilberrung bes Elsenwesens).

Ueber Baron Sedenborff, den vielgewandten und gebildeten Lofman, Regissen, Musser, Dichter und Ueberteger geben die bekannten Lerika nähere Mittheilungen. Er hat das Gliad gehabt, u. a. so bebeutende Dichtungen, wie den "Fischer" und "König von Thule" noch in Goeste Vanunscript aur Composition zu erfalten.

247. Sievers' Oben und Lieber aus der Geschichte des Siegwart (von Willer), erschienen 1779. In der Vorrede, datirt Magdeburg 1778, klagt Sievers über die Schwierigkeiten, die der Text der 12 Lieder für die Composition bietet. Er wendet sich in hohem Ton gegen "zudringliche und unüberlegte Kritiker". — Seine Musik ist unbedeutend und unerfreulsch durch ihre steise Phäluspresiden In 183 I, 312 steht eine Pränumerations-Auxeige von Sievers auf einen Liederband mit Hölty'schen Texten. Diese Sammlung hat sich nicht aussischen lassen und ist möglicherweise gar nicht erschienen.

Sievers mirfte als Organist in Braunschweig, bevor er 1776 nach Magbeburg tam. Dort ist er 1806 gestorben.

248. Steffan, fiehe Do. 229.

249. Berfuch in Melodien von \*\*\* 1779.

Unter dem Titel steht: "Es hat mich zwar kein Mensch drum gebeten. — Asmus". Sebenso originell wie die Wahl diese Mottos ist das Vorwort des ungenannten Autors "An die resp. Herren Kritiker": "Wein Buc'phal ist in keiner samösen Reitschuse gewecht; zweisel' also sehr, daß er wird paradiren thun; das Sattelzeug möcht' denn ein Ansehn geben. Wolken Sie ihn nur dressiren, so — geben Sie ihm nicht zu sehr die Sporne; er möchte sonst schen werden."

Die Compositionen machen teinen üblen Einbruck. Sie sind nicht gerade bebeutend, aber Alles hat Hand und Fuß, hie und da zeigen sich jogar Ansätz zu Charasteristit und Proben von Feinheit. Der Name des Lutors hat sich nicht sesssellen lassen. Im Schweriner Katalog steht die Sammlung unter dem Namen: Schuback.

Die Tegte ber 18 Lieber rühren her von C. F. Beiße (3), Hölth (2), Miller, Hageborn, Gerstenberg, Burmann, Gleim, Spridmann, Bürger und Rosalia (je 1).

251. Weis, fiehe No. 196.

252. In Johann Mathias Wiedebein's Dben und Liebern,

1779, ftellt fich ein geschickter Componist bar, ber nicht ohne Reinheit. im Bangen aber unbebeutenb ift.

Die Dichter ber 20 Rummern find Claudius. Bok. Burger. Dver-

bed, Holth, Stolberg. In Cramer's "Magazin" 1783 I S. 453 steht eine furze, mehr abweisende als lobende Recension bes Werts.

Ueber Diebebein's Leben ift nichts befannt.

253-255. André, fiehe No. 170.

256. Der weitbefannte Componift Georg Benda hat in ben Jahren 1780-81 eine "Sammlung vermischter" Rlavier- und Gefangftude für geubte und ungeubte Spieler\*) herausgegeben, von benen nur Die britte Abtheilung Lieber enthalt. Gie ift unter bem besonderen Titel: Ronbeaux und Lieber erichienen. Bon ben brei barin gebotenen Liebern ift eines: Mit Lauretten feiner Freude in unferen Dufitbeispielen als Ro. 115 abgebrucht, ein zierliches, nettes Studchen (ichones Nachspiel!), welches uns bedauern läßt, daß Benda fich nicht öfter im Liebe versucht bat. Mus Benba's f. B. oft gegebenen Gingfpielen bringen bie Mufitbeifpiele noch zwei populare Liebereinlagen: Ro. 113 "Auf und trinkt" und Ro. 114 "Selbst bie gludlichste ber Ehen". Ueber biese beiben Lieber vgl. Bb. II S. 253 und S. 291.

"Gelbft bie gludlichfte ber Ehen" \*\*) ift in unfern Dufitbeifpielen amar in ber urfprünglichen Legart, aber mit ber Rurgung wiedergegeben, in ber bas Lieb überall nachgebruckt wurde. In ber originalen Form (H. D. Reichard's Theater-Ralenber für 1776) hatte es noch ein kurzes Schlugritornell bes Rlaviers und einen Mittelfat von acht Tacten,

fobag bas Gange einen ronboartigen Charafter erhielt .:



<sup>\*)</sup> Die Rlavierstude biefer Sammlung find gwar febr ungleich, bieten aber nach der technischen Geite hin viel des Interessanten und lohnen eine nähere Durchischt. Manches läßt Scarlatti's gutes Borbild erkennen, wie 3. B. in der ersten Sammlung der erste Satz der Sonate S. 7, serner S. 28. Die Arien dagegen sind nicht gelun gen.

\*) Auch Forkel spricht in seiner Necension von Benda's Singspiel. Walber (Wul.-Krütische Kibliothet, II, 1778, S. 246) über das "allgemein beliebte, mehrmals abgebruckte" Musikitüt, bessen leicht zu behaltende und nachzusingende Welodie wohl als Lockpeise sür die Liedhaber componirt worden sei.



Georg Benda, der Sproß einer altberühmten Musiker-Familie, geb. 1722 in Alt-Benatka, war in den Jahren 1742—48 als Kammermusiker in Berlin, 1748—78 als Hoffapellmeister in Gotha thäus. 1764 durfte rich zu weiterer Ausbildung in Jalien aufhalten. Bon 1775 an, als die Sepiler'sche Theater-Gesellschaft nach Gotha kam, schrieb er 14 Werke übe Bühne, von benen besonders die Melodramen auf seine Zeitgenossen und Nachfolger wirten. 1778 verließ er Gotha. Zulegt zog er sich nach Kösserig zurück, wo er 1795 starb.

257. 348. 371. Claudius, Lieber für Kinber.\*) (Ro. 257.) In ber warmherzigen, an die Kinber gerichteten Borerinnerung heißt es u. A.:

"Euer guter Freund, unser großer hiller, hat Euch schon vor etlichen Jahren mit einer gar trefflichen Liebersammlung\*\*) versorgt; allein einige

 <sup>\*)</sup> Claubius? Name steht nicht auf bem Titelblatte ober unter ber Borrebe, 1006l aber unter ber Widmung.
 \*\*) Pal, hier Ro. 148: Lieber für Kinder von Johann Abam Hiller. 1769.

von euch kamen immer mit etwas traurigem Gesichte vom Clavier und klagten, daß dies sur ihre kleinen Finger zu schwer ein. Ich dabe mirs daher angelegen senn lassen, einem werden, und es ist mein berzlichster Wunsch, daß ihr das darinnen sindet möget. Demohngeachtet glaub ich nicht, die Fäbigeren unter euch ganz vernachsassen zu haben, und ich schweizen wir da auch diese etwos für sich sinden vor eine Schweizen zu den vor den verden zwar meine Welodien nicht seyn als die des trefslichen hillers — doch dab ich gettan, was in meinem Vermögen war, und damit müßt ihr nun schweizen zu eine Vermögen war, und damit müßt ihr nun schweizen den verschen werden.

In ber That sind die Claudius'schen Compositionen viel einsacher und viel mehr für Kinder geeignet, als hiller's Kinderlieder. In unsern Musikbeispielen stehen unter Ro. 178 und 179 zwei kurze Stüde, die Clau-dius' Begadung für volksthümliche Welodien ersennen lassen. Beide Lieder haben weite Verbreitung gesunden; ich verweise beshalb auf Vand II S. 122 und 435. Es scheint, daß Claudius seine Vorbilder in hiller's Singspiel-Liedern (No. 84—86 der Musikbeispiele) und in Schuld' Geschagen am Claudier v. I. 7779 gesunden hat. Biele seiner Lieder sind allerdings sehr unbedeutend, und auffallend ist bei saft allen die für Kinder besonders unbequeme hohe Lage.

Unter ben Dichtern ber 28 Lieber nimmt natürlich Weiße bie erste Stelle ein; hatten boch bessen kinderlieber ichon zu ben Compositionen von Scheibe, Hiller und Hunger ben Anstoß gegeben. Bon Weiße rühren 15 Tegte her, ferner je 3 vom Componisten selbst, von Overbeck und Burmann, je einer von Hageborn, Matthias Claubius und Gödingt.

Nicht hervorragend ist bie Musik in Claubius' Sammlungen für die Liebhaber des Claviers und Gelanges (No. 348 und 371). Es scheint, daß Schuld' Weisen auch hier auf den Componitien start gewirkt haben, leider sehlt ihm aber die Eigenart seines Borbilds. — Die 9 Gedichte der veiden Sammlungen entnahm Claudius Lessing (1), Watthias Claudius (1), Georg Carl Claudius (2), Willer (1), Ctisa Georgia (1) und derei Unbekannten.

Bu bem Briefwechsel ber Familie bes "Kinberfreundes" (No. 349) hat Claubius 24 Liebercompositionen beigesteuert.

Georg Carl Claubius, 1757 in Zichopau geboren, lebte in unabhängiger Stellung in Leipzig und starb dort 1815. Er war ein fruchtbarer Dichter (Pieud.: Frang Ehrenberg). Drei Leiber find in Band II, S. 122 f. erwähnt. In Goebele's Grundrig V., S. 390 und 479 steht ein Berzeichniß aller seiner Schriften mit Ausnahme der musstallichen. Bergl. noch ben Nachtrag der Biographie Ro. 366a.

## 258. Maria Abelheid Gichner, 12 Lieber, 1780.

Die Borrebe ist in ber üblichen bescheibenen Beise gehalten; ber Beisall einiger Kenner und Liebhaber unter ihren Freunden, schreibt die Bersalferin, habe sie zur Herausgabe ber Lieber bewogen, inbessen schwiedle sie sich nicht, daß sie auch ben Kennern gefallen werden, die nicht von Freundschaft für sie eingenommen sind. Die Compositionen sind in der That sehr unbedeutend; erstaunlich ist es, daß eine tüchtige Sängerin wie

bie Eichner, ihre Melobien gang instrumental formt und bie Texte ichlecht beclamirt. Much bie bobe Stimmlage fällt fehr auf; tommt boch oft bas ameigestrichene h vor.\*)

Unter ben Tertbichtern erscheinen Overbed, Burger, Jafobi, Bhilippine Gatterer und (eine Geltenheit bamals!) Goethe mit Jagers

Nachtlied.

Die Componistin, in Mannheim 1762 geboren, murbe schon 1773 vom Aronpringen von Preußen für seine Privatlavelle engagirt und wirfte auch in der Königlichen Oper mit. Sie starb bereits 1787 in Potsdam. Ueber ihre ungewöhnlich schöne, drei Octaven umspannende Stimme schreibt Zelter in seiner Selbsbiographie in enthusiglischen Ausdrücken.

259. Ein Liebercomponift im eigentlichen Ginne ift Chriftoph Bilibald Glud nicht gewesen. Geine Natur ftrebte nach heroischeren Aufgaben. In feinen Opern fchuf er herrliche Iprifche Arien, Die gum Theil liebartig gestaltet find und auf bie Entwickelung bes beutschen Liebes sicher Einfluß geubt haben. Es fei hier nur an die Eingangs-gesange aus "Orpheus" erinnert. An der beutschen lyrischen Poesie aber, bie am Abend feines Lebens bereits herrliche Bluthen gezeitigt hatte, ift er im allgemeinen achtlos vorübergegangen, und trot feiner Berehrung für Boethe \*\*) hat er fein einziges Goethe'iches Gebicht in Dufit gefett. Ein um fo größeres Interesse erregten in ihm bie Werte Rlopftod's, an ben ibn verfonliche Begiehungen fnupften (fiehe unten), und neben ber Bermannsichlacht gogen ihn besonbers Die Dben machtig an.

Nachdem Gluck im Göttinger Musenalmanach 1774 und 1775 bie Compositionen breier R.'scher Dben veröffentlicht hatte, gab er um 1780 in Wien eine Sammlung beraus: Rlopftod's Dben und Lieber, gufammen fieben, barunter auch bie fruber publicirten in veranberter Form. Unter Glud's Roten fteben hier einige ber ichonften Rlopftod'ichen Dichtungen, wie "Die frühen Graber", "Die Commernacht", "Baterlandelieb",

"Schlachtgefang"; No. 4 bagegen, Die Reigung:

Rein, ich wiberftrebe nicht mehr, 3ch liebe bich, Gelmar, auf ewig

rührt möglicherweise nicht von Rlopftod ber.

Die beiben in unferen Mufitbeifpielen abgebruchten Dben Ro. 99 Die Commernacht und Ro. 100 Die fruhen Graber find bie bedeutenoften Compositionen, die Klopftod's Dichtungen im 18. Jahrhundert \*\*\*)

\*\*) Bergl. Glud's Brief an Bieland vom August 1776, abgebruckt in Erich Schmidt's Charafteristiken, 2. Reihe, Berlin 1901 S. 152,

\*\*\*) Im neunzehnten Jahrhundert schuf Franz Schubert einige congeniale

Compositionen ber Dben-

<sup>\*)</sup> Cramer lobt in feinem Magazin 1783, G. 450, bie Sangerin, tabelt aber bie Componiftin.

Sompositionen or Loen.
Wie fehr Alopstoft noch in unseren Tagen die Musiker anzieht, beweist die Ihatsache, daß drei angelehene zeitgenössische Künkler, Richard Strauß in Berlin, Gustav Mabler in Wien und Anton Urspruch in Frankfurt a. M., in den letzen Jahren seine kerse in Musik geletz haben: R. Erauß das "Rosenband", G. Mahler "Auferlichn", und A. Urspruch die "Frühllingsseier".

gefunden haben. Die erste bringt eine langathmige, wehmüthig-süße Welodie, die zweite ist von echt Glud'scher Größe und Vornehmheit, beide wahre Muster musikalischer Stimmungsmalerei. Bei einer anderen Ode: Der Jüngling, die überaus sein gestaltet ist, beeinträchtigt leider die bibaktische, moralisirende Wendung des Tertes am Schlusse die künftlerische Wirkung. Ueber Glud's Vaterlandslied vergl. Band II S. 128. Ebenso deklamatorisch gehalten wie dieses ist der caraktervolle Schlachtsgesang; in seiner Wucht erinnert er an altniederländische Volkslieder, ohne Tert würde die Melodie allerdings völlig wirkungslos sein. —

Die Glud'ichen Oben find vom Bublitum weniger beachtet worben, als man benten jollte. Auf Goethe allerdings haben fie ebenso wie manche andere Glud'iche Schöpfungen gewirft, wie aus seinem Briefe an

Ranfer vom 23. Januar 1786 hervorgeht.\*)

Bon Neubrucken ersofgte einer i. J. 1790 in Dresben (2. Aufl. 1810), ein anderer um 1850 bei Trautwein in Berlin. Den setzten habe ich 1886 in ber Leipziger Ebition Peters veranstaltet, und in den Anmerkungen einige Mittheilungen zusammengestellt, die über Gluck's Beziehungen zu Klopstock und über die Musik jur hermannsschlacht vorliegen.\*\*)

Eine achte Composition Glud's zu Klopstod'schem Texte ("Der Tob") hat Joh. Friedr. Reichardt nach des Weisters Tode veröffentlicht, und zwar im "Mustalischen Blumenstrauß" 1792. Eine von Wilhelm Rust arrangirte neue Ausgabe der Composition ist 1862 in Leipzig dei Gumprecht erschienen, und vor wenigen Jahren noch hat sie der Dresdener Kapellmeister Alois Schmitt sir Dredester bearbeitet und öffentlich ausgesührt; gedruckt ist diese Inschwenzischen Rapellmeister Alois Schmitt sir Dredester Bearbeitet und öffentlich ausgesührt; gedruckt ist diese Instrumentirung nicht. — Bergl. noch den Nachtrag.

260. 323. Gruber, Bürgers Gebichte. Erste und Zweite Sammlung 1780. (No. 260.) Im Vorbericht schribt Gruber, nur das wiederhoste Verlangen vieler Liebhaber des Claviers und des teutschen Gesags hätte ihn veranlaßt, alle setze und sangbaren Bürger'schen Gedichte sür das Clavier und bie Singstimmen zu sehen\*\*\*), zugleich sei die Sammlung ein Beweis für die Schänung Bürger's als Lieblingsdichter der Nation "auch in unsern Gegenden". Einige Subscribenten hätten ihn gebeten, die meisten Lieder unt Vor- und Nachspielen des Claviers zu versehen, wie sie ähnliche Lieder

") "Borzüglich hat mich Gludens Composition bagu (nämlich jum "Abweichen von ben ervigen Jamben, Trochaen und Dattylen") verleitet. — — Ferner waren mir seine Compositionen der Klopstodischen Gebichte, bie er in einen mufikalischen Rhythmus gezaubert hatte, mertwürdig."

\*\*) Sehr interessant ist der Bericht eines Karlbruher Höflings über eine person

<sup>\*\*)</sup> Sehr interessant ist ber Bericht eines Karlsruber Höflings über eine personlich Begegnung Klopstack's mit Gluck, bei der der Componist einige der Oden des Dichters theils selbst "mit seiner rauben Stimme" vorsübrte, theils durch seine Richte, eine vorzügliche Künstlerin, vorsübren ließ: "Die liedenswürdige niede sang mehrere Male das Liedhen "Zach bin ein teutschas Maddhogen" bis zum Begaubern. Klopstock stand immer in einer Ecke oder sammlete Wenhrauch, wovon er sehr karg an diese Leute was aushependete." — Abgedruckt ist der Bericht u. a. in Erich Schmidt's Charatterititen I, S. 166.

<sup>\*\*\*)</sup> Bezeichnenbermeise fest Gruber bier zweimal bas Clavier voran.

bereits von ihm besahen; er sei biesem Bunsche nachgekommen. — Gern hatte er "einige Lieder, ihrer Natur und Empfindung wegen, ganz componirt", er nufte es aber des Zeitverlustes und der Kosten halber unterlassen. Aur ein einziges durchcomponirtes Lied liegt vor: "Das vergnügte Leben". ("Lenore" bagegen ist als Strophenlied behandelt.)

In den 53 Liedern der beiden Sammlungen siellt sich Eruber als sattelsesten Musiker, aber unerquicklichen Componisten dar. Er erstickt sast im Schovelenesen und zeigt keine Begadung für Melodie. Bemerkenswerth ist sein Versuch, den Tert zu characteristren; leider nur mißglückt dieser Bersuch meistens. Wenn Gruber hie und da einmal erfreulich wirtt, so geschiedt dies nirgends in einer ganzen Composition, sondern nur in Einzelseiten.

Das zweite Gruber'iche Wert: Lieber von verschiebenen Lieblingsbichtern (No. 323) ift nicht batirt, doch geht aus der Pränumerationsanzeige in Cramers "Wagagin" I, 1783 S. 515 hervor, daß es in diesem Jahre erschienen ist. — In der Borrede erwähnt der Componist bie beifällige Aufnahme, die seine musikalischen Arbeiten, namentlich Bürger's Lieber, gefunden haben.

Lieber, gefunden haben.\*) Das Werf enthält 15 Lieber, beren Dichter nur zum Theil genannt find. Miller ift mit 4, Overbeck mit 2, Hölty, Boie, Hermes, Michaelis,

Degen mit je einem Bebicht vertreten.

Der Componist erscheint hier nicht sympathischer, als in ben beiben ersten Sammlungen. Aus ber schlechten Schablone tommt er nirgenbs heraus. In wenigen ber vorliegenden 68 Lieber sehlt in ber Melobie bie entstellende Figur

Gruber, ein Nürnberger Kind, ift 1729 geboren und 1796 gestorben. Abgeleben von Concertreisen in der Jugend hat er sein ganzed Leben in seiner Batersladt zugebracht, wo er erst als Mitglied des Stadt-Musikhors, seit 1765 aber als Appelmeister thatig war. Er galt als guter Biolinist.

- 261a. Siller, fiehe Do. 76.
- 262. Kirnberger, fiehe Ro. 105.
- 263. Rönig, fiehe No. 227.
- 264. Fortjetung auserlefener Lieder, fiehe Mo. 241.
- 265. Reefe, fiehe Do. 200.
- 266. Reichardt, siehe Mo. 166.
- 267. Rheined, siehe Mo. 243.
- 268. Die Sammlung berichiedener Lieder von guten Dichtern und Tonfünftlern, 1780, bie in vier Theilen erfchienen ift,

<sup>\*)</sup> Caplan Junter spricht in seinem "Musitalischen Almanach für 1782", S. 13 über Gruber's Compositionen, speciell über die zu Bürger's Gedichten, und zwar in außerordentlich abfälliger Weise.

enthält der Mehrzahl nach Compositionen, die bereits in den Musen-Ulmanachen veröffentlicht waren. Ich gebe über das Werk im Nachtrage einige nähere Notizen.

269. Friberth und hofmann's Gefange v. 3. 1780 bilben bie britte Abtheilung ber Sammlung Deutscher Lieber, beren beiben ersten Theile oben unter No. 229 u. 248 erwähnt worben sind. Wie biefe, so wird auch bie vorliegende Sammlung durch eine Borrede ber Berteger eingeleitet:

Endlich erscheinen einmal die den Liebhabern deutscher Mujen schomann und Friderth; die eigentlich die zwote Abriefung der gert angeklundigen Aber der Herren Kapellundier Sofimann und Friderth; die eigentlich die zwote Abriefung der zuerk berausgesommenen Lieder des Herren hoftlaviernen Erieber des Herren hoftlaviernen der Auftren der Art Friderth, und die letztern Herr Leopold Hosmann in die Mussik gefehrt. Die Voesien sind auf dem berühmtesten heutigen Dichtern, wie man hoffet, gut und wentzisen nach dem Geschnache verschiedener Kenner gewählet worden. Die Wussik ist auf die Worte sehr volleinen, und man schneiche für des geehrte Publiktum werde auch diese Sammiung mit Beysalle aussichmen, wodurch die Herren Zonkünstler aufgemuntert werden, m itbieser Gattung von Kompositionen noch ferners aufzuwarten.

Die Auswahl ber Terte ist leiber höchst geschmacklos (die Dichter sind nicht genannt), merkwürdigerweise hat aber Friberth ebenso wie vorher Steffan Goethe's "Beilchen" componint, und noch je ein Gedicht von Zachariae und Giseke, Hofmann: Hallers Doris — ebenfalls in Bettbewerb mit Steffan — und ein Lied ver Mariane von Ziegler: "Eilt, ihr Schäfer, aus den Gründen".")

Friberth's 24 Compositionen sind nicht ungeschieft in der Form und bringen einzelne schöne Instrumentalmelodien. Eine eigene Physiognomie haben sie aber nicht, vielmehr ist sast ungefähr gleichartig gestaltet, und auch die Deklamation läßt viel zu wünschen übrig. Immerhin ersinnern die besten Stellen der Lieder daran, daß der Componist ein Landsmann und Zeitgenosse Mozarts war. Die Welodie des Goethe'schen

Beildens ift nicht ohne Reig, wenn auch etwas fleinlich.

Gefälliger und einschmeichelnder sind die 6 Lieder Leopold Hofmann's. Es ift allerdings nicht leicht, sie zu loben, denn der sonst so meidlose und nachsichtige Meister Joseph Hayden hat sie in der schärfsten Weise getadelt. "Diese drei Lieder," so schreibt Hayden über drei eigene Werke, deren Texte er Hofmann's Sammlung entnommen hatte, "sind von Herrn Capellmeister H. (unter uns) elendig componirt; und eben weil der Prahssaus glaubt, den Parnaß alleinig gefressen zu haben, und mich ben einer gewissen welb in allen Fällen zu unterdrucken sucht, hab ich biese nemblichen drei Lieder, um der nemblichen groß sein wollenden weld den unterschiede zu zeigen, in die Music geseth"; und in demselben Briefe

<sup>\*)</sup> Mit Phil. Eman. Bach's Musit war es bereits 39 Jahre früher in Grafe's Sammlung erschienen.

fommt Sandn nochmals auf die "Hofmannischen Gasselieder" zurud, "wo weber 3bee noch Ausdruck, und noch viel weniger Gesang herrichet." (Brief Handn's an Artaria vom 20. Juli 1781.)

Bergleicht man inbeffen unbefangen Die Compositionen biefer brei

Lieber, nämlich:

Eilt, ihr Schäfer, aus ben Grünben, Ihr migvergnügten Stunden, Entfernt von Gram und Sorgen,

so findet man, daß der Unterschied zwischen Hosmann und Handn in diesem Falle nicht so groß ist, wie man annehmen sollte. Namentlich das erste Lied ist Handn's Gegner vortrefflich gelungen:





Sandn's Composition ist noch besser geformt und hat feinere, größere Buge, steht aber in Begug auf votalen Sat hinter hofmann gurud:







Wirkliche Bebeutung haben auch die beiden andern Lieber Hahdn's nicht, wenngleich der Meister das, was er zu sagen hat, vornehmer auspericht, als sein geringerer Nebenbuhler. — Auch das vorhin erwähnte Lieb von Haller, Doris, macht in Hofmann's Composition einen sympathischen Eindruck.\*)

Friberth, 1736 ju Wullersborf in Nieder-Oesterreich geboren, 1816 in Wien gestorben, ein guter Lenorsanger, genoß in der Compositionslehre Gasmann's Unterricht und war in Wien als Kirchen; Concert und Opernsanger thätig. 1759—1776 wirste er in Eisenstadt und Estoraz in der Kapelle des Fürsten Elechagn und war hier mit Jos. Dandn in täglicher Berbindung. Seit 1776 lebte er als Kirchen-Kapellmeister in Wien.

hofmann's Geburtsjahr ift 1738. Er war Wiener. 1764 wurde er Kapellmeitter an der Stephanstirche, 1765 auch Organist der Ooftapelle, und 1769 an Stelle Wagenseil's Hoftlaviermeister der Kinder des Kaisers. Er starb 1793 in Wien.

270. Daniel Gottlob Türk bewährt sich mit seinen 18 Liebern und Gebichten aus dem Siegwart 1780 als eine nicht gewöhnliche Erscheinung. Freilich ermangelt Türk's Kunst noch der Abstärung, doch ist er jedenfalls ein ausgezeichneter Musiker. Seine Compositionen sind harmonisch sehr interessant, melodisch allerdings zu wenig abgerundet, östers sogar unbedeutend. Sinen merkwürdigen Vortlang Mozart's bringt das gemüthvolle Lied "Denk, o Lieberl" (No. 196 unserer Musikoelipiele); der Beginn ist überaus ähnlich dem von Mozart's Dmoll-Phantassie

<sup>\*)</sup> Cramer hat in seinem "Magagin", I, 1783, S. 453 nicht nur Steffan's Lieber, sondern auch die vorliegenden icharf getabelt.

(Röchel 397), bie zwei Jahre später entstand. — Interessant ift ferner eine Stelle aus "Alles ichläft":



Solch kühne und zugleich reizvolle Chromatik findet man 35 Jahre später oft bei Schubert. — In dem durchcomponirten Liede "Bas ist Lieb? Ein Tag des Maien" (No. 197 der Musikveilpiele) ist besonders der schöne Mitteslatz und die Ueberseitung in die Ansangsmelodie zu erwähnen. — Die meisten Rummern sind sonst Strophenlieder, und es ist von einer gewissen Merkwürdigkeit, zu hören, wie Türk in der Vorrede über diesen Punkt sich äußert:

"Unter ben gegenwärtigen Biebern", heißt es da, "find, wie der Augenschein lehret, einige, die aus mehreren nach einerlen Welodie zu singenden Etropfen beitehen. Die mehreilen derieben hält ich reitiglich lieber ganz komponirt; allein ich ward durch die dadurch anwachsende Jahl der Bogen, und hieraus entitehende Erdsbung des Preises zurüczehalten. Inzwicken lann diesem Mangel vielleicht badurch einigermasen adseholsen werden, wenn das ben dem Bortrage derselben beobachtet wird, was verschiebene verdiente Indientlier ichon io oft in dieser Rückficht gesagt baben, und was ich eben darum noch einmal zu sagen für überflüssig alte."

Erwähnt sei schließlich noch, daß Türt zu bem "Briefwechsel ber Familie bes Kinderfreundes" (No. 349) zwei Liedcompositionen ge-liefert hat.

Türk, 1756 in Clausinis bei Chemnis geboren, 1813 in Halle a. S. gestorben, war einer der besten norddeuchgen Theoretister und Orgesspieleiner Zeit. Er hatte bei Homilius in Dresden und besondbere bei dem trefilichen Johann Mam Hiller in Leipzig studirt. Seit 1776 lebte er in Jalle, wo er bald die erste musstalische Seldung einnahm. Er war mit Seb. Bach's Werten vertraut; vielleicht sind durch diese Vertrautheit die harmonischen Schönheiten ieiner Werte zu erstäten. Ju seinen Schülern gehört der berühmte Balladencomponis Carl Loeve.

271. 460a. Die Compositionen des Schweizer Musiters 3. 3. Walder sind nicht gerade schlecht, doch keineswegs hervorragend; neben manchen
nicht üblen Melodien stehen einzelne höchst mittelmäßige. Es scheint, daß
es W. an Phantasie mangelte. Nach der formellen Seite ist seine Musit
meistens gang gut.

Seine Gefänge am Clavier v. J. 1780 (No. 271) enthalten

21 Nummern. Unter ben Gebichten findet fich "Jagers Rachtlied" von Goethe (Im Felbe ichleich' ich); ferner find vertreten: Rlopftod (2), Miller (2), Burmann (1), Deifter (1), Sottinger (4), Rufcheler (4) und piele Anonpme.

In Cramers "Magazin" 1783 hat bie Sammlung eine fühl ab-

weisende furge Besprechung gefunden.

Ueber Balber's Unleitung gur Singfunft, 1788 (Do. 460a) tann ich nur nach ber mir vorliegenden fünften Auflage v. 3. 1819 berichten. Sie enthält eine turge, erstaunlich turge Bejanglehre und eine große Reihe prattifcher Uebungsbeifpiele: Duetten für zwei Copranftimmen mit beziffertem Baffe. Die brei Spfteme find in Diefem Berte in ber üblichen Beife untereinander gestellt, nicht, wie es fonft in ber Schweig Mobe war, für jebe Stimme gesondert gebrudt. Die Rahl ber Duetten ift in meinem möglicherweise nicht vollständigen Eremplar 45. - Die Dichter find nicht genannt; ermitteln ließen fich Gunther, Sageborn, Burmann, Solty, Stamforb.

In ben von 3. S. Egli herausgegebenen Schweizerifchen Bolteliebern, 1788 (Do. 435) ift Balber mit ber Balfte ber Com= positionen, nämlich 25, betheiligt. Unter ben Dichtern finden wir Um Bühl (8), Thab. Müller (4), Lüthi (2), Bürtli (2), Fischer, Lavater, Meister, Burthard von Basel, Salis-Sewis (je 1).

Ueber Balber's Leben burtte in Jurich Näheres zu erfahren sein. Er war in Unterwegikon geboren und icheint in Jurich geledt zu haben. Seine Lehrer waren Johannes Schmiddin (h. d.) und Joh. Deint. Egli (j. d.), im bessen "Singcompositionen" v. J. 1785 und 1786 auch weitere Lieber Balber's enthalten find.

272. 340. Warnele's Lieder mit Melodien, 2 Sammlungen aus ben Jahren 1780 und 1783, die erfte 26, die zweite 25 Lieber enthaltenb. Die Compositionen erscheinen erfindungsarm, fast alle find fie gleichformig geftaltet. Rur ein ftimmungsvolles Lieb: Rubig ift bes Tobes Schlummer erhebt fich etwas über die anderen; es ift fehr befannt geworden und hat sich bis in unsere Zeit im Bolle erhalten. In den Musikbeispielen Ro. 182 ist die Composition abgedruckt, die, wie ich auch an dieser Stelle ermahne, in einer Bearbeitung für Mannerchor noch bei Friedrich Rietiche's Beerdigung am 28. August 1900 in Roden gefungen morben ift. \*)

Die Terte stammen von Miller, Höltty, Schubart, Stolberg, Gleim, Philippine Engelhard, B. G. Beder, v. Lingen, Dittenhofer, Thill, Klinguth, 3. Chr. Bagener, Ständlin, Cong, Reichard, Gallifch, Memilia (Dorothea

Spangenberg).

In Cramer's "Magazin" 1783 II, 917 fteht eine von Frhr. v. Eichstruth herrührende Recension ber zweiten Sammlung, in ber es beißt: Die Lieber verdienen ben Beifall, mit bem 23.'s 1. Sammlung auf-

<sup>\*)</sup> Der befannte Componist Beter Gaft, einer ber Mitarbeiter bes Riegiches Archive in Beimar, bat mir bies bestätigt.

genommen worden ift. — Eschstruth selbst ist aber ein höchst mittels mäßiger Componist.

Barnete mar 1747 in Goslar geboren und lebte in Göttingen, wo er 1789 Organist ber Marientirche wurde.

272 a. Abam Weber's Gefange, die ich nicht finden konnte, werben in Cramer's "Magazin" 1783 I S. 103 gerühmt und mit Rolle's Geiftlichen Liebern verglichen.

273. Georg Peter Beimar's Lieder mit Clavierbegleitung — 22 — haben, zu Reval und Leipzig 1780 erfofienen, ihre Texte meijt aus den Cfthländischen Blumensesen entnommen. Es tommt vor Sophie Albrecht (Smal), Burmann, Gerstenderg; auch das Nonnensied (""s ift kein verdrießlicher Leben"), das Bach so schön componirte, ist vertreten. Weimar's musikalische Leistung ist unerfreulich und trägt den Stempel der Unsertigkeit an der Stirn. Wesodie wie Harmonie überschreiten nicht das Niveau des Eeroöhnlichen.

Weimar, 1734 in einem Dorfe bei Ersurt geboren, war 1758—63 als Kammermusiter und Hoscantor in Zerbst thätig und wurde 1763 nach Ersurt berufen, wo er eine Reihe bedeutender musikalischer Stellungen verwaltete. Als Pädbagoge wurde er gerühmt. Er war Mitarbeiter von Gerber's Lerison. 1800 ist er in Ersurt gestorben.

274. André, fiehe Do. 170.

274a. Bach, fiehe Do. 64.

275. 296. 322. 436. H. Freiherr von Eichstruth war ein preziöfer und eitler, durch sein Amt einslußreicher Dilettant. Seine Musit ist formell nicht ungeschickt, inhaltlich aber ganz unbedeutend nud dyne eigenart. Geradezu widerlich berühren die Borreden und Widmungen, in denen E. an liebedienerischer Lobhubelei auf Fürsten und "hochgräfliche" Componisten das Neußerste leistet. — Auf Eschstruth's Borrede\*) der Sammlung v. 3. 1783 solgt noch eine warme Empfehlung seiner Lieder durch den Weimarer Kapellmeister Ernst Wilhelm Wolf, der selbst einer der allerschwäcksten Liedercomponisten seiner Zeit war.

Gebichtet sind die 16 Nummern bes Bersuchs in Sing-Compositionen v. J. 1781 (No. 275) von Miller, Boß, Bürger, Hölth, Gleim, Wildungen und Ungenannten aus dem Göttinger und Bosssischen Musenalmanach. Das Werf v. J. 1782 (No. 296) enthält nur ein Lied eines

<sup>\*)</sup> Richt ohne Interesse ist es, zu lesen, wen von den zeitgenössischen Componissen dieser thysische Dilettant am meisten bewundert. Er nennt in der Borrede v. J. 1781 in einem Athem Bhit. Em. Bach, Kirnberger, Reichardt, Bogler, Gluck, Fleischer, Fortel, Schweizer, Hiller und sigt später noch die Namen binzu: Benda, Juliane Reichardt, Rolle, Schulz, Andre, Keefe, Naumann, Rodervald — also Meister vom erten Range, wie Gutut und Bach, zusammen mit so schwachen Componisten wie Fleischer, Fortel, Rolle und gar Rodervald!

Anonymus, die Lieber, Oben und Chöre v. J. 1783 (No. 322), zwölf Lieber und Chöre, u. A. einen Text von Hermes.\*) — Nicht aufgefunden habe ich das lette Bocalwert E.s v. J. 1788: Miller's Lieber mit Musit (No. 436). Nach Gerber enthielt die Sammlung 70 Lieder. — Wit welchem Respect Cichstruth von seinen Zeitgenossen behandelt wurde, zeigt eine enthusiastische, 7 Spatten lange Recension des Werkes in der Musitalischen Real-Zeitung, 1789, S. 129. Der Kritiker einer Wort aus E.'s Einleitung: "Wehr Wühe gab sich wohl nie ein Componist. Und wer wird es mir danken?" und verweist Schstruth tröstend auf Sebastian Bach (!), der ebenfalls lange Zeit für ein undankbares Publicum gearbeitet habe. \*\*)

Sichftruth, 1756 in Homberg in hessen geboren, 1792 in Cassel gestorben, war Justigrand in Marburg, jodier Regierungsrath in Cassel. Seinen musstalischen Unterricht erhielt er von Vierling in Marburg, einem Schülter Kirnberger's, der ihn mit Seb. Bach's Werken vertraut unachte. Seinen auch in versönlicher Verbindung unt Philipp Genan. Bach gewesen zu sein; unter seinen vielen literarischen Arbeiten befindet sich eine Viegraphie Bach's. — Gerber spricht übrigens von Eschlituth und seinen Werken in Ausdrücken dehen der Verlächtung.

276. Hartmann's Erster Bersuch in Melodien zu Liedern. 1781. Die 28 Lieder sind sormell ganz geschickt und nach der besteren Schaldone jener Zeit gestaltet. Die melodische Ersindung ist keinesdiegs hervorragend, aber manchmal ganz hübsch, wie z. B. bei No. 15 und 24. — Als Typus der Durchschnitzscompositionen aus dem 8. und 9. Jahrzehnt ist in unsern Musikoteispielen als No. 116 das dritte Lied der Sammlung abgedruckt worden, das zugleich einen Anklang an einen altberühmten preußischen Militärmarich (den Toraguer) bringt.

In ber bescheiben gehaltenen Borrebe sagt ber Componist, er habe bie Texte zum Theil "aus neueren Musenalmanachen" genommen. Bon Dichtern sind u. a. vertreten Overbeck, Hölth, Miller, Kilibor (Senf),

Aemilia, Philippine Gatterer, Kosegarten, Stolberg. — Bergl. noch unten

hartmann, um 1750 in Rubisleben bei Arnstadt geboren, wirfte als Oraanist in Gimbed. Beitere Notigen über fein Leben fehlen.

279. Mojes, Bersuch einiger Oben und Lieber, 1781. Der Componist entwaffnet die Kritit durch seine sehr bescheine Borrebe. Sein Bertchen fei, so fchreibt er, "unter ben sonstigen Liebern gleich einem unbebeutenben Nachtlichtchen ben einer prächtigen Stabterleuchtung anzusehen."

\*\*) Aud Schubart ruhmt E.'s Befange fehr in feiner Aefthetif S. 235.

<sup>\*)</sup> Ein Recensent in Cramer's "Magagin", I, 1783, S. 58 hatte Cfchstruth's Bert zwar mäßig gelobt, aber einige Ausstellungen gemacht. Auf diese antwortet der Componist in einer acht Seiten langen Entgegnung in derselben Zeitschrift S. 925 bis 933. Er spricht hier, wie sonst so oft, von dem "unsterblichen Kirnberger".

In der That sind die Lieder ohne irgend welche Eigenart, wenn auch musitalisch nicht schlecht gesormt. Das bei weitem beste ist das erste, eine stimmungsvolle Composition, die aber unter schlechter Deklamation leibet. — Die Dichter der IO Lieder sind nicht genannt; ermitteln ließen sich u. a. Eronegt und Göckingt.

In Cramer's "Magazin" I, 1783, S. 75 steht eine nicht von Cramer herrührende lobende Recension der Lieder. Cramer selbst sommt aber in demselben Jahrgang S. 1276 nochmals auf die Sammlung zurück und frittsstrift sie wenig günstig.

Mofes lebte als Organift in Auerbach im Boigtlanbe.

## 280. Dberbed's Lieber und Befange. 1781.

Diesen "Bersuchen eines Liebhabers", wie der Titel sie nennt, ist als Vorrede eine "Entschuldigung an Meister und Richter der Kunst" beigegeben, in der der Componist in bescheibener und launiger Weise um Rachsicht bittet und eingesteht, daß er sehr wenig von der Regel weiß. Die Liebhaber seien jedoch zufrieden, wenn sie in den Melodien etwas Herz antressen, und tragen nicht im Geringsten darnach, ob der Versassen nicht im Geringsten darnach, ob der Versassen und mit der Regel abgesunden habe. "Die Musit" — fährt er sort — "Kennen wir als eine populäre Edditin, die nicht auf Etikette hält, nicht immer im Feyertleide erscheinen mag, sondern manchmal das lässige Gewand liedt. Dies thut sie vermuthlich deswegen, weil sie mit allen Klassen umgeht, und an allerley Sitte gewöhnt ist. Ich kann jagen, daß sie mir diese Lieder recht eingehaucht hat; sie sind wahrer Waldsgelang." —

Schon in biefer Borrebe offenbart sich ber Dilettant im schlimmen Sinne.

Wenn ein musikalischer Stümper, der "sehr wenig von der Regel weiß", Compositionen verössentlicht, so hilft der Appell an das Herz des Ziebhabers wenig. Leider ist Overbeet ohne alles ursprüngliche Talent, und so erscheinen seine Lieder in hohem Grade unbedeutend, ja stellenweise geradezu simuso. Auch Goethe's "Weildhem" ist ohne Verständnis sür vocale Welodie in der Art eines Ansängers componirt. Ein wenig besser gefang Vurmann's "Heiden sich sich son der Trinstiede "Verdaget die Tonnen". Sonst bieten diese Gesänge Unerhörtes an schlechten Vässen und nichtvocalen Welodien, die es dem Sänger unmöglich machen, irgendwo Athem zu schöpfen. — Daß die meisten Lieder außerordentlich hoch gesetzt sind, sei nur nebendei erwähnt.

Ms Dichter war Overbeck bekanntlich sehr ersolgreich. Wie weit verbreitet seine Lieber, uamentlich die Kinderlieber waren, die dem empfindelmen Tone ber Zeit entsprachen, geht u. a. aus den Angaben im 2 Bande bes vorliegenden Werkes S. 282—88 und den Nachträgen dazu hervor. In seinen Compositionen aber verräth sich der Mann von Geschnach nur durch die vorzügliche Auswahl der Texte. Wir sinden 12 Gesänge

aus dem Meisias, 3 aus der hermannsschlacht, außerdem 5 andere von Klopstock, 3 von Hölty, je 2 von Boß, Gerstenberg. Miller, Gleim, Stofberg, je 1 von Goethe (Das Beithen), Lessinge), Shafespeare (in Eichenburg's Uebersehung), Maler Müller, Sprickmann, Burmann, Weiße, Walther von der Bogelweide, Overbeck selbst.

Wie schlecht die Musik O.'s auch war, so sand sie doch einen enthusiastischen Beurtheiler, und zwar den bekannten Prosessor Cramer. Dieser vergleicht in seinem "Magazin für Musik" 1783, I, S. 93 Overbecks Lieder mit denen von Schulz. Allerdings gehörte Cramer neben Klopstock, Claudius und Gerstenberg zu den Freunden D.'s, die ihn zur Ferausgade der Lieder ermuntert hatten.

Overbed, 1755 in Lübed geboren, studirte in Göttingen, wo er mit ben Sichtern des Haines in Berkeft trat, wurde dann Jurist in seiner Baterstadt und starb dort als Bürgermeister i. J. 1821. Er war der Bater des berühmten Malers Friedrich D.

281. 380. Friedrich Preu's Lieber für Clavier 1781 bringen 16 Rummern, beren Dichter Zinfernagel (?), Jacobi, Bürger, Miller, Overbeck, Wagenseil und Otto sind. In musikalischer Hinsch ist alles bilettantisch, jeglicher Beruf zur Composition mangelt. Zudem steht vieles sehr hoch (bis h\*). Als Curiosum sei be Tempovorschrift "Lepermannisch" (S. 11) erwähnt.

Die zweite, nicht auffindbare Sammlung Preu'scher Lieder v. J. 1785 (No. 380) wird wie die erste sehr gerühmt in Cramer's Magazin, 1786, S. 1056.

Nach Gerber's Altem Lericon lebte Preu als Musiter in fummerlichen Berhaltnissen in Zeitzig. Seine Freunde waren es, die diese beiden Sammlungen herausgaben.

1.785 war Preu Musikdirector am Stadttheater in Riga. In unterm II. Janade, G. 468 wird er als einer der Componisten von Bregner's "Irrvwisch" erwähnt.

282-286. Reichardt, fiehe Do. 166.

288. 383. 505. 547. Karl Gottlieb Spazier war ein bekannter Musikschriftsteller, bessen kleien Keine Liedschen um die Wende des Jahrhunderts dis in das zweite und dritte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts hinein recht verbreitet waren. Tiesere Töne hat der leicht schreibende Componist in diesen kurzen Gesängen sehr selten angeschlagen. Umsomehr überrascht die Durchsicht seines Erstlingswerkes: Lieder und Gesänge

<sup>&</sup>quot;) Merkwürdig ift es, bag selbst ein Mann von Dverbed's Bilbung bie Gebichte Lessings aus Gleimis der Ramsler'ichen Sammlung "Lieder ber Deutschen" entnahm, ohne die Autoren zu kennen.

v. J. 1781 (No. 288), das seiner Zeit völlig unbeachtet geblieben ift.\*) In allen langfamen, ernften Nummern biefer Sammlung zeigt fich ber 20 jahrige Spazier als Runftler von ftarter Innerlichfeit und tiefer Empfindung. Sauptfächlich scheint es Glud zu fein, ber auf feine melobisch feinen, harmonisch geradezu überraschend guten Schöpfungen gewirkt hat.\*\*) Unfere Dufitbeifviele geben 5 Rendrude von ihnen: Ro. 190 Abichied. Ro. 191 Un Dora (ahnliche Schlüffe liebte Mogart, beffen Frühwerke Spazier faum gefannt haben fann), Ro. 192 Morgenlied eines Urmen (besonders ichon, in feiner elegischen Stimmung ein Bortlang ber 10 Jahre später entstanbenen Paminen-Arie aus ber Zauberslöte), Ro. 193 Un bie Hoffnung (bessen weihevoller Einbruck burch das Uebermaaß an Bergierungen taum beeintrachtigt wird) und unter Ro. 194 Die Nacht. Es foll nicht verschwiegen werben, daß ber Componist manchmal galant und zopfig wird, und daß einige ftereotype Melodie-Figuren immer wiederfebren.

Im Gegensat zu ben ichwermuthigen Gefangen find Spazier bie heiteren, lebhaften Lieber wenig geglückt.

Die nicht mit großem Geschmad gewählten Texte ftammen von Spridmann, Maczewsti (3), Miller (2), Bermes (2, aus Fanny Bilfes und Cophiens Reife), ferner Bachariae, Meigner, Gellert, Thomfen, Reichard, Müller, Bog, Carl Defterlein, Aemilia (D. Spangenberg), Philippine Gatterer.

Bie bereits vorher ermahnt, fteht Spagier in feinen fpateren Lieberfammlungen nicht gang auf berfelben Sohe, wie in biefem op. 1, vielmehr icheint er etwas zu verflachen. Immerhin zeigt er fich in feinen Ein-fachen Clavierliedern v. 3. 1790 (Ro. 505) als guten Dufiter, beffen hubiche Melobien meift leicht eingänglich find. Die Texte ber 18 Lieber ruhren her von: Beit Beber (4), Bog (2), Rofegarten, Stolberg, Matthiffon, Tiebge, Halem.

Aus Spazier's Liedern und anderen Gefängen für Freunde einfacher Ratur v. 3. 1792 (Do. 547) bringen unfere Dufitbeifpiele in bem Minneliebe Ro. 195 ein Dufter von bes Componiften reigvoller, einfacher Urt.

Die übrigen 28 Befänge fteben binter biefem Beispiel ein wenig gurud, boch find in ihnen gar manche feine Buge verftreut. \*\*\*) Spagier ftrebt jest augenscheinlich ber Bolfsthumlichkeit von 3. A. B. Schulg nach, er erreicht nicht beffen Liebenswürdigkeit, ift aber geschmeibiger, weniger nordbeutsch. Bahrend Schulg ein typischer Botalmeifter ift, em-

<sup>\*)</sup> Ein Cremplar des sehr selten gewordenen Werks, das ich in einer großen Neise von Bibliotheten vergebens gesucht hatte, habe ich kurz vor dem Abschluß dieser Altbeit in einem Antiquacriat gefunden.

\*\*) Ueber Glucksche Musik das Spazier 1795 in Berlin eine Einzelschrift

herausgegeben.

<sup>)</sup> Sehr hubsch find u. a. Mitgefühl S. 14 (mit einem Anklang an Glud-Mojart), Commerlied G. 6 und Lied um Erleuchtung G. 37.

pfindet Spazier mehr instrumental, wenn auch die Stimme bei ihm nie-

mals ichlecht geführt ift. -

Bon ben Texten rühren mehrere von ber Fürstin zu Wieb her; baun sind vertreten: Burger, Gotter, Claudius, Bog, Burde. Die sehr lange, aus Neuwied batirte Vorrede ist überschrieben "lleber guten und schlechten Liedergefang. Ein Wort zu seiner Zeit". Spazier eifert hier in starten Worten gegen ben bilettantischen, matten, nicht seelenvollen Vortrag von Liedern.

Weite Verbreitung haben Spaziers Melodien zu Hartung's Liebersammlung für Schulen v. T. 1794 (No. 601) gefunden, höchste einsache, meist kurze Gebilde, deren pädagogischer Zwed deutlich erkennbar ist. Viele von ihnen sind für dreis oder vierstimmigen Gesang ohne Clavierbegleitung eingerichtet. 47 von den im Ganzen 86 Compositionen hat Spazier selbst beigesteuert, darunter das k. Hehr bekannt gewordene Lied "Schummt an mit hellem hohen Klange", über das in Band II, S. 527 berichtet wird. — Bon den übrigen Musikstüden gehören an: 7 Joh. Friedr. Reichardt, 5 A. N. K. Schulz, 5 August Gürrlich, 4 Friedr. Ludw. Seibel, 3 Bernhard Wessel, 2 F. N. em. Kunzen, 2 F. W. Schilling, 2 C. Hem. Kunzen, 2 F. W. Schilling, 2 C. Hender, Boh. André. Rosselber, Wiele vieler Lieder waren schon früher gebruckt und erscheinen hier in etwas vereinsachter Korm.

Spazier's Lebensgreuzen find 1761 und 1805. Ein gebürtiger Berliner, war er erst Kirchentanger, später Opernsänger am Hofe des Prinzen Leinirch in Rheinsberg — möglicherweise zu berleben Zeit (1780), als J. A. P. Schulz dort als Kapellmeister wirste. Dann studier Spazier in Hale wohn der kacht der kapelle kap

289. 461. 631. Georg Friedr. Bolf's Lieber mit Melodien fürs Clavier, 1781, bringen 15 Nummern. Tertbichter find Stolberg, Bolty, Burger, Philippine Gatterer, hermes, Aemilia (Spangenberg).

Freunde haben ben Berfasser jur Beröffentlichung bieser jugendlichen Arbeit ausgemuntert. Bon Kennern wünicht er zu erfahren, ob er zu bieser Art Composition einige Fähigteit besitzt, und ob er darin fortsahren soll ober nicht.

Richt übel und gang stimmungsvoll bis auf ben bofen Mittelfat ift Burger's "Lenore" componirt. Leiber stören gerabe hier recht harte Octavenfolgen. Auch in ben anderen Liedern erklingen hin und wieder

eigene Tone, aber bie Feffeln bes Dilettantischen find nirgends abgestreift.

Rechte Durchschnittswaare bieten besselben Componisten Bermischte Klavier- und Singestücke 1788 (No. 461). Wit der Ersindung sieht es hier besonders schlecht. Die Sammlung enthält vier Lieder, deren Texte von Bürger, W. G. Becker, Uelgen und Luce herrühren, serner ein Duett, eine Sinsonia, zwei Sonatinen.

Wolf's Lieber mit Melobien für Kinder, 1795, No. 631 find textlic eine gang unbedeutende Erscheinung; die Dichter sind nicht genannt. Das Ganze enthält 10 Gesange. Sie sind gut gesetzt, nicht bebeutend, aber doch bester als die andern Wolf'ichen Lieber.

Der Componist, ein jungerer Bruder des großen Philologen Friedrich August W., war 1761 in Hainrobe geboren. Er studirte in Göttingen und Halle Theologie, betrieb aber daneben eifrig mufikalische Studien. 1786 bis 1801 war er in Stolberg, 1801 bis 1814 in Bernigerobe als Lehrer und Cantor thatig. 1814 ist er in Wernigerobe gestorben.

290. In Carl Chriftian Agthes Liebern eines leichten und fließen den Gefangs, 1782, find unter den 31 Texten solde von Bürger (7), Philippine Gatterer (5), Stolberg (2), Gödingt (2), Dverbed (2), Höllty (2), Willer, Gleim, Gotter, Ribbed, Hauptmann v. Schlegel und 5 Ungenannten vertreten. Die Lieber sind so verschiedelt wie unbedeutend, so ungesanglich wie erfindungslos; nur wenige Lichtblide trösten uns.

Agthe war 1762 in hetistedt im Mansfelber Gebirgstreis geboren. Als die Lieder erichienen, stand er also erst im 21. Jahre. Seine außere Lebensstellung giebt er auf dem Titelblatte an. Gestorben ist er 1797 in Ballenitedt.

291. Andre, fiehe Do. 170.

292. 319. 346. 416. Bohler's Blumenlese für Alavierliebhaber war eine musikalisige Wochenichrift, die ihren Lefern untermischte Gelangsund Alavierftücke von vorwiegend süddentichen Componissen den Dei meisten Beiträge stammen aus Baden und Württemberg. Wie aus unserer Wibliographie erschild ist, sind in den Jahren 1782 und 83 je zwei Theile der Blumenlese erschienen. 1784 folgten dann zwei Theile der Neuen Vlumenlese. Od diese fortgesetzt worden ist, vermag ich nicht zu sagen; es scheint sicher, daß 1785 noch ein Band erschien. Aus dem Jahre 1787 hat mir ein glücklicher Fund ein Exemplar der Zeitschrift verschaftst, die wieder: Vlumenlese (nicht neue) betitelt und wahrscheinlich nur in einem Theile erschienen ist.

Der musikalische Inhalt ber vorliegenden Bände macht einen überaus ärmlichen Einbruck. Die Compositionen sind der Mehrzahl nach hausbacken, oder sie ersticken in Galanterie. Gegen die Philistrosität der meisten Mitarbeiter bebt fich felbit ein Componift von ber geringen Be-

bentung Banhal's vortheilhaft ab.

Die Ginrichtung ber Beitschrift mar bie, bag jeber Mitarbeiter ein Gefangstück und eine Alaviercomposition lieferte"). Bon bieser Regel wurde nur in seltenen Fällen abgegangen. No. 292 I unserer Bibliographie enthält 48 Botal- und ungefahr ebenfo viele Klaviercompositionen, No. 292 II: 43, No. 319 I: 32, No. 319 II: 35, No. 346 I: 52, No. 346 II: 38, und No. 416: 40,

Die hauptfächlichsten Mitarbeiter ber Jahrgange 1782, 83, 84 und 87 find Abbe Comittbauer mit 59 Liebern, Rofetti mit 48 Liebern und Christmann mit 29. Die Compositionen bieser brei Freunde Bogler's nehmen fast bie Salfte bes gesammten Raumes ein, und ba ihre Qualität fehr minderwerthig ift, geben fie bem Bangen bas Beprage ber Mittelmäßigfeit.\*\*) Typisch ift Schmittbauer's Musik zu dem Liede: An die Bücher, Ro. 201 unserer Musikbeispiele. Man sieht förmlich den guten Biebermaier vor fich, im Schlafrod, Rappden und mit langer Bfeife, wie er in begludter Gelbftzufriebenheit bie Schape feines "bunten Bucherfchräntchens" befingt. Wie findlich ift bas Beiterruden ber Beit im Ritornell geschildert, wie unbeholfen zeigt fich ber Componist felbst bem einfachen Dominantseptimenaccorbe gegenüber, 3. B. Tact 9 vor Schluß! Das Recitativ: "Ich laf' euch, war' es auch nicht Pflicht" wirft in Tert und Mufit gleich tomifch.

Unter ben übrigen Ramen begegnen uns andere dii minorum gentium, wie Röhler mit 10 Liebern, Balther (9), Möller (7), Junter \*\*\*) (7), Brebe (4), Schönfelb (4), Knecht (4), Sulzer (4), Weber (4), Steibelt (2), Reliner (2), Hoffmann (2), Buttftebt (2), Schulze, Dieter, Loreng, Eylenftein, Sauerbrei, Raufmann, Graf von Lüningt, Stelzer, Bregl, Michl, Seegmüller, Morichel (je ein Lieb). Aber auch einige befanntere Ramen +) find unter ben Mitarbeitern, wie Rheined (19 Lieber), Schubart (8 Lieber), Bumfteeg (4 Lieber und ein Lieb von Metger, Pieubonym für Zumfteegit) und — Beethoven. Ueber bie Beitrage bes 13- und 14 jahrigen Beethoven (es find zwei Lieber und zwei Rlavierrondos) habe ich im Jahrbuch ber Mufitbibliothet Beters, Band VI 1899, G. 68 ff. berichtet, und ich bemerte hier nur noch, bag es Beethoven's Lehrer Reefe mar, ber diefe Jugenbarbeiten an Bogler nach Spener gefandt hat.

Wie bereits erwähnt, ift bie Dufit ber vier Jahrgange jumeift

<sup>\*)</sup> Bezeichnend fur bie Dobe ber Reit ift, bag ber Berausgeber Boffer bei ben Bejangsftuden rechts oben auf gut beutich: von herrn & ju vermerten pflegte, bei ben Instrumentalcompositionen bagegen stets: Del Signor X.
\*\*) Rosetti und Schmittbauer werben indessen in Schubart's Aesthetit

S. 167 und 170 überaus gerühmt.
\*\*\*) Balther und Junter haben besonbers Godingt's Ranichen, und Ama-

rant-Lieber in Mufit gefest.

t) Banhal und Bogler haben fich auf Clavierftude beidrantt. ++) Dies bat Dr. Ludwig Landshoff mir mitgetheilt.

bürftig. Es ist recht gut, daß wir über den damaligen Stand der sudentichen hausmusit auch noch durch andere Quellen belehrt werden, dem aus der "Blumenlese" allein würde man ein sehr trübseliges Bild gewinnen.

Die Dichter sind nicht genannt. Gleich im 1. Bande steht Goethe's "Beitchen" in Christmann's erbärmlicher Composition; 1783 1. Schiller's "Billsommen, schöner Jüngling" und Klopstock's "Dein süßes Bild", beibe mit Jumsteg's Musik. Ferner begegnen uns: Gleim, Claubius, Overbech, Stolberg, Höltn, Salis, Uz, Bürger, Göcfingk ("Amarant"), Spangenberg, Senf. Jacobi, Hermes, Michaelis, Miller, Burmann, Wertuch, Weiße, Hageborn, Lichtwer ("Thier und Menschen sichließen seite", von Christmann componirt), Stamford, Rosemann, ülsen und besonders oft Schubart.

Der Jahrgang 1787 ber "Blumenlese für Rlavierliebhaber" war, foviel ich weiß, ber lette. 3m Juli 1788 grundete Rath Bogler ein neues Unternehmen u. b. E .: Musitalijde Real-Zeitung (Speier), die bis Ende Juni 1790 erschien und als "prattischen Theil" eine Mufitalifche Unthologie fur Renner und Liebhaber in 3 Banben (1788: 100 Seiten, 1789: 208 Seiten, 1790: 103 Seiten) brachte. — Fortgeset wurde bas Journal vom Juli 1790 bis Dezember 1792 in völlig gleicher Beife u. b. T .: Mufitalifche Rorrefponbeng ber teutichen Filarmonischen Gefellichaft (Speier), beren prattifcher Theil diesmal: Notenblätter gur musitalifchen Rorrespondeng ber teutichen Filarmonischen Befellichaft betitelt mar (1790: 98 Seiten, 1791: 200, 1792: 202 Seiten). Die erften brei Bande Dufitbeilagen bringen im Gangen 29 Inftrumental- und 52 Bocal-Rummern, unter biefen 26 Lieber von 3. M. B. Schulg (2), Bh. Em. Bach (1), Beimar (2), Schmittbauer (1), Chriftmann (1), Surta (2), Efchftruth (2), Botlin (3), Schubart (1), Saffe, Beter, Balther, Reller (2), Bumfteeg (1) und Ungenannten.

Die letten brei Bande enthalten 24 Instrumental- und 51 Bocal-Compositionen, unter biesen 23 Lieber von Mariottini, Naumann, Stubenvoll, ben brei aristofratischen Disettanten Botlin, Radnit, Dalberg und vielen Ungenannten.

Eine andere, ähnliche Unternehmung des unermüblichen Rathes Boster: Bibliothet der Grazien, musitalische Monatschrift für Liebhaberiunen und Freunde des Gesangs und des Klaviers (Speier, 1789—91) brachte eine große Reise von Instrumentalfücken und Gesange aus deutschen und italienischen Singspielen und Opern (u. a. 1789 bereits die Es-dur-Arie der Esvira aus Don Juan), außerdem einige Stanzen aus Wieland's Oberon mit Musit von Knecht und arienartige Lieder von Christmann. — Vergl. noch den Nachtrag.

Ueber Bogler's Leben ist wenig bekannt. In heilbronn, wo er um 1780 sebte, erfand er eine Maschine zur herftellung eines wohlseileren Notenbrucks. 1781 siedelte er nach Speier über und errichtete bier eine Druckeri und Mussidverlagsanstalt, die eine Zeit lang floritte. Bogler erhielt in

Speier den Litel eines hochfürftlich Brandenburgifc-Onolsbach'ichen Rathes. 1792 manbte er fich nach Darmftabt, 1799 nach Gohlis bei Leipzig, mo er 1812 ftarb. - Geit 1792 icheint B.'s Rame nur febr wenig in bie Deffentlichfeit getommen zu fein.

294. Claudius, fiehe Do. 257.

296. Eichftruth, fiebe Do. 275.

297. Enlenftein, Lieber von beliebten Dichtern Teutschlands 1782. Ein feineswegs hervorragender Mufiter, ber jedoch nicht gang ohne Sinn für Melobit ift und gelegentlich bie Stimmung bes Gebichtes gu

treffen weiß. Böllig gelungen ift allerdings nichts. Unter ben Terten ber 25 Lieber ruhren 6 von Sophie Albrecht her, 2 aus bem poetischen Taschenbüchlein, je einer von Berber, Unger, Brudner, Babers, Spridmann, Schmibt, Luce, Brumlen, Stamford, Burger, Sölty, Michaelis, Aemilia (Spangenberg), Frl. v. A. (alfo Miller).

> Enlenftein mar Bergoglicher Sofmufitus und Stadtorganift in Beimar. Rabere Rachrichten über ihn fehlen. Es ift nicht ohne Intereffe, aus ben porftehenden Rotigen ju erfehen, wen ein unter Goethe's Mugen wirfenber Mufiter unter bie "beliebten Dichter Teutschlands" gerechnet hat.

297a. Befange für Maurer, fiehe Do. 305a.

299. Sakler, fiehe No. 236.

300, 325, 587, 675, 763, Man wird ber Große Jojeph Sandn's nicht zu nahe treten, wenn man feftstellt, baß ber Deifter fein allgemein gebildeter Mann gewesen ift und fich um beutsche Dichtung nie gekümmert hat. In die Abgelegenheit der Schlösser des Fürsten Esterhagy, bei dem er als Kapellmeister wirtte, drangen kaum je die Wellen der mächtigen literarischen Bewegungen, bie in ben 70er und 80er Jahren burch Deutschland und Defterreich gingen. In allen großen und fleinen Formen der Tonfunst hatte Sandn sich bereits versucht, nur im deutschen Liebe noch nicht. Für biefes wurde fein Intereffe burch bas Ericheinen ber "Sammlung Deutscher Lieber" geweckt, in ber bie Wiener Mufiter, Joseph Muton Steffan, Carl Friberth, und Leopold Sofmann ihre Gefänge veröffentlicht hatten (vgl. No. 229, 248, 269, 316). Einige ber Sofmann'ichen Compositionen hatten, wie oben G. 270 berichtet worden ift, bas Diffallen Sandu's in foldem Grabe erregt, bag er befcbloß, mit bem von ihm wenig geachteten Autor in Wettbewerb zu treten. Bunadft fette er brei biefer hofmann'ichen Lieber feinerfeits nochmals in Dlufit. Wegen anderer Texte wandte er fich bann an feinen Jugendfreund und Bonner, ben Sofrath von Greiner,\*) beffen literarifchen Rath bereits Steffan bei feinen Liebern eingeholt hatte. Balb bittet

<sup>\*)</sup> C. F. Pohl, Josef Sandn, II, S. 188.

Sandn feinen Gonner noch um ein zweites Dugend Tegte\*), "aber nur gute und manigfaltige, bamit ich baben eine Wahl habe; benn es fügt sich, daß mancher Text eine mahre Antipathie wider den Compositor ober ber Compositor wiber ben Text hat". Leiber hat Greiner bas Bertrauen, das Steffan sowohl wie haydn in seinen litterarischen Geschmad geseht hatten, nicht gerechtsertigt. Es sind zum großen Theil höchst platte Dichtungen, Die er ben Freunden empfahl, und biefer Umftand tragt wohl bie Mitschuld baran, bag Saydn's Lieber bis zum heutigen Tage feine große Beachtung gefunden haben. Der Meister selbst hielt gerade auf biese Compositionen große Stücke und schrieb bem ihm befreundeten Berleger, feine "mit besonderem Rleife componirten Lieber murben burch ben manigfaltigen, natürlich-schönen und leichten Gesang vielleicht alle bisherigen übertreffen". \*\*)

Sier liegt, wie ich glaube, eine Gelbsttäuschung bes Deifters vor. Sogar ber Wettbewerb mit bem fo viel geringeren hofmann hat fur Sandn fein fo gunftiges Ergebnig gehabt, wie man benten follte (vgl. oben G. 271). In seinen beiben ersten Liebersammlungen (Do. 300 und 325) finbet man noch nicht jene völlige Sarmonie bes votalen und instrumentalen Theiles, wie fpater in ber "Schöpfung" und ben "Jahreszeiten". Bielmehr zeigt fich Sandn bier vorwiegend als Inftrumentalcomponiften, und einen Theil ber Lieber konnte man verkappte fleine Sonatinen mit zufälliger Begleitung einer Singftimme nennen. Es ift auch angunehmen, daß die banalen Texte nicht imftande gewesen sind, die besten

Seiten von Saubn's Ronnen anzuregen.

Immerhin verrathen die gang gelungenen Lieber ben Meifter erften Ranges, und auch die relativ unbedeutenden fteben in Bezug auf Mufitreichthum und fichere Formbeberrichung boch über ben meiften norbbeutfchen Broduften jener Beit. Allgemein befannt geworben find bie Lieber: "Ein fleines Saus, von Nuggesträuch umgrenzt", "Stets fagt bie Mutter, bute bich" und Leffing's "Lob ber Faulheit". - Sierher gehören auch noch: "Surre, hurre, hurre, ichnurre, Rabchen, ichnurre" und besonders

\*) handn hatte ju Greiner ein fo großes Butrauen, daß er felbft fein "Gutachten in Betreff bes Ausbrud3", einholte. Dies geht aus bem unten zu erwähnen-ben Briefe S.'s vom 27. Mai 1781 hervor.

<sup>\*\*)</sup> So heißt es im Briefe Handn's an Artaria vom 27. Mai 1781 (Autograph in meinem Befit, jum Theil von E. Rohl und C. F. Bohl bereits benutt). Sandn schlägt weiter dem ihm befreundeten Berleger vor, auf das Titelblatt der Lieder drucken zu lassen: "gewidmet aus besonderer Hochachtung der Mademoiselle Clair" und bemerkt dagu: "Unter uns gesagt, diese Mademoiselle ift die Gottin meines Fürsten, Sie werden wohl einsehen, was dergleichen Dinge für Eindruck machen. — Diese Lieder mußten aber erft am Elifabeth Tag jum Borfdein tommen, nemblich an dem Nahmens Tag bieser Schönen." — haudn scheint bald darauf selbst gefühlt zu haben, wie entwurdigend fur ihn diese Dedication an die Maitresse Efterhagn's gewesen mare. Im nachsten Briefe an Artaria schreibt er, wegen der Widmung "steht er noch im Bweifel", und als die Lieber im Drucke erschienen, trugen sie auf dem Titelblatte statt des Namens der französischen Dame den des Fraulein Franzista Liebe Eble von Kreugnern, einer handn jehr nahe stehenden Freundin.

bas prachtvolle Lied mit Chor: "Ein Mabchen bas auf Ehre hielt" -

beibe im vierten Theile von Sandn's Jahreszeiten.")

Die beiben erften Sefte (v. 3. 1782 und 83) find trot bes reichen Inftrumentalparts in nur zwei Spftemen gebrudt, wie fait alle anderen gleichzeitigen Lieber. Die Bor-, Zwischen- und Nachspiele bes Claviers treten hier mehr hervor, als irgendwo fonft. Sandn's Lieber find die einzigen vor Beethoven's "Abelaide", Die ein langeres bedeutungsvolles Boriviel bringen.

Die Dichter, ober man muß hier beffer fagen: die Berfaffer ber Terte hat Handn nicht genannt. Bu ermitteln waren in der Sammlung v. 3. 1782 \*\*) zunächst Mariane von Ziegler, Stahl und Hageborn als Autoren ber ichon von Sofmann componirten Lieber; außerdem Beige (2), Beppen (1) und Jacobi (1), - aus ber zweiten Sammlung v. 3. 1783

nur Burger (1), Leffing (1) und Gleim (1). \*\*\*)

Bon ben feche Rummern bes britten Theils von Sandn's Liebern bie laut Gerber 1794 erschienen find, habe ich die Autoren der Texte nicht finden fonnen. Fünf von den fechs Liedern des vierten Theils, 1799 erschienen, bringen ichon in ber Wiener Driginal-Ausgabe englischen und beutschen Tert; die Dichtungen waren Sandn mahrend feines zweimaligen Aufenthaltes in London übergeben worben, unter ihnen eine: Stets barg bie Liebe fie aus Chafespeares "Twelfth night", und eine nach Detaftafio.

Unvergleichlich höher als alle biefe 36 Lieber fteben Sandn's Botalquartette: "Du bift's, bem Ruhm und Ehr' gebührt" (Gellert).

Daß Cramer fonft die Bedeutung Sandn's erfannt hat, zeigt fein 42 Geiten langer

<sup>\*)</sup> Siehe Band II, S. 223 und 113, ferner wegen Handn's Lied No. 16 "Gegenliebe" Band II S. 221 oben, und wegen No. 22 "Lob der Faulheit" Band II

<sup>\*\*)</sup> Das Datum entnehme ich Forkel's Mufikal. Almanach auf 1783, S. 40.

- In Cramer's Magazin 1783, S. 456 steht solgende scharfe Recension über biefen erften Theil:

<sup>&</sup>quot;Eines Handn sind diese Lieder nicht gans würdig. Bermuthlich bat er aber nicht die Absicht gehadt, seinen Ruhm dadurch zu vergrößern, sondern nur den Liebhadeern oder Liebhaderinnen von einer gewissen Classe in Bergnügen damit zu machen. Riemand wird daher daran zweifeln, daß herr h. diese Lieder hätte vollkommner machen fönnen, wenn er gewollt hätte. Eb er es nicht gesollt hätte, ist eine andere Frage."

Dag Eramer john die Seientung Jayon's ertannt gan, jetgt tein 42 Seiten langer Artifel "leber die Schönheiten und den Ausdruck der Leidenschaft in einer Cantate von J. danden" (Magazin 1783, S. 1073 ff.). "") In Cramer's Magazin, 1784, S. 251, sieht eine vom Mai 1784 batirte Pränumerations-Angeige des Wiener Mustoerlegers Christoph Torricella auf 12 neue Lieder von Handn; bemertt wird dabet, daß die Lieferung im Oktober 1784 erfolgen werbe, wenn fich eine hinlangliche Angahl Gubscribenten finden follte. Bu dieser Bublication ist es ebenso wenig gekommen, wie zu der des Clavieraus-zugs von Mozart's "Entsührung", den Torricella zu gleicher Zeit a. a. D. anfündigte.

Nachträglich erwachen in mir Zweifel, ob bas Datum 1783 für ben zweiten Theil von Handn's Liedern richtig ist. Möglicherweise ist biefer Theil erst 1784 erichienen und ibentisch mit bem oben angezeigten; die Berleger Torricella und Artaria fonnten fich wegen der Berausgabe mit einander verftandigt haben.

"Herr, ber Du mir das Leben" (Gellert), "D wunderbare Harmonie" (Göb), "Freunde, Wasser macht stumm" (Lessing) zc. zc., über deren erste Berössentlichung sichere Daten allerdings nicht vorliegen; sie sowofl, wie die prachtvollen Canons\*) könnten möglicherweise erst nach dem Jahre 1800 publicirt worden sein.

Ueber die Bolfshymne "Gott erhalte Franz ben Raifer" v. 3. 1797

(No. 675) vergl. Band II, G. 480ff.

Ich lasse bier noch ben Beginn eines ber letten Handn'ichen Bocalquartette folgen, bessen ergreisende Melodie Handn besonders werthvoll war:



<sup>\*)</sup> Bon den Bocalquartetten liegen mehrfache Reudrucke vor, u. a. bei Breitlopf und hartel und in der Edition Peters. — Die Canons sind mertroürbiger-Krieblander, Lieb. 1.

Ueber die zweimalige Berwendung ber Composition burch Sandn

selbst gebe ich Band II, S. 63 u. 528 nahere Mittheilungen.

Neudrucke von Haydn's Liedern erschienen zunächst im "Cahier VIII und IX", der "Euvres de J. Haydn", Leipzig dei Breitsop und Hatel, später auch in oppulären Ausgaben dei Breitsop und Hatel, in der Edition Beters 2c. 2c. In diesen Ausgaben seigener ercht anmuthige Gesänge "Phistint stand einst vor Babet's Thür" und "Beschattet von blübenden Resten", an deren etwas schlüpfrigen Texten die Berleger wohl Anstogenommen haben. Bon dem seizen Liede sürchtete dies Haydvon selbst bereits, denn er schreibt an Artaria in Wiede, daß es "vielleicht wegen der strengen Censur nicht wird erlaubt werden; mit wäre seyd darum, indem ich eine ausnehmend aut vassende Aria darauf gemacht."

308. Reller's Lieber einiger neuer beutscher Dichter, 1782, enthalten 30 Nummern, beren Terte die Namen Gotter, Claubius, Miller, Gleim, Jacobi, Bürger, Höftn, Stamford, Herber, neben vielen anonymen aufweisen. In den Compositionen zeigt sich zwar keine Eigenart, aber sie sind gut gesetz, und die Melodien lassen durch eine gewisse Bolksthumlichkeit auf den Einfluß von Schulz schließen.

Biographische Notizen über Reller habe ich nicht gefunden.

304. Rirnberger, fiehe Do. 105.

305. C. 3. P. d. f. W. zieber zum Gefang und Clavier, 1782. Ueber biese Sammlung fatt sich nur jagen, baß bie 18 Compositionen ungleich, sefr ungleich sind. Neben vielem Unbedeutenden, theilweise Eechimacklosen findet sich manches Schöne und Empfindungsvolle. So in den Liedern S. 16, 23, 24. Jedensalls verbirgt sich hinter dem Pieudonym ein guter Musiker. Die Texte weisen die Namen Weiße, Cronegk, Gödingt (mehrmals), Kleist, Stolberg und Miller auf.

305a.\*) Die Gefänge für Maurer, 1782, enthalten 36 Lieber mit Compositionen von Weinlig (11), Sepbelmann (5), Naumann (4), Schuster (5), Homilius (5) und Tag (6), also mit Ausnahme von Tag sammtlich Dresbener Musikern. Die ersten vier begegnen und später in ber Kriegel'schen Sammlung v. J. 1790 und 92 (siehe unten Ro. 494).

Im Borbericht ber anonymen Herausgeber heißt es, die Melodien seinen sammtlich noch nie gedruckt, die Texte theils neu, theils abgeändert. Bei den vielen Chorgesängen, die sich unter den Liedern finden, ging "die Meinung ihrer Verfasser nicht sowohl dahin, daß die gange Versamme

weise völlig unbeachtet geblieben. Sechs von ihnen habe ich 1899 in der Edition Beters herausgegeben. Bon den Tertunterlagen der 42 Canons sand ich fünf in Lessing's, eine in des hamburgers Michael Richen's Gedichten.

lung fie mitfingen, ale vielmehr biefelben horen und ben rubigerem Nachbenten empfinden möchte."

306. 358. 3. G. Raumann's Sammlung von Liebern benm Clavier zu fingen 1784 (Do. 358) enthält je 12 beutsche, frangofifche und italienische Lieber. Der Componift, ein guter Musiter, hatte unvertennbare Begabung für Delobie, er verwerthete fie aber nicht in pornehmer Beife, fonbern tam bem Geschmade feines Bublifums entgegen. Fast alles in dieser Musit ist verschnörkelt und philisterhaft. In der Vor-rebe des Berlegers, in der der Modecomponist Raumann in der üblichen Beise gang außerordentlich gepriesen wird, zeigt fich merkwürdigerweise Die Wirtung von Schulz' "Liedern im Bolkston". Naumann selbst ist von biesem Einfluß wohl kaum berührt worden.\*)

Die 12 beutschen Terte rühren von Racharige, Neumann, Racobi u. A. ber. Beffer ericheint Naumann in ben Frenmaurerliebern (Do. 306). Die er als eifriges Mitalied Des Ordeus componirt hat. Bier bewegt er fich freier und einfacher. Bon Schnörkeln ift nicht die Rebe, oft allerdings zeigt fich biedermaierscher Bopf. Gin Theil der Compositionen find Chorlieder und Rundgefänge. Mus biefer Sammlung bringen unfere Musitbeispiele Ro. 183 ein hubiches, frisches Lieb: Die Zeiten, Brüber sind nicht mehr, das langere Zeit recht beliebt war. Bergl. über den Componisten noch Ro. 305a, 438 und 494.

Naumann, 1741 in Blafewig bei Dresben geboren, 1801 in Dresben gestorben, ein in seiner Zeit sehr berühmter Componist, führte die Tras ditionen seines ungleich bedeutenderen Borgangers Hasse fort. Wie dieser theilte er feine Thatigteit lange swiften verschiebenen italienischen Buhnen und der Dresdener. In Dresden war er außer als Oberkapellmeister der Oper auch als Hofkirchenmusikdirector thätig. Er hat sich auf allen Gebieten feiner Runft perfucht.

307. 331. Diwald, Lieber 1782. Zweite Sammlung 1783.

Erftlingswerte eines Dilettanten, ber fich burch ein gewiffes melobisches Talent auszeichnet. Er ichlagt gelegentlich auch tiefere Tone an, boch wirfen die Lieber in Folge ber etwas liebhabermäßigen Musführung im Gangen ungleich, was die Freude an der echten Empfindung und auten Erfindung trubt. Alles in Allem aber eine sympathische Erscheinung.

Die Terte rühren von Sinapius, Dverbed, Claubius, Trefcho, einigen unbefannten Dichtern und viele von Dfralb felbft ber. - Leiber hat mir vom erften Theile ber Lieber ein gang vollständiges Eremplar nicht vorgelegen.

> Damalb mar Raufmann in Breslau. 1790 erhielt er ben Titel eines Geheimen Rathes.

308-310. Reichardt, fiehe Do. 166.

<sup>\*)</sup> Etwas ironifd, aber boch febr ruhmend fchreibt Schubart über bie Lieber (Mefthetit S. 112). - Die Frenmaurerlieber (Rr. 306) werden fehr gelobt in ber Borrebe ju August Riemann's Atademischem Liederbuch, Deffau und Leipzig 1782.

311. Juliane Reichardt, geb. Benda, zeigt sich in ihren 19 Liebern und 2 Klaviersonaten, 1782, als recht gute, wenn auch nicht hervorragende Musikerin. Oft ist die Form der Lieber allzu knapp, und die Singlitume wird gelegentlich bis zum Zgestrichenen h geführt.

Tertbichter: Berber (Bolfelieber), Bermes, Beige, Caroline Rubolphi,

Spridmann, Overbed, Miller, Joh. Friedr. Reicharbt.

Die Componistin war die Zochter Franz Benda's und Gattin Johann Friedrich Neichardt's. 1752 in Berlin geboren, war sie zur Scängerin und Clavierspielerin ausgebildet worden. Sie starb ichon 1783 in Berlin.

- 312. Schubart, fiebe unten Do. 408.
- 313. Chula, fiebe Do. 244.
- 314. Gedendorff, fiehe Do. 245.
- 316. Steffan, fiehe Do. 229.
- 317. Das Notenbuch zum akademischen Liederbuch, 1783, wird in der Vorrede (datirt G., Juni 1783) als "freie Jugabe" zu der Text-kammlung bezeichnet, die 1782 in demselben Verlage erschienen war. Diese Akademische Liederbuch ist eine der vorzüglichsten Sammlungen, die wir bestehen, und es dars neben den viel tieser stehenden Kindleben'schen "Studentenliedern" v. J. 1781 als das erste deutsche Commers buch bezeichnet werden. Eine ganze Reihe deutscher Lieder verdankt ihm weitere Verbreitung (vergl. u. a. die Angaben in Band II). Der nicht genannte Herausgeber war August Niemann, der Dichter des "Landesvaterliedes": Alsse schweize. Ueber die 99 Texte seiner Sammlung macht Viemann gewissenhafte Wittheilungen, und er erwähnt auch, zu welchen Weldobien sie zu singen sind.

In dem Notenbuch werben 65 Compositionen geboten. Leider vermag ich über sie keine Rachrichten zu geben, da das einzige Exemplar, das ich kenne, vor einiger Zeit bei der Umräumung der Mussikatheliung der Königl. Hossibiliothet in München verstellt und vorläusig nicht aufzusinden ist. — Wegen des zweiten Theils des Notenbuchs vergl.

unten Do. 641 (Grönland.)

- 318. Andre, fiehe Do. 170.
- 319. Blumenleje, fiebe Do. 292.
- 321. Chrenberg, Oben und Lieber, 1783.

Formell gut geftaltete Compositionen, in benen fich ein Ginn fur

Melobie angenehm bemertbar macht.

Bon Dichtern find in ben 14 Liebern vertreten Berber (2), Jacobi (2), Gerstenberg, Burger, Gotter, Matthisson (2) und Goethe mit

bem Mailiebe: "Wie herrlich leuchtet mir die Natur". Leiber ist gerade diese Composition schwach.

Unter dem Namen Ehrenberg verbirgt sich hier nicht Georg Carl Claudius, der sonst dieses Bseudonym mählte (vgl. No. 257)\*). E. war Rammermusstus in Dessau. Ueber sein Leben ist nichts weiter bekannt. Er starb 1790.

322. Gidftruth, fiebe Do. 275.

323. Gruber, fiehe Do. 260.

325. Sandn, fiehe Do. 300.

325a. Siller, fiehe Do. 76.

326. Solland, fiehe Do. 211.

326a. Chr. A. Rraufe, Gefange mit Rlavierbegleitung, 1783.

Die Sammlung enthält 15 "Arien", b. h. meist einsache Lieder. Die rechte Hand ist ausnahmsweise im Violine, statt im Sopranschlissen ber Baß nicht beziffert. Mittelstimmen sind nur zum kleineren Theil zugesügt. Ein Lied, Ro. 9, hat außer dem Clavier noch Flötenund Biolinenbegleitung. — In der kaunigen Borrede schreibt der Componist, er wolle nicht, wie das sonst einzig und allein geschehe, die Liede preisen, sondern seine Absicht sei, "die Katur treu zu besingen und etwas zur Ausseiterung der Nebenmenschen bezutragen". "Vier Nummern sind aus einer Operette, die noch nicht gedruckt ist, und auch wohl nie gedruckt werden wird". Im Dresdener Exemplar des Werfs — dem einzigen aussimkloderen — sieht noch eine handschriftliche, unendlich lange gereimte Widmung an den Kursürsten von Sachsen; Krause verwahrt sich in ihr, mit "niederen gewöhnlichen Schmeichsern" zusammengeworfen zu werden, seine Verse leisten aber trohdem das Aeußerste an Servilsmus und Kriecherei.

Die Compositionen machen in ihrer Philistrosität und Ersindungsarmuth einen geradezu trostofen Eindruck. Bemerkenswerth ist aber insmitten des Bustes eine breit ausgeführte Nummer: "Das Frauenzimmer" (Arie No. 10), die sehr wahricheintich aus der obenerwähnten Operette genommen ist. Dier zeigt der Componist muntere Laune und eine gewisse Begabung zur Charafteristrung, die sonst nirgends hervortritt. Schneider\*), der Krause weit überschätzt, giebt von dieser Arie eine Reibe von Fragmenten wieder und druch ein Lied ab. — Von den

\*\*) Schneider, Das musikalische Lied, III, S. 255-57 und S. 322-25.

<sup>\*)</sup> Mertwürdig ift aber die Thatsache, daß der Bechsel zwischen der Mollund Durtonart in demselben Liede, der in jener Zeit durchaus nicht häufig war, sowoft in Ehrenberg's Oden und Liedern vortommt, wie in Claudius' Sammlung v. J. 1785 (dei Lessing's Gespenstern, S. 18).

Texten rührt einer von Hermes ber, zwei aus ber "Büricher Brieftasche" und zehn von Krause selbst, ber sich als einen ganz oberstächlichen Bersisch volumentirt.

> lleber Krause's Leben ift nichts betannt. Die Borrebe bes vorliegenden Werts ift: Strasburg 31. Mai 1783 batirt, die handichriftliche Widmung an den Kurfürsten aus Ullersdorf bei Görlig, 23. December 1783.

328. Rrebs, fiehe Do. 214.

330. Dofes, fiebe Do. 279.

331. Okwald, fiebe Do. 307.

334. Reichardt, fiebe Do. 166.

335. 366. Sammlung neuer Rlabierftude mit Gefang für bas beutsche Frauenzimmer, 1783 unb 1784.

Der Herausgeber bieser Sammlungen nennt seinen Namen nicht, und in dem ersten Heite v. 3. 1783 sind auch die Componisten der 24 Lieber nur mit den Initialen: A., G., 3., E. z. bezeichnet. Durch Bergleichung hab' ich sesstignet nonnen, daß sich unter dem Buchstaben J. der Seutsgarter Johann Rudolph Zumsteeg verbirgt, der in der vorsliegenden Sammlung zwei seiner schönken Jugendbompositionen verössentlicht hat. Beide werden in unseren Musstebergeseben: No. 205, das volksthümlich anmuthige Ich hab ein Bächlein sunder und No. 207 Ob ich Dich siebe, ein zartes Genrebilden, nicht unwerth des Dichters Hablaub, der uns durch Gottsfried Keller's "Züricher Novellen" so vertraut geworden ist.

Auch unter ben Beiträgen ber anberen Mitarbeiter findet fich manches nicht Uninteressante, so 3. B. in bem Liebe E.'s (Eibenbeng?) S. 6 eine an Mozart gemahnende Stelle:



und in einem zweiten Beitrag E.'s S. 11 eine furze Claviereinleitung, bie gang mobern flingt:



Die Dichtungen rühren her von: Stolberg (3), Gleim (2), Overbed (2), Klopstock, Jacobi, Döring, Boß, Gerstenberg, Dorothea Wehrs.

In der Zweiten Sammlung v. J. 1784 (No. 366) werden die Componissen theilweise mit ihren vollen Namen genannt, und zwar sind vertreten Zumsteeg (6 Stücke), Eidenbenz (3), Freiersseben (3), G. (4), Schubart (1), Abeilse (1), im Ganzen 23 Stücke. Die Compositionen sind ihrem Werthe nach ungleich. Als guten Witarbeiter zeigt sich neben Zumsteeg und Schubart: Freiersseben, der Sinn sür Form und Welodie hat. Das Uedrige erscheint belangsos.\*)

Im Borbericht forbert ber herausgeber bie Musiter auf, ihm Beitrage für eine britte Sammlung zu senben.

Eigenthumlich ift es, bag bie in Cassel, Dessau und Leipzig wohnenben herausgeber resp. Berleger ober Druder ber beiben Sammlungen Compositionen vorzugsweise von Stuttgarter Musikern veröffentlicht haben.

339. 887. Chr. Gotthilf Tag's Lieber beim Klavier zu singen, in 2 Theilen, 1783 und 1785 erschienen, zu je 16 Nummern, sind von Döring, Küttner, Klopstock, Weiße, Claudius, Bürger, Schmieder, Boß, Stolberg, Miller e. mit Texten ausgestattet worden. Der musitalische Werth ist mir recht zweiselbast, obwohl Gerber in seinem Lexiston bemerkt, Tag gehöre "zu den beliebten Componisten". Richt übel, freilich ohne tiefere Bedeutung, aber doch mit einem Anstrich von Originalität ist Klopstock's "Willtommen, o silberner Wond". Claudius' Rheinweinlied dagegen ist ebenso schwach ausgesalen wie die "mesodramatische Seene, mit Musit-Begleitung zu sprechen" auf § 32: "Der 1. April". Im Ganzen ist Tag doch nur ein mittelmäßiger Wussiter.\*\*)

<sup>\*)</sup> Ich erwähne noch, daß das Lied "Der Abendbesuch", S. 3, durch die in Serten über die Stimme gehende Begleitung (damals sehr seltent) interessitt. — In Cramer's Maggain, 1783, S. 918, tadett der schwächliche Dilettant von Eschruth die Sammlung in schäftliche Worten, ohne Jumstegs zu gedenten. Cramer selbst bommt S. 1348 nochmals auf das Wert zurück und bespricht es maßvoll und verecht.

<sup>\*\*)</sup> Daß eine Recension in Cramer's "Magagin", 1786, S. 1055, gunstig lautet, will nicht viel belagen. — Bergl. über Tag noch No. 386a (Nachtrag), 574, 698 und 741a,

Lag, um 1738 geboren, lebte als Cantor und Mufilbirettor in hohenftein in Sachsen. Mehrere Lieber von ihm hat Joh. Ab. hiller in seine "Wöchentliche Nachrichten" aufgenommen, andere stehen in ben Gesangen für Maurer, Dresben 1782 (No. 305 a). Lag war ein sehr fruchtbarer Kirchenorganist. Sein Tobesjahr ist mir nicht befannt.

- 340. Warnete, fiehe Ro. 272.
- 342. Wernhammer, fiebe Ro. 220.
- 343. André, fiebe Do. 170.
- 344. Samuel Gottlob Auberlen's Lieber fürs Clavier und Gesang, 1784, enthalten unter ihren 40 Rummern Texte von Schulte am Bühl, Bürfli, Car. Rudolphi, Döring, Lavater, Willer, Hogedorn, Matthisson, Hottinger, Boß, Fuchs. Aber auch an Goethe's Mailteb ("Wie herrlich seuchtet mir die Natur") in der "Iris" ist der Componist nicht vorübergegangen. Die Sammlung ist Neichardt zugeeignet. "Ansängern im Clavierspielen und Gesang", so sagt die auß Jürich im Hornung 1784 datirte Vorrebe, "sollten sie ein Handbuch sehn, nicht das Ohr durch Sprünge küpeln, aber zur sansten harmonie gewöhnen, und so wenigstens auf das herz so viel als möglich wirken."

Prüft man die Compositionen im Einzelnen, so gelangt man ungesähr zu einer verschäftenden Bestätigung der hier in der Vorrede aufgestellten Programmpuntte: Muberlen war tein durchgebildeter Musiter. Es sind diettantische Verschaft, vieles so gesaft, daß es nahe daran ist, in Trivialität zu sinken. Sinn für das musikalisch Geschmackvolle mocht sich nur selten geltend. Dabei überraschen manche empfindungsvollen Momente, und einige Phantalie schläft doch unter der leichten Oberstäcke.

Ein warm empfundenes, sehr einsaches Liedehen Auberlen's: Willtommen, schöner Mondenschein hat die in unsere Zeit Verbreitung gefunden — vergl. Band II, S. 371; es ist als Ro. 180 der Musitbeispiele abgedruckt.

Auberlen, 1758 in Feilbach bei Stuttgart geboren, um 1825 als Organist und Musikvirector in Ulm gestorben, war längere Zeit als Concertmeister in Zürich, įväter in Tübingen thätig. Bon thm rüht auch die Liederjammlung v. 3. 1799 ber, die in der Bibliographie unter 20. 744 angesührt ist. Aus dem Artisel Auberlen in Gustav Schilling's Universal-Lerison der Tontunst, Stuttgart 1835, ist zu erieben, daß seine Lieder von den Zeigenossen freundlich aufgenommen wurden.

- 345. Beder's Wert ift angezeigt in Cramer's "Magazin", 1789, S. 205.
  - 346.. Reue Blumenleje, fiehe Do. 292.
  - 347. Bogler, fiehe Do. 292.
  - 348. Claudius, fiehe No. 257.

351. Georg Wilhelm Fischer's Zwote Sammlung Poetischer und musikalischer Bersuche, 1784.

Die 20 Lieber find im Gangen Mittelmaare, verrathen aber einen

febr tüchtigen Mufiter.

Unter den Dichtern der Texte finden sich: Bulau (2), Joh. Friedr. Dreftler (2), Hartmann (3), Stolberg (2), K. A. W. Bennhold (1). Acht Gebichte rühren möglicherweise von Fischer selbst her.

Fischer war hofmeister bei einem Aristotraten in Bollstedt bei Eisleben. Aus diesem Ort ist sowost die Widmung der vorliegenden Sammlung, wie auch ihre Pranumerations Anzeige in Cramer's "Magazin", II, 1784, S. 243, datirt. Das hett sollte, wie aus der Anzeige hervorgeht, den zweiten Theil der unter No. 350 erwähnten Sammlung bilden.

352. Hartmann und Junghang, Bonneklang und Gefang für Liebhaber, 1784.

Es liegen zwei Sammlungen vor, beren erste 3 Lieber und viele Clavierstüde, beren zweite 7 Lieber und ebenfalls Clavierstüde enthält. Bon den beiben Componisten ist Hartmann zweisellos der Bebeutendere, aber auch er sommt nicht über ein gewisses Mittelmaß hinaus. Die Lieber sind nicht vokal, sondern mehr instrumental, orgelmäßig geschrieben. Um Besten erscheinen noch I, S. 26 und II, S. 26. Die Terte rühren von Cramer, Hölth, Nemilia und Anderen ser.

In Cramer's "Magazin", 1783, II, 929 werben bie Sammlungen

Liebhabern und Unfängern empfohlen.

Ueber hartmann vgl. die Notig S. 278. — Bon Junghang weiß Serber (ber die vorliegende Sammlung nicht kennt) nur ju berichten, bag er um 1745 geboren ift.

353. 586. Saufius, Gefänge am Clavier, 1784, und Frohe und

gefellige Lieber, 1794.

Während die erste Sammlung unbedeutend und schablonenhaft ersicheint, erklingt in den Liedern v. J. 1794 ein gesinddere, volksthümlicher Ton. Vielleicht hat Haufius in der Awischenzeit die Compositionen von Joh. Abr. Beter Schulz auf sich wirken lassen. Feinheit und Eigenart läßt allerdings auch die zweite Sammlung vermissen, und daß der Componist fein sertiger Musiker ist, geht aus der mehrsachen Anwendung der Murktbässe (noch im J. 1794!) hervor. — Die Gesänge v. J. 1784 enthalten 25, mit dem componiten Motto 26 Nummern; die Dichter sind nicht genannt, doch sießen sich Miller, Gotter, Woß und Stamford als Autoren ermitteln. — Unter den 27 Liedern der zweiten Sammlung sinden sich zerte don Bürger, Willer, Funt, Richter, Schäfer, Schiller und Haussing selbst. Die Musik zu Schiller's Lied an die Freude ist ganz besonders schwach.

Haulius, 1755 in Freudistralde in Sachsen geboren, lebte als Magister der Philosophie in Leipzig. Er war auch musikalischer Mitarbeiter von Becker's Talchenbuch jum geselligen Bergnügen 1791 u. 92 und vom Stuttgarter Musikalischen Potpourri, II.

354. Demoiselle Sitzelberg componirte "Für fühlende Seelen" 12 Lieber, die 1784 in Wien erschienen find, während die Borrebe aus Burgburg batirt ift. Die Bahl ber Terte zeigt feinen guten literarischen Geschmack und auch die Dusit ift recht unbedeutend, wenn gleich nicht gerade unerfreulich. Bu ruhmen ift die formelle Abrundung, Die Melobien find aber meift instrumental geführt. Bei einigen Liebern gefellt fich gur Clavierbegleitung noch bie ber Flote.

> Die Componistin mar eine ber vier Tochter ber f. R. weitberühmten Sangerin Sabina hipelberg in Wurzburg. Bwei biefer Tochter, Johanna und Regina, waren ebenfalls als Sangerinnen hervorragend; Gerber giebt in feinem Reuen Lexiton Notigen über fie.

355. Solland, fiebe Ro. 211.

356, 400, 446, 447, 588. Unter ben Liebercomponiften bes 18. Jahrhunderts ift außer ben Bachs die Familie Rungen Die einzige. beren Mitglieber uns in mehr als einer Generation begegnen. Ueber Aboloh Carl Runten (er fchrieb fich mit th), ben feinerzeit weitbefannten, feit 130 Jahren völlig vergeffenen Dufiter ift oben unter Do. 32 2c. berichtet worben. Sein Sohn, Friederich Ludewig Memilius Rungen gehört zu ben Deiftern bes beutschen vollsthumlichen Liebes. Er trat fpater auf, als Andre, Reichardt und Schulg, und ift burch Schulg enticheibend beeinflußt worben. Er ericheint noch froblicher, lebhafter, auch individueller, als fein mehr typifch geftaltender Borganger, beffen Delobit allerbings reizvoller und blubenber ift. Conft finden fich bei Rungen alle Borguge ber Schulg'ichen Art: Ginfachheit, natürliche Empfindung, ichlichte und boch feine Barmonit. Meilenfern liegt ihm bie Schulmeifterei und Berichnörfelung, durch bie noch fo viele ber Beitgenoffen in Banden gehalten werben. Erfreuliche Conbercharatteriftiten tauchen bei ihm auf: Spinnlieder, Schnitterlieder, Jagblieder find mufitalifch bistret colorirt.\*) Bei aller Bartheit ift, wie bei Schulg, bie Sentimentalität gludlich vermieden, \*\*) und wenn ihm beitere tanbelnbe Lieber trefflich gelingen, fo fehlt ibm boch ein Bug von Große feinesmeas.

Merkwürdig ift, bag Rungen's langer Aufenthalt in Danemart und feine Reigung gut fandinavifchem Wefen in ben Liebern nirgend ober beinahe nirgends hervortritt, mahrend fie feiner Opernmufit ein ausgesprochen nordisches Geprage verleiht. \*\*\*) Dagegen tommt fein Berhaltnis gur Buhne

in feinen "Inrifden Gefangen" öftere jum Musbrud.

<sup>\*)</sup> Kungen's Borganger war auch hierin Schulz in den Liedern im Bolfston.

\*) Gine Außnahme bildet das Lied "Wenn vielleicht nach wenig schnellen Tagen", S. 29, der "Weisen und inrichen Gestange" v. 3. 1788.

\*\*\*) Bgl. Kungen's schöne Over, Holger Daniske oder Oberon, Text nach Wie-land's Oberon von Jen's Baggesen, componint 1789, von der Leopold Schmidt's Buch: "Bur Geschichte der Marchenoper" eine lurge, gute Charafterilit aiebt (G. 81).

In Kunzen's erstem Lieberwerke, ben Cramer'schen Oben und Liebern v. J. 1784 (Do. 356), zeigt sich die Individualität des Componisien noch nicht beutlich, woran wohl nur die Textunterlage Schuld ist. Es sind 91 Gedichte ausschlieblich itroflichen Inhalts, und gerade gesistliche Musik lag Kunzen's Begabung ferner. Der gute Musiker aber verleugnet sich schon hier an keiner Stelle.

Die Compositionen scheinen teine große Beachtung ober Berbreitung gesunden zu haben, trot der überaus rühmenden und unendlich langen Vorrede von des Dichters Sohne Carl Friedrich Cramer, der diese Borrede außerdem noch wörtlich in seinem "Magazin für Musit", 1784, S. 503—534 (1) abgebruckt hat.

1786 folgten die in dänischer Sprache geschriebenen: Viser og Lyriske Sange, Kiddenhavn, 1786 (No. 400). Sie enthalten 51 Lieder, unter ihnen auch einige mit französischen Worten\*). — 21 Liedertexte sind aus dem Deutschen übersetzt und zwar aus Werken von Woß (5), Goethe (2: das "Veilchen" und "Ihr verblühet, süße Rosen", beide aus Erwin und Elmire), ferner Bürger (2), Holty (2), Hogeborn, Keist, Hermes, Sprickmann, Stolberg, Dverbeck, Claudius, Veim und 2 Undekannten. Die Uebersetzungenn ins Dänische hat u. a. Rahbeck besorgt\*\*).

Die "Forerindring" hat Kungen in seinen deutschen Weisen und Lyrischen Gesängen, 1788 (Ro. 446) abgedruckt, welche die meisten \*\*\*) der eben erwähnten 21 Lieder, serner einige aus dem Dänischen übersetzt und eine ganze Reihe neuer Liedcompositionen enthalten. Der deutsche Borbericht beginnt:

Diese Sammlung wurde Beisen und Inrische Gesange benannt, um badurch anzuseigen, daß man aweperleit Gattungen des Gelanges zu erwarten habe. Unter Beisen verstand der Gomponist solche, die von Mutter Natur gebegt und gepstegt sind, die, ohne sie zu verlagen, sied einen gewissen Reivigen Reis zu eigen gemacht haben, der einen zeden, eilebe nun Musik der nicht, die Natur müste benn gar zu steinwütterlich gegen ihn verlagen sein, rühren muß; die durch einen gewissen Sehen, er liebe nun Wahst der micht, die Natur müste benn gar zu steinwütterlich gegen ihn verlagen sein, rühren muß; die dusch einen gewissen Sehein des Bekannten, i ohne es wirtsich zu senn, sich geleich dem Gedäcklich einzurägen: mit einem Worte, solche Gesange, wie wir, unter dem Tiel Bolkslieder, von dem Kerrn Kapellmeister Schulz auszuzeigen haben. Es war des Berfasses Bestreben, diesem Muster nachzusolgen, und von möglich treu zu bleiben, obgleich er die Schwierigkeit dieses Unternehmens sehr lebhaft sühlte.

Er fand aber balb, bag er mit folden fimpeln Gefangen, ben einem

<sup>\*)</sup> Wie ja auch J. U. B. Schulz in feine "Lieber im Bolfston" einige Gefange mit französischem Text aufgenommen hat.

<sup>&</sup>quot;Ilnter den Subscribenten des danischen Rertes besinden sich der Mitglieder der Jamilie v. Moltke, ferner "Ridtmester von Gerstenberg, Eutin' les ist der bekamte musikalische Dichter), Frau von Binthem in Hamburg, E. F. Cramer und der Componist Grönland in Kiel und J. A. P. Schulz in Rheinsderg,

<sup>\*\*\*)</sup> Goethe's "Ihr verbluhet, fuße Rofen" steht nicht in biefer beutschen Sammlung.

<sup>†)</sup> Bergl. oben G. 256.

großen Theil des Publitums, das an den oft allzulururiirenden\*) italianiiden Gesang nur noch zu sehr gewöhnt ist, wenig Glüd machen würder, er möhlte doher eine Gattung, die jeuem etwos näher fönnnt, roozu ihm die Poesse, die hier einem höheren Schwung nahm, die Gelegenheit an die Jand gab, und nannte sie hristige Gedinge. — Ueberal war Antur, Simplicität, wahrer Ausdrund des Verlasses derment: darum enthielt er sich auch überhäuser Verzugen, Proderien, und alles Schweidericherzes\*, wie Claudius sagt, und wünsch nichts mehr, als daß die, die die Lieder vortragen, ein Gleiches thun mögen. Eine schleicht angebrachte Verzierung, oder eigentlicher jede, die nicht in den Voten vorgeschrieben, ein Triller, der nicht ausdruckt ganz entagen sen. Voten vorgeschrieben, ein Triller, der nicht ausdrückt ganz entagen sen. Ueberhaupt dat der Verfasser denen, welchen die ungeschnückte Vatur nichts ist, die ihre Schöne nur en Rode, oder wie es die Wode mit sich bringt, ausklassirt sehen mögen, nichts mehr zu sagen, als daß diese Sammlung nicht sur zesenderen ist.

Kunzen war ber rechte Mann, ben Grundsähen Geltung zu verschaffen, die er in dieser schönen Borrebe ausgestellt hatte. Gleich die erste Rummer ist vortrefflich und muthet uns wie ein echtes Boltslied an. Den Mittelsah wiederholt der Componist einige Seiten darauf notengetreu in dem Liede "Ihr Städter, sucht ihr Freuden", das in Band II, S. 304 abgedruckt ist. Volksmäßige Melodiestellen, wie



sucht man vor Aunzen wohl vergebens in Aunstliebern. Wie sehr Aunzen im Bolksgesang wurzelt, zeigt u. a. auch der Beginn der französischen Romanze:



Es ift bie Delobie bes alten beutschen Bolteliebes



<sup>&</sup>quot;) Bohl eine llebersegung aus bem Danischen. In ber "Forerindring" v. J. 1786 heißt est sururierende Stalienste Sang. "") Bgl. Claudius Serenata im Balde zu singen, componitt von Schulz, Musikbeispiele Nr. 188.

bie auch Mozart einige Jahre nach Kunzen in seiner "Zauberflöte" zu bem bekannten Bapagenoliebe "Ein Mäbchen ober Weibchen" benutt hat — Ein echtes beutsches Wanberlieb ist Kunzen's Weise S. 22:





Bei Goethe's "Beilchen" bagegen ift Kunzen's Musit leiber sehr unbebeutenb. — Die Gegenüberstellung von Dur und Moll wirtt vorzüglich in dem Liede: Der Garten bes Lebens, S. 32. Liebenswürdig sind die Gefänge S. 17: Mädchen sind wie der Wind, S. 38: Warum bin ich denn so tlein, S. 43: herbstlied (au Mendelssohn erinnernd), innig S. 35 und S. 36: Thisbe's Abschiedegesang, einen Jug von Größe hat S. 42: Unsterblichteit. Sehr lutig ist die musitalische Rachahmung Vossischer metrischer Spielereien auf S. 7: Zeuch aus den Flaukrock beiner Drangsal ze.

Uniere Muitbelipiele bringen unter Ro. 131 ein in ber Melodie nicht febr reizvolles, aber trefflich wirtendes Trintlieb voll berben Ernftes; ber Schluß auf ber Quint wirft wie ein Ausrufungezeichen. -Bon Rungen's breiter geformten "Lprifchen Gefangen" fteht unter Ro. 132 die musikalische Scene Einsamkeit, beren weisevolle Stimmung ganz Gludisch') ist. Besonders ergreisend und groß wirft der Schluß: "Mich sollen umschweben der Borzeit Schatten", wo die liegende Stimme a von Sechszehnteln umspielt ist. Und wie vortrefflich malt vorher S. 192, B. 3, S. 1 bas b ben bangen Ansbruck! Die gange Composition ist so schön, baß nicht einmal die allgu inftrumental geführte Melodie bei "Schnelle vorüber eilten" erheblich ftort. -Der Operncomponift Rungen zeigt fich in bem Schlachtgefang, Ro. 133 ber Dlufitbeifpiele. Der lebendige, leibenschaftliche Sauptfat wird mehrere Dale burch einen leifen Seitenfat unterbrochen, ber in feiner Rube ben wirffamften Contraft zu bem paffionirten Tempo bes erften bilbet. Die leitmotivifche Bieberholung erinnert gang birett an Loewe. Es braucht wohl faum auf die ichone Steigerung bei "Der Donner brullt" aufmertfam gemacht ju werben und auf ben ausbruckvollen Schlug, ber bie Stille bes Leichenfelbes ichilbert. Schabe nur, baß einige Sequenzen eine gemiffe Monotonie erzeugen.

Die Dichtungen ber 49 "Beisen und Lyrischen Gefänge" sind, wie Kunzen schreibt, theils Originale, theils Uebersetzungen, und auch "einige vorher noch nie gebruckte Meisterstücke" befinden sich darunter. Boß ist mit

<sup>\*)</sup> Much Rungen's Oper "holger Danste" zeigt beutlich Glud's Ginfluß. Bgl. Leopolb Schmibt, Bur Geschichte ber Marchenoper.

9 Liebern vertreten, Gerftenberg mit 6, Burger mit 4. Dverbed und Friederike Brun mit je 3, Hölty und Stolberg mit je 2, Goethe, Gleim, Claudius, Spridmann, Wagner, Leon, Rosemann, Schulz mit je einem. Bier Ueberfetungen aus bem Danischen rubren von Canber ber.

Rungen's 12 Lieber v. 3. 1794 (Do. 588) find mehr ffiggenartig geformt und laffen nur an wenigen Stellen bie Bebeutung bes Autors errathen. Bemerkenswerth ift G. 5 ein ichones Wiegenlied und G. 7 ein Elfenreigen\*). Bon ben Terten ruhren ber: 3 von Blumaner, je 2 von

Datthisson und Wagner, einer von Beit Beber.

Im neunzehnten Sahrhundert hat Runzen noch Gefänge am Rlavier gur Bilbung bes Gefanges herausgegeben, in beren Borrebe ber Componift ausspricht, er fei über ben Behalt Diefer leichten Befange weniger bebenklich, ba man Werte einer höheren Tenbeng von ihm fenne. Das mir vorliegende Seft (aus bem Archiv ber Gesellichaft ber Musiffreunde in Wien) enthält 3 italienische und 2 beutsche Lieber, u. a. eines von Tied, und eine Opernarie. Diefe ift unbedeutend, fonft bietet Rungen fehr feine graziofe Dufit, die noch jest wirtfam ift. Bervorgehoben feien bie reizvollen Rummern G. 14 und befonbers G. 4, beren ichone, breite Melobie ben Ginfluß Mogart's und Beethoven's zeigt. - In ber Leipziger Allgemeinen Mufitalijchen Zeitung, Band 16, G. 473ff fteht eine glanzende Recension des Werts, mahricheinlich aus Friedrich Rochlit' Teber \*\*).

> Aunzen, geb. 1761 in Lübed, erhielt ben ersten Unterricht in der Musit von feinem Bater. Wie dieser als Kind bereits in England öffent-lich aufgetreten war, bo ließ er auch seinen Sohn in früher Jugend in London concertiren. Broischen feinem 20. und 27. Jahre theilte er seine Thatigfeit zwijchen bem Studium ber Mufit und ber juridifchen Biffenichaft. Khängleit zwischen dem Studium der Musif und der zurdischen Abssendigen in unter E. F. Cramer'd Cinstus, sin ganz der Kuntt zu widmen. Zwei Jahre war er als Cembalist an der Oper in Kopenhagen thätig, wo 1789 seine Oper "Holger Dankle" zur Aufsührung kam. Dann wondbe er sich and Berlin, wurde bier mit Reichardt befreundet, mit dem er 1791 und 92 musikalische Zeitschriften berausgab, ging 1792 als Musikativector des Theaders nach Frankfurt a. M., 1793 in gleicher Gigenschaft nach Prag. 1795 enblich wurde er J. N. B. Schulz Nachfolger als Opernkapellmeister in Kopenhagen und wirkte hier dis zu seinem Tobe 1817.

> lleber Rungen's beutsche Oper: Das Wingerfest (1795), aus bem ein Lied große Berbreitung gefunden hat, vgl. Band II G. 475.

357. Lieder mit Melodien jum Gebrauch der Loge, 1784, enthalten 16 beutiche und 2 frangofische Gefange, beren Dichter und Componiften nicht genannt find. Ueber Die Berfunft ber Lieber wird nichts berichtet. Ein Bergleich mit ben "Freymäurerliebern" v. 3. 1771 (oben

\*\*) Lange por 1814, als dieje Recension erschien, burften Rungen's "Gefange"

mohl nicht veröffentlicht worben fein.

<sup>\*)</sup> Mufitalifche Elfenreigen brachten nach Rungen gunachft wohl Carl Loewe im Oluf op. 2 (1821), Carl Maria von Beber im Oberon (1826), Menbels. fohn in ber Duverture jum Commernachtstraum (1826).

No. 154) ergiebt, daß mehrere Compositionen und Texte, u. a. auch die frauzösischen, dieser Sammlung entnommen sind. Die übrigen rühren von einem guten Musifer her, der eine besondere Eigenart nicht erkennen läßt. — Zu erwähnen ist noch, daß No. 4 mit der Bolksmelobie "Wenn ich ein Böglein wär" beginnt — vergl. Band II, S. 542.

358. Raumann, fiehe Do. 306.

359. Reefe, fiebe Do. 200.

362. Reichardt, fiebe Do. 166.

363. Rheined, fiehe Do. 243.

364. 6 Rondos und 6 fleine Lieder, 1784, zwei Theile, jeber 12 Mufifftude enthaltenb, ber zweite außerbem noch eine Rugabe.

Im Borbericht bes ungenannten herausgebers heift es, die Rondos und Lieder hätten "ihre Entstehung einer großen Berehrerin der Musik zu danken", die, um etwas ganz allein für sich zu haben, sich 24 Gebichte verfertigen ließ, und diese nach und nach, zu je 2 Stück, den Componisten sandte, die ihr durch ihre herrlichen Compositionen bekannt waren; je ein Gedicht sollte als Rondo, und jedes andere "aber nur als ein ordinäres Lied" in Musik geseht werden. Die Schönheit der Compositionen veranschte die herrausgeber, sie auch der Seffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Musiter, die sich an den beiden Sammlungen mit je einem Clavier-Rondo und einem Liede betteiligt haben, sind: Georg Benda, Friedr. Ludw. Benda, Chrenberg, M. Hauft. Reefe, S. Ofwald, F. B. Rust, Fürstlich Dessauscher Musit-Director, Schweizer, Hexzogl. Gothaischer Capellmeister, Sendelmenster, Gendelmeister, J. Umlauf, R. K. Capellmeister, G. S. Weimar, Cantor in

Erfurt, E. B. Bolf, Bergogl. Beimarifcher Cavellmeifter.

Im Gangen ist es solibe, aber nicht gerade bebeutende Musit, die hier geboten wird. Um besten erscheint mir der Beitrag Schweiger's, der sich durch eine gute, warme Melodie auszeichnet. Neefe's Lied ist nur in einzelnen Theilen gelungen, in diesen aber sehr schon (vogl. die Stellen: "Kreudelos" und "Weun mir nur ein Kreund begegnet").

365. 658. Entschiedene Beachtung verdient Fr. 20. Ruft mit seinen zwei Sammlungen Oben und Lieber, 1784 und 1796. Die erste ent-

halt 27, bie zweite 33 Lieber.

Die Terte rühren her von herber, Stamford, Bürger, Cronegk, Stolberg, Claubius, Jacobi, Höfty, Pfeffel, Gieke, Friedr. Brun, Sophie Mereau, Schiller, Schlosser und mehreren Ungenannten. Den hauptantheil hat aber Matthiffon, und Goethe ist vertreten mit "Wandrers Nachtlieb". Gerade die Composition des "Rachtliebes" bringt manches Neue, wie benn Rust überhaupt eine sehr interessante Personlichkeit ist. Stellenweise glaubt

man schon in der Sammlung v. J. 1784 Mozart, Beethoven und Schubert zu hören, auch Nachtlänge von Gluck finden sich (vgl. das Lied S. 27). Mozartisch geartet sind die Compositionen S. 4, 6, 10, 23, Beethovensich S. 9: Wandrers Nachtlied (vgl. die Musischeipiele No. 105)\*), S. 10: Laura betet (bei der Stelle "und des Abels Opfer" die Begleitung!), S. 25 (Schluß), Schubertisch besonders S. 16: Nicht bloß für diese Unterwelt (Wittelsop: "Seht, wie die letzte Stunde eilt" — ganz ähnlich wie 32 Jahre später im "Wanderer"!) Auch sonst sinden sich originelle Jüge allenthalben versprengt — ein einzelnes vollkommenes Kunstwerf ift dagegen kaum namhaft zu machen.

Ein solches findet sich in der zweiten Sammlung, v. J. 1796 (Ro. 658) in dem ergreifenden Todtenkranz für ein Kind. Es ist in unsern Musikbeispielen als No. 200 abgedruckt, zugleich mit den Liedern: An die Laute, Ro. 198 und Elpsium, Ro. 199. Auch die Gesange S. 9, 18, und 29 wirken erfreulich. Sonst dietet die Sammlung gar manches Mittelgut, wie namentlich die beiden Compositionen von Schiller's hymnus an die Freude. Das Rust sich aber auch in den relativ schwachen Stüden als vortrefflicken Musiker ausweist, draucht nicht

erft betont zu werben.

- 366. 3meite Sammlung neuer Rlavierftude, fiebe Do. 335.
- 367. Schulz, fiehe Do. 244.
- 368. 230lf, fiehe Do. 197.
- 369. Bauer's Bwölf Lieber. Sof 1785.

Der Componist dieser Lieber beherricht zwar die Form, hat aber nichts Sigenes zu sagen; zumeist ist es gewöhnliche Music, die er bietet. Der Ursprung der Texte ist unbekaunt, mit Ausnahme eines Gebichts, das von Schubart berrührt.

Ueber ben Componiften ift nichts Raberes befannt.

<sup>\*)</sup> In ben Takten 9—11 hören wir einen Borklang Beethoven'icher Stimmung; wir haben bier einen ähnlichen Gedanken, wie ihn der Hibelio in der Margellinen-Arie und dem Terzett "Gut, Sohnchen, gut" bringt. Harmonisch ist der Gedanke der gleiche, auch die Welodie ist ähnlich, nur anders rhythmistrt. — Reudrucke zweier anderer Lieder: "Benetianische Canzone" und "Das Madchen am Ufer" den R.'s Enkel Wilhelm Rust in der Sammlung "Echo" bei Schlesinger in Berlin veranstaltet.

- 370. Burmann, fiebe Do. 124.
- 371. Claudius, fiebe Do. 257.
- 372. Egli, fiehe Do. 232a.
- 373. Grafer, Gefange mit Clavierbegleitung für Frauen-

In ben 23 Liebern bieser Sammlung begegnen wir einer öben Musikmacherei. Die Compositionen sind durchaus mittelmäßig und überdies schlecht beclamirt. Eigenthumlich ist, daß ein Lieb bereits in Rondosorm gehalten ist; an eine Einwirkung Piccini's durste indessen hierbei kaum zu benken sein.

Unter ben Dichtern finden wir Hölty mit 5, Georg Carl Claudius mit 2, und Klopftod (Klopfftod geschrieben), Overbed, Stolberg, von Döring, Frl. v. Hagen und v. Welfer mit je einem Liebe.

Cramer spendet in seinem Magazin 1786, S. 869, bem Componisten aufmunterndes Lob.

Johann Christian Gottfried Grafer, geboren ju Arnstadt 1866, war Canbibat des Predigtamts. Er starb ichon 1790 auf Schloß Erbach.

- 876. Raltbrenner, fiebe Do. 212.
- 377. Bon Anecht's Beiligen Gefängen findet fich eine fehr ausführliche Ankundigung aus ber Feber bes Raths S. B. Bofler in Cramer's Magagin für Mufik, 1785, S. 679.
- 379. Pohl's Lieber mit Melodien fürs Clavier, 1785, sind nicht wel. Man merkt, daß der Componist, ein Wiener, die Lust Mogart's und Haydn's geathmet hat. Er bietet leichte Waare, aber manches Hulbiche und Bierliche. Dasselbe gilt von einer Sammlung: "Neue Ausvahl Scherzhaster und Bärtlicher Lieder", die er im Jahre 1801 in Wien erscheinen sieß. Die Dichter des ersterwähnten hestes sind ungenannt, Herber ist mehrere Male vertreten. In der pateren Sammlung sinden wir Höltty, U.z. Blumauer u. A. Bergl. noch unten No. 620.

Der Componist soll Arst gewesen sein und in Wien gelebt haben, 1807 ift er wahrscheinlich gestorben. In den Jahren 1790—1800 sind in Wien eine Reihe von Biolin- und Claviercompositionen Bohl's veröffentlicht worden.

380a. 479a. Ruprecht, 6 Lieber unb 12 Befange.

In ber Borerinnerung, die in Form und Inhalt durchaus ben üblichen Borreben ber nordbeutschen Liebercomponissen gleicht, betont ber Wiener Ruprecht, daß er nur Lieber, nur Kleinigkeiten zu Jebermanns Unterhaltung, nicht aber Arien mit vorausgesenben Prälubien und Mitornellen habe darbieten wollen. Auch für die Aupfer von seiner Hand (bie übrigens wohlgesungen sind) bittet er um Nachsicht.

Wenn schon die erste Sammlung durch gute musitalische Form und gute Welodien angenehm wirkt, so macht die zweite troß mancher Sünden gegen die Beclanation einen noch erfreulicheren Eindruck. Auprecht zeigt sich hier als ebenso fein empfindenden, wie melodiebegadten Musster, und es ist merkwürdig, daß ein Mann von seinen Qualitäten disher undeachtet geblieben ist. Unsere Musstebestelle bringen unter No. 210 ein frühes Lied: Lotte bei Werther's Grabe (mit der sehechgenehmen Bortragsvorschrift: empfindsam), dei dem der Schluß "und gebüßt" z. mit seinen schönen Harmonien vortrefslich wirkt. Bon Mozart'schen Geist durchtränkt, in der Form sein gestaltet, erscheinen No. 211: Auhe und No. 212: Das verliebte Mädchen (bessen Beginn übrigens einen Bortlang der Verleumdungsarie aus Nossinis Barbier bringt). Aber auch manche andere Gesänge Auprecht's sassen Einsussige, No. 9) die Stelle:



und ber Schluß von "Alexis und Amona" (XII Gefänge, No. 9):





In diesen Tacten liegt die naivste Benutung bes befannten Menuetts

aus Don Juan vor.

Ruprecht's XII Befange find ihrer außeren Geftalt nach mahricheinlich turg nach ber erften Biener Aufführung bes Don Juan veröffentlicht worben. Ein genaues Bublicationsbatum liegt allerbings weber für sie, noch für die vorangegangenen 6 Lieder por. In einem Lerifon sind die Werfe nicht erwähnt, bis zum Sommer 1901 maren fie völlig unbefannt. -Der verdienstvolle Borfteber der Mufiffammlung in der Biener t. t. Bofbibliothet, Dr. Joseph Mantuani, ber die beiben Sammlungen aufgefunden und ihre Durchsicht mir ermöglicht hat, unterzog sich auf meine Bitte der großen Wähe, die Ankundigungen der officiellen "Wiener Zeitung" aus den drei letten Jahrgehnten bes 18. Jahrh, burchzusehen, um bas Jahr ber Drudlegung zu ermitteln. Leiber hatte biefe Rachforschung ein negatives Ergebnig. Als ficher tann nur festgeftellt werben, daß die XII Gefange nicht por 1789 publicirt worden find, benn in ber ihnen vorausgeschickten "Erinnerung" unterzeichnet fich ber Autor als "Mitglied ber f. f. Boftapelle". In biefe aber ift er nach Rochel's befanntem Werte (Die faiferl. Hofmufittapelle ju Wien 1543-1867) i. 3. 1789 als Tenorift aufgenommen worben.\*) Für bie Datirung ber erften Geche Befange (mit 1785 ungefähr) habe ich nur eine recht unfichere Unterlage, nämlich ben Eindrud, ben ihr augeres Bewand macht.

Ich möchte schlichtlich noch auf zwei Singspiele Ruprecht's\*\*) aufmerksam machen, in benen sich einzelne sehr hübsche, ins Ohr sallende Lieder finden: 1. Die Wette. "ein komisches Singspiel in einem Aufzuge, von Herrn Weid-

<sup>\*)</sup> Auch diese Feststellung verdante ich Dr. Mantuani.

<sup>\*\*)</sup> Ungedrudt, Abidrift im Archiv ber Gefellichaft ber Dufitfreunde in Bien.

mann", 1777 batirt; 2. Bas erhalt bie Manner-Treu? "Originalsingspiel in zwei Aufzügen, zu haben ben Wenzel Lucowah, Copift in (sie) Razional-Theater."\*) Das zweite bringt einen frischen Männerchor: "Murora bat ihr Rothaewand bem Jager taum gezeigt", beffen Text genau benfelben Inhalt hat, wie die Jagbarie in Sandn's Jahreszeiten.

> Ueber Martin Ruprecht's Leben giebt Burzbach merkwürdigerweise gar keine, Gerber nur eine furze Notig. Aus Köchel's oben erwähntem Werte geht hervor, daß R.'s Lebensgrenzen 1758 und 1800 sind. Bevor er in die hoftspelle eintrat, war er Bühnensanger. — Daß er auch eine Bregner'iche Overette in Musik geset hat, wird im Band II, 6. 468, ermähnt.

380. Breu, fiebe Do. 281.

382. Schult, fiebe Do. 244.

Spagier, fiebe Do. 288. 383.

384. 790. Ueber Marimilian Stadler's Lieber fann ich erft im Nachtrag berichten, ba ich fie nur für einen Augenblick einzusehen im Stande mar. Der Titel von Do. 384 bebarf einer Ginschräntung, benn ber Tert von Ro. 8 ift Goethe's Mailieb: "Wie herrlich leuchtet mir bie Matur".

385. 696a. A. 3. Steinfeld's Cammlung moralifcher Dben und Lieber \*\*) bringt gute, erfreuliche Mufit, in ber ebenfo icone Melobien. wie harmonische Ruhnheiten hervortreten.\*\*\*) Das Gange icheint von ben Werten bes jungen Mogart beeinflußt zu fein. Bemerkenswerth find einige langere Bor-, Amifchen- und Nachfviele.

In ftartem Gegenfat ju ben 24 Liebern biefer Sammlung fteben Steinfeld's Amolf Lieber vom Berrn Robing (Do. 696a), Die nach Gerber 1797 erichienen find. Bu ben furgen, unbebeutenben Texten hat ber Componist unbebeutenbe Dusit geschrieben. Es scheint, bag bier er bie Absicht hatte, recht einfach zu fein, er wurde aber armlich.

Die Terte ber erften Sammlung ftammen von Rlopftod. Gotter.

Miller, Solty, Engelichall, Robing, Bagner,

Steinfelbt mar 1814 Organist in Bergeborf bei Samburg, mo er um 1824 im Alter von etwa 60 Jahren ftarb. Ueber fein fruheres Leben ift mir nichts betannt.

387. Tag, fiehe Do. 339.

an. weil in Cramer's "Magagin", 1786, G. 1056, eine freundlich aufmunternbe Rritit bes Bertes fteht.

\*\*\*) Um gelungenften find G. 1, G. 7 und besonders G. 6.

<sup>\*)</sup> Daß das Singspiel beim Copisten des Clavierauszugs "au haben ist", itt eine sehr bezeichnende Angabe. In ienen Zeiten der Aantiemelosigkeit hatten von der Berbreitung der Opern nicht die Antoren den Bortheil, sondern die Copisten. Auch dei Mogart's in Atalien geschriebenen Jugendopern war dies der Fall.

\*) Das Johr der Beröffentlichung ist nirgends angegeben. Ich nehme 1785 an weil in Kommer's. Macanin. 1785. S. 1058 dies fernelicht aufmurche Britisch

### 389. Telonius, fiehe Do. 219.

- 390. Ueber Willing's Lieber finde fich eine kurze, rühmende Recensson in Tramer's Magazin, 1786, S. 868. Die Texte rühren nach Cramer's Mittheilung meist von Fräulein von Hagen her. An anderer Stelle in Cramer's Magazin, S. 895, erwähnt Willing selbst die beifällige Aufnahme, die seinen Liebern v. 3. 1785 bereitet worden ist.
- 391. Witthauer's Sammlung vermischter Clavier- und Singstüde, 1785, enthalten vier "Stüde" zu je 7 Liebern, die recht spmpathisch wirfen. Witthauer, der seine Compositionen als "Rinder der Begeisterung, in den sußesten Studen meines Lebens erzeugt," antündigt\*), ift ein talentvoller, guter Musiter, dessen Verfen allerdings eine personliche Rote seiht. Wanche seiner gang reizvollen Lieber scheine von Schulz' Gesängen beeinslußt zu sein.

Dichter: Claudius, Galis, Genf (2), Campe, Rudolphi, Solty,

Erneftine Rruger.

In Cramer's Magazin, 1786, S. 1298, wird Witthauer's Bert jehr gelobt. Alls die besten Lieber erscheinen mir I S. 20, 22, 24; in bem letten werben Dur und Moll berjelben Melobie einander gegenüber gestellt, was in jener Zeit bei Bocalwerten nicht jehr oft vortam.

Bitthauer, 1750 in Neusiadt an der Leide gedoren, ein Schüler Ablung's in Erfurt, war als Claviercehrer erst in Kurland, dann in Hamburg, und 1792—93 in Berlin thätig. Bon dort wurde er als Organil nach Lübed gerusen, wo er 1802 start.

392. Georg Friedr. Bolf, fiehe No. 289.

393. Brede, Lieber und Gefange, 1786.

In ben 28 Liebern ber Sammlung erscheint B. als guter Mussiler, bessen volksthümliche Art ganz sympathisch wirkt. Der Einfluß von Schulz' Liebern im Bolkston ist bei ihm beutlich fühlbar, iraend welche selbständige

Bebeutung hat ber Componist aber nicht. \*\*)

In der bescheiden gehaltenen Borrebe spricht Brede über die Schwierigteit, bei Strophenliedern eine Melodie zu schaffen, die allen Tertstrophen gemäß ift; nicht nur variire der Inhalt, sondern auch die Ruhe-Einschnitte, Ausrusungszeichen, Punkte, Kommata seien in den verschiedenen Strophen verschieden. "Um es mit keiner Parthie zu verderben", sade er "drey Lieder zur Probe gestesert, die durchaus componirt sind", und zwar Bürger's Bechlied, Bürger's Robert und Silber's Lied um Regen.

Bon Dichtern begegnen uns Burger mit 4, Claubius, Dverbed unb

\*) In Eramer's Magazin, 1785 S. 687 ff.

\*\*) Eramer nahm in sein Magazin, 1787, S. 1288 ff., eine sehr ausführliche Recension auf, derem Autor Brede's Lieder zum Theil tadelt und ihnen gegenüber Schulz und Kunzen als Muster aufstellt. Eramer selbst aber lobt Brede in einer Ammerkung.

Beife mit je 3. Jacobi und Godingt mit je 2. Klopftod, Gleim, Rleift, Stamford, Salis, Burmann, Silber mit je einem Liebe.

> Brebe's Lebensttellung geht aus bem Titelblatt hervor. Er wurde fpater Cantor und Musikbirector in Stettin (also einer ber Borganger bes Ballabencomponiften Carl Loeme) und ift um 1796 in Stettin geftorben.

394. 395. Enli, fiehe Do. 232a.

396. Sakler, fiehe Do. 236.

399. Raltbrenner, fiehe Ro. 212.

400. Rungen, fiebe Do. 356.

- 401. Dafius' acht Lieber und Chore, beren Terte vom Componiften felbit herrühren, find nicht ernft zu nehmen. In feiner lappischen Art ericheint bas Gange fast pathologisch.
- 402. Ueber bie Jugendlieder bes f. R. berühmten Operncomponiften Simon Manr - ich habe fie leiber nicht finden tonnen - bringt Cramer's Magazin, 1786, S. 1041, eine febr ungunftige Recenfion.

403. Mufitalifde Monatidrift für Gefang und Rlavier.")

Die fünf Befte Diefer Monatichrift enthalten fünfunbfünfzig beutsche Lieber und Arien, außerbem mehrere italienische Arien und eine große Reihe von Clavierftuden. Bon ben beutschen Gefängen find 20 von Johann Rudolf Bumfteeg unterzeichnet, ber ber Berausgeber ber Monatschrift war. \*\*) Zumsteeg verbirgt sich ferner noch unter bem Pseudonym Mulei (2 Lieder), Eduard (1) und Y ... (4). Außerdem enthält die Sammlung Gefange von meift Stuttgarter Mufitern, wie Eibenbeng (16), Schubart (3), Abeille (2), Ropitich (1), Dieter (1), Bafferle (1), Schonfelb (1).

Es ift nicht gerade bedeutende Dufit, ber wir bier begegnen, vielmehr hat fast Alles einen etwas hausbadenen Rug, und bas Deiste ift troden. Angenehm fällt bie Boltsthumlichteit ber Befange auf, und man wurde fie mit manchen unter J. A. B. Schulg' Ginfluß entstanbenen nordbeutschen Liebern vergleichen konnen, wenn nicht ber Clavierpart etwas

hervortretenber mare, als bei biefen.

Unter ben einzelnen Mitarbeitern ragt Bumfteeg bervor, ber fich aber fehr ungleich zeigt. Bubich ift fein Lieb G. 57: "Das Rufthaus von Bern", fein empfunden, aber fehr galant G. 9: "Guger buftet bie Flur", während bie Ballabe: "Das flagende Dabden", G. 35, gang miglungen

\*\*) Daß Rumfteeg bie Berausgabe ber Monatschrift besorgt hat, ift mir von bem jungen Belehrten Dr. Ludwig Landshoff mitgetheilt worben.

<sup>\*)</sup> Ein Cremplar bes sehr felten geworbenen Wertes habe ich nach Abschluß ber Bibliographie in ber Königl. Offentl. Bibliothet in Stuttgart gefunden. Es ift 1784 batiert.

ist. Der sonst so treffliche Schubart ist hier recht ungünstig vertreten. Eibenbenz erscheint mittelmäßig, Abeille, Dieter und Wässerse diewach. Einen relativ guten Eindruck machen diesmal Schönselb, S. 21 und Nopitsch, S. 55, dessen Lieb die Biedermaier-Ueberschrift trägt:

"Der Menichenliebe gewibmet".

Bon ben Dichtern, die in der Monatschrift vertreten sind, steht der Stuttgarter Schubart begreislicher Beise in erster Reihe; von ihm werden 10 Lieder geboten, von Stolberg 6, Claudius 3, Gerstenberg und Mettang je 2, serner von Hagedorn, Riopstod, Miller, Hölth, Bürger, Maler Müller, Spridmann, Pseffel, Stäudlin, Werthes (2), Berger, Hähnle, Erämerin, und 16 von Unbekannten.

404. 499. Maria Theresia Paradis bringt in ihren zwölf Liebern hübsche, warm empfundene, aber nicht bedeutende oder originelle Musit. Schon die Texte: Miller's Siegwart, Hermes' Sophiens Reije, Pfessel, Claudius, Klopstod\*) zeigen, daß sie daß schwärmerisch-sentimentale Element bevorzugt. Die Singstimme, die bereits ein eigenes drittes System hat, ist gut gesührt, die Clauerbegleitung tritt nicht sehr hervor. Manche gesällige Welodien berühren sympathisch.

Ueber Paradis' Compositionen von Bürger's "Lenore" vgl. Band II, S. 218. In der an Bürger gerichteten Widmung erwähnt die Componistin, die "Lenore" habe schon viese und große Freunde gefunden, die sie besteideten, sie aber wolle sie auch mas nach ihrer Grille kleiden.

Die Componistin gehörte zu ber großen Jahl blinder Musiter, die weit bekannt geworden sind. 1759 in Wien gedoren, datte sie schon im dritten Lebenssahre das Augenlicht verloren. Unter Kogeluch's Leitung bildete sie sich zur ausgezeichneten Sängerin und Clawierspielerin aus und wurde auf weiten Kunstreisen, namentlich in London, geseiert. Die vorliegenden Lieder schrieb sie der Rückster von der lesten Kunstrabrt. In demben Jahre componiste sie auch das Gedicht des erblindeten Dichters Pfessen: "Therese von Baradis, ihr selbst gewidmet". — In der Heiner der Verlingt trat sie spiecen in Concerten auf, belchättigte sod ver eitrig mit der Composition. Sie erlebte das goldene Zeitaler Glud's, Handn's, Mogart's, Beethoven's, Schubent's in Wien, wo sie 1824 starb.

407. 598. Corona Schröter Funfundzwanzig Lieber, 1786. (No. 407.) Diese Sammlung wurde von der Componistin in Cramer's Magazin 1785 (S. 693) selbst angekündigt. Sie schreibt u. A.:

"Unserm Geschlecht ist ein eignes Gesühl von Schieklichteit und Sittlichkeit eingeprägt, das uns nicht erlaubt, allein, und ohne Begleitung öffentlich zu erscheinen: wie kann ich daber anders als mit Schüchternbeit diese meine musskallichen Arbeiten dem Publikum übergeben, da ich für dieselben leinen Beschüger und Borsprecher habe? Denn der schmeichelbaste Ausfpruch und die Aufmunterung einiger Bersonen, denen ich sie bekannt gemach, — so unbezweiselte Ansprüche auch denerielben auf das Richteramt im Reiche der Künste zustelle Anteriche auch denerielben auf das Richteramt im Reiche der Künste zustelle Anne leicht aus Nachschle parthenisch sehn: der Arbeit eines Frauenzimmers wird ja in den Augen anderer Kenner gleiche Nachssicht zu Keil werden."

<sup>\*)</sup> Bon Alopfiod's berühmten Baterlandsliede "Ich bin ein deutsches Mädchen" hat Fräulein Baradis eigenthümlicher Weise nicht das Original in Musik geletz, sondern Claudius' Gegenstück "Ich bin ein deutscher Jüngling".

Die bebeutenbe Schauspielerin und Sangerin Corona, ber Goethe in feinem Gebicht "Auf Diebings Tob" bas herrlichfte Dentmal gefett hat, war auch eine begabte Componistin. Ihr Bestes gab fie in ben Liebern, die im Schlichten Bolfston gehalten find, 3. B. im "Bachtelfchlag" in Berber's "Waffermann", "Mabchen am Ufer" und "Der fuße Schlaf" (Mufitbeilviele Ro. 108). Diefe fleinen Gebilbe find überaus fein und ftimmungsvoll. Auch bei ben übrigen, theilweise weniger gelungenen, aber ftets gefanglichen Liebern tritt oft eine ichone Empfindung hervor; besonders find die Unfange gut, mahrend ber Fortgang manchmal abfällt.

Die Texte find febr forgfältig gewählt; 12 Bebichte rubren aus Berber's Bolleliebern ber, je 2 find von Goethe und Solty, einer von Miller. - Ueber Goethe's Erlfonig (Mufitbeifbiele Ro. 107) vergleiche

ben zweiten Band bes porliegenben Berfe G. 184.\*)

Roch i. 3. 1786 erichien in Cramer's "Magazin", G. 1045, eine ausführliche Recenfion Diefes Lieberheftes, Rds, unterzeichnet; ber Rritifer verhalt fich zumeift fehr lobend, wendet fich aber in unverftandigen,

icharfen Worten gegen einige ber Berber'ichen Terte. Gine zweite Sammlung von Liebern Corona Schröter's ericien i. 3. 1794 (Do. 598.) Sie enthält gehn Lieber mit Terten von Berber. Rlovftod, Gotter, Stolberg, Matthiffon, Schmibt (feinen von Goethe!) und feche frangofifche und italienische Gefange. Die Compositionen erscheinen weniger eigenartig, als die fruheren und find jum Theil recht unbedeutend. Bervorzuheben ift nur bas ichone Lieb "Das Thal ber Liebe", in bem fich ein fehr mertwürdiger Borflang von Schubert's "Wanderer" findet.

Heber Corona's Leben giebt jebes Leriton nachricht.

408. Ginen fympathischen Ginbrud als Componist macht ber Dichter Schubart ber befannte Gefangene von Sobenasperg, einer ber Jugendfreunde Schiller's. Gein Rame ift in Diefen Blattern ichon oft als ber eines geachteten mufitalischen Schriftftellers genannt worben, beffen Urtheile manchmal recht eigensinnig, meist aber überaus treffend sind. Die Neigung jum einsach Boltsthumlichen und Natürlichen in der Musit, die er als Schriftsteller ftets betont, bewährt er auch als Componist. Ein fattelfester Musiter ift er allerbings nicht, oft ftoren Quintenfolgen und aubere Rehler gegen bie Grammatit, aber feine 3been find jum Theil fehr hubich, gefällig, witig, originell.\*\*) Schon als Mitarbeiter von Bogler's Blumenlese

murbe gu jener Beit (1787) für unerreichbar gehalten."

<sup>\*)</sup> Mußer dem "Erlfönig" sind auch "Der Wassermann" und "Brautlied" aus Goethe's Singspiel: Die Hischern. Beim "Brautlied" giebt Corona keine Quelle an, auch nicht Herder's Bolkslieder, aus denen Goethe est in seine "Hiderin" brachte.

Bon den Liedern "Der Wassermann", "Das Mädden am User" (Das traurige Mädden), "Brautlied", "Amor im Tang", "Der Ließe Schlaf" veranstalle ich im Austrage der Goethe Gesellschaft einen Kendruck, der Pfingsten 1902 den Teilnehmern einer Feier für Corona Schröter in Imman übergeden werden wird.

\*\*) Wie sehr Schubart als Musiker geschätzt worden ist, zeigt eine Aeußerung, die Goethe bei Gelegenbeit einer Charasteristik Kanjer's macht: "Schubart purche dur ieuers Leit (1875) sir umzeichter zehalter"

für Clavierliebhaber (Ro. 292 2c.) war er burch seine angenehmen Melodien ausgesalten. Sinen Theil bieser Beiträge hat er zugleich mit vielen neuen Compositionen in seinen Musikalischen Rhapsobien, Stuttgart, 1786 (Ro. 408) abgebruckt.

311 bem sehr langen "Botrob" des erften Settes spricht Schubart eine Ansickt über den allgemeinen Stand der Must seiner Steil in überaus daratteristischer Weise aus. Unter den verstorbenen "großen Meistent"
nennt er in einem Athem Allegri, Caldara, Pergolest, Handel, Seb. Bach,
Salfe, Graum und Jomesti – also Talente und Benieß vom ersten
Range neben einander. Dann bespricht er die Meinung vieler Kunstrichter: "Die Musif ist ihrem Berfall nade."

Schubart wendet sich gegen diese Meinung; unter den zeitgenössischen bedeutenden Componissen erwähnt er aber nicht Mogart, der doch dereits die "Eutschiung" und "Figaro" geschrieden hatte, sondern er dringt solgende eigenthäunliche Jusammensellung der "großen Saluen im Zempel der darmonie"; "Da sieht noch unser Bluck, der Ersinder! da Benda, des hohen Gesanges Vertrauter! Da unster Reumanne, Schuster, Neefe, Siller, Molle; da unsie unsterdichen Teoereitser, nicht minder groß in der Aussichtung — unster Bache, Bogler, Neichardte, Schulze, Fortel!" So tommt Schubart zu dem Schusse, des man eigentlich n einer erträglichen Welt lebt, zumal "die griechsiche Deklamation nicht nur voleder ausgefunden, sondern meetlich verbestert worden ist." "Nur ist die Alage allgemein, sohn er verweist auf "über fünfzig der vortresslichen Singlichulen" im Ftalien.

Aus allem erhelle inbessen, bag wir in ber Dufit weber zu tief gefunten, noch zu hoch gestiegen find.

Bum Schlusse beißt es: "Bon meinen Rhapsobien sag' ich nur wenig. Sie bestehen aus teutichen Tecten zu welschen Weisterluden, Bolfsliedern, Ravier- und Ergelompositionen. Da der Geist in meiner Lage nicht immer herr über sich selbt itt, so kann ich eigentlich nicht sagen, wann und wieviel ich bergelichen Stücke liefern werde." — Die hier unterstrichenen rührenden Borte werden erst verständlich, wenn man Ort und Datum der Vorrede lieft: Hohena verge im Januar 1788. Schudart schrieb sie als desangener. \*)

Den Beginn bes ersten heftes macht ein langes Duett "Pätus und Arria" in Anfossis Composition "mit beutschem Text und Zusap von Schubart." Dann solgen zwei kurze Gesänge, die beide in unseren Mustebeispielen als No. 202 und 203 neu gedruckt sind. Das hirtenlied, ein Weihnachtstückgen, erscheint mir warm und stimmungsvoll, die henne bagegen von satissstem humor und guter Charasterisirung.\*\*

Originell ift bie Wibmung bes zweiten Beftes an ben berühmten Bogler. Gie beginnt:

<sup>\*)</sup> Für den Patrioten Schubart ist noch folgende Stelle aus dem "Bortrab" bezeichnend: "Das deutliche Ohr mag noch so sehr an's Girrer welschen Sangs gewöhnt sen: es kann sich doch nicht erwehren, einen berigien Bollszeslang schön zu sinden. Und. Baterlandszeslang! wie hebst du das herz, wenn Sichter und Musster Batrioten sind und ihre Empfindungen wie Thautropsen in einem Blumentelche sich füssen. Ich selbst habe seit zwanzig Jahren mit Gleim's Kriegsliedern, von Bach [?] gesetzt, Wunder gewürft. Die Hunderte nichen zugen, vor denen ich sie aufsührte."

\*\*) Aun hört sormilich das ut mit ut und titrit des Hinderschen.

#### Monnt

Mit wem möcht' ich wohl Gegenstände der Tonkunft, besonders über Rlavier- und Orgelspiel lieber sprechen, als mit Ihnen. 2c. 2c.

Neben einigen Clavierstücken enthält das Heft zehn Lieder, deren Dichtungen zum Theil von Schubart selbst herrühren. Den Beginn macht das gravitätische Provisortied, in dem der Componist die Murtibässe zur Characteristrung des Altväterischen, Philiströsen benutt; das Ganze ist mehr Opernarie als Lied und erinnert auffallend an Dittersborf's ebenfalls 1786 entstandenen "Doctor und Apotheter". Vielleicht hatten beide Componisten dasselbe italienische Vorbild. — Die kleinern Lieder erscheinen zwar schwach, sind aber insofern interessant, als sie zeigen, daß der Süddeutsche Schula.

Das britte heft ber Mhapsobien beginnt mit einigen "Klavierrecepten", die für jene Zeit so bezeichnend sind, daß ich sie im Nachtrag
wiedergebe. Der Hauptinhalt bes Heftes wird durch eine "Cantate süx
Klavier": Die Macht der Tonkunst, gebildet, die schon früher in Boßler's Blumenlese erschienen war. Es ist eine Art Lied in Kondoform und als solches geschichtsich von Interesse; die hauptmelodie kehrt
nach verschiedenen colorirten Mwischenspielen stets wieder, jedes Mal mit
anderer Begletiung, zum Schusse seindlere ist wieder, der Cantilene
ist warm empfunden und bringt Schubart's schönste, an Mozart gemahnende
Melodie. Ach lasse sie bier solaen:

Langfam, meihenoll.



\*) Schubart wurde hierin bas birecte Borbild für feinen Landsmann Bumfteeg. Beiden ichwebten wohl auch Piccini's vokale Rondos vor.



Im Berlause bes Stüdes erhält diese Melodie eine ungeahnte Bebeutung. Ich bedaure, wegen Mangels an Raum nicht auch davon Beispiele geben zu können, mit welch anmuthiger Kunst Schubart aus Zwischen-

fpielen in bas Sauptmotiv überzuleiten verfteht.

Schließlich sei noch an die zahlreichen Lieber erinnert, die Schubart in die "Sammlung neuer Clavierstücke mit Gelang", Bogler's "Blumen-lese", "Neue Blumenlese", "Anthologie für Kenner und Liebhaber" beifteuerte, und befonders an das Cavlied, val. Band II. S. 385.

Ueber Schubart's Leben — er war 1739 in Sontheim in Schwaben geboren und stand 1791 in Siutigart — steht in allen Lepicis Näheres. Bgl. über den Dichter noch Band II, S. 879—886.

409. Schulg, fiebe Do. 244.

410. Spagier, fiehe Do. 288.

412. Johann Franz Kaver Sterkel, war ein um die Wende des Jahrhunderts weit bekannter, fruchtbarer Componist, der in den Jahren 1785—1815 eine Fülle von Instrumental- und Gesangwerken veröffentslicht hat. Seine seichtstüssigen Lieder, deren Melodien theilweise recht eingänglich und einschmeichelnd, wenn auch niemals vornehm waren, scheinen besonders von der Damenwelt beachtet worden zu sein. In die Tiese zu gehen war dem Componisten versagt, und eine Gigenart zeigt er nirgends, viellmehr erscheint er als der rechte Bertreter des sußlich-sentimentalen Modeliedes\*) — eine Art Vorgänger von Friedr. Heim. him met.

Stertel war nicht eigentlich ein schlechter Musiter, nur tam er bem Zeitgeschmacke gern entgegen und machte es sich mit der Melodie seiner

Lieder und besonders mit der Clavierbegleitung fehr bequem.

Das Datum der Veröffentlichung seiner Compositionen ist nicht leicht zu ermitteln. Selbst Gerber's Lexiton läßt uns im Stick. Kus einer Reeension in Cramer's "Magagin", 1786, S. 848, geht hervor, daß die in der Bibliographie erwähnten 12 Lieder damals bereits erschienen waren. Ihre Dichter sind nicht genannt, bestimmen ließen sich je ein Text von Goethe (Jägers Rachtlied), Sens (Nacht und Still ist's um mich her — vgl. Band II, S. 363), Bürger und Overbect. — In demselben Berlage wie diese Sammlung sind noch drei andere zu je 12 Liedern erschienen. Ich sonsten ur die vierte einsehen, in der einige Texte Matthisson's und Salis' vorsommen. Eine ganze Neihe anderer Liederheste Sterkel's sind im Mainz, Offendach, Augsdurg, Mannheim, Leipzig erschienen, dis ins zweite Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Bgl. u. a. die aussührliche Reccussion in der Leipziger Algem. Musikal. Zeitung, 1805, S. 13.

Stertel, geb. 1750 in Burgburg, mar tatholischer Briefter und wurde seiner musitalischen Ferrigfeiten wegen von ben geiftlichen Fürsten

<sup>\*)</sup> Matthisson, ber ebenso unmusikalisch war, wie die große Mehrzahl der andern deutschen Dichter, hat Sterkel's Lieder hoch gerühmt.

in Aschaffenburg und besonders in Main; sehr gefördert. Drei Jahre durste er sich in Jtalien in seiner Kunst ausbilden. 1793 wurde er Kapellmeister in Main; und war später noch in Regensburg und Würzburg thätig, wo er 1817 starb.

413. 3. A. Wenk, ber 1786 vierundzwanzig religiöse, ernste und schezhafte Lieder herausgab, hat ein ursprüngliches Talent sür eingängliche, gefällige Melodien. Allerdings ist seine Begadung etwas slach, und daß er nicht sehr wählerisch versährt, zeigt daß Fragment "Dein geden!" id", das im Band II, S. 453, abgedruckt ist. — Als die beiden besten Stücke erscheinen mir die auf S. 4 (Antwort auf "Alübe, liedes Beilchen", vgl. Bh, II, S. 284) und S. 10 (mit dem hübschen Schlusse). — Vergl. noch den Nachtraa.

Texte von Eichenburg, Hermes (2), Gödingt (Nantchen und Amarant, 5), Caroline Rubolphi, Christiane von Hagen, Willer, H. von Schlegel, Lavater, Berber. Shakelpeare (Tobtenaräberlieb aus Hamlet).

Bent's außere Lebensfiellung ift auf bem Titelblatte bes Wertes (wal. Bibliographie) bezeichnet. Er flarb 1786 zu berfelben Zeit, als die Lieber geltochen murben, 25 Jahre alt.

## 414. 3. C. F. Bach, fiebe Ro. 173.

415. Beneten's Lieber und Gesange für fühlende Seelen, 1787. Des Berfassers Widmung, Vorbericht und die Lieber selbst geben ein getreues Bild der Rührseligkeit jener Zeit. "Gesühl", so versichert Beneten, sei ihm "bei den Compositionen Leitung und Regel gewesen"; alles Technische habe 'er erst in zweiter Linie berücksichtigt.") Da aber selten eine echte Empsirddung nach Ausdruck ringt, das "Gefühl" vielmehr als Modelache nur fünstlich geplegt ift, verlieren sich die Welodien oft in stader Süslicheit. Wie ein Berg in der Ebene ragt die Composition von "Bie sie so fanft ruhn" (Rusitbeispiele Ro. 181) über allem Schwächlichen empor. Dier spricht wahre und echte Empsindung. Das Lied wird worden.

Die Texte ber 14 Lieber find von Stolberg, Jacobi, Efchenburg, Miller, Aemilia (Spangenberg). Außer ben Gefängen enthält bas heft noch 6 Menuette für Clavier.

Beneken war nicht Musiker, sondern Theologe und wirkte als Pastor im Hannoverschen. Außer der unter No. 750 verzeichneten Sammlung hat er noch zwei Lieberheste im 19. Jahrhundert heraußgegeben. Er lebe 1760—1818.

# 416. Blumenleje, fiehe Do. 292.

<sup>\*)</sup> In seiner Pranumerationsanzeige (in Cramer's Magazin 1786, S. 997) sagt Beneten, er gehöre eigentlich nicht zu ben Geweihten ber Kunft, wenn er sie auch von früher Jugend an übte. Nicht um zu componiren habe er die Lieder geschaffen, sondern es sei die Sprache des Perzens, die er biete.

- 417. Burmann, fiebe Do. 124.
- 417a. Egli, fiebe Do. 232a.
- 418. Carl Friedrich Cramer, der in seiner Zeitschrift: "Magazin für Musst" bereits Arien, Psalmen und Instrumentalwerte als Beilagen geboten hatte"), vereinigt unter dem Titel Flora (1787) 14 ähnliche Musststäte. Die Componisten sind auf dem Titelblatt genannt wgl. die Bibliographie\*\*). Liedartig gesormt ist nur No. 12: Schlachtgesang von Kunzen, der später auch in Kunzen's Sammlung ausgenommen wurde und in unsern Musitbeispielen als No. 133 abgedruckt sieht. Auch zwei lange Bardengesange aus Klopstock's "Hermann und die Fürsten" bietet die "Flora" in Kunzen's Composition.

Sehr merkwürdig ist No. 4: "Phantasie von Bhil. Em. Bach mit boppelt untergelegtem Text von Gerstenberg", über die Friedrich Chrysander in der "Bierteljahrsschr. f. Mus.-Wissenschaft", VII, 1891, S. 1, be-

richtet bat.

- 424. 425. Reichardt, fiebe Do. 166.
- 425 a. Rellftab, fiehe ben Nachtrag.
  - 426. Rheined, fiebe Do. 243.
- 427. 428. Scheidler, Rleine Clavier- und Sing ftude, Zweite Sammlung, 1787, machen einen mittelmäßigen Eindruck und verrathen starten Mangel an Talent. Die erste Sammlung des Componisten, bie ich nicht aufzufinden vermochte, scheint beifällig ausgenommen worden zu sein, wenn man der Pränumerationsanzeige in Eramer's "Magazin", 1787, S. 1270, Glauben schenten darf.

Bon ben 7 Liebern bes 2. Heftes stammen ber Dichtung nach 3 von Sehmibt, je 1 von Reicharbt und Scheibler's Landsmann Gotter.

- Scheidler, 1748 geboren, lebte als Biolinist und Kammermusiker in Gotha, wo er 1802 gestorben ist.
- 430. Witthauer, fiebe Do. 391.
- 431. Abeille, Bermischte Gebichte von E. F. Subner, 1788. Mehrere biefer Subnerichen Gebichte sind bekannten Weisen untergelegt, wie g. B.: "Blube, liebes Beilchen", "Ein Bilgermabel, jung und ichon" u. a. m. Die von Abeille componirten Melobien wirten meist an-

\*\*) Der bort genannte Grave ift Johann Friedrich Grafe (vgl. oben Ro. 11), über ben Cramer in febr anertennenber Weise fdreibt.

<sup>\*)</sup> Und zwar in Hochst unbequemer Form: Notenblätter in breitem Querquartformat drei- und vierfach zusammengefaltet, damit sie in das kleine Oktavsormat gezwängt werden konnten.

muthend. Sein Talent ist etwas seicht, zuweilen stört eine übertriebene Süßlichkeit, formell aber sind die Lieder vortrefflich und zeugen für einen auten Musiker.

Johann Christian Louis Abeille, geb. 1761 in Bayreuth, besuchte die Carlsidule in Stuttgart und war ebendort später in vielfachen musikalischen Stellungen thatig. Nach Jumsteeg's Tode wurde er bessen Rachfolger als Concertmeister. Er starb 1838 in Stuttgart.

432. Beder's Wert ist zugleich mit Ro. 345 angezeigt in Cramer's "Magazin", 1789, S. 265.

434. Minna Brandes, Mufitalifder Nachlag, 1788.

Das heft enthält 10 Lieber und 2 Instrumentalstüde, die eine angenehme Begabung bekunden. Die Melodien sind nicht reich, aber von liebensvürdiger Ersindung, und in manchen Liebern, 3. B. in "Kleine Rumen blühn", ist die Stimmung aut getrossen.

Die Texte ruhren u. a. von Galis und Solty ber, von Solty

allein fechs.

In ber Borrebe theilt ber Herausgeber noch mit, bag bie Compositionen sammtlich Gelegenheitswerte feien, die die Autorin nur "zu ihrer eigenen Unterhaltung" geschrieben habe, ohne an eine Beröffentlichung zu benten.

Charlotte Wilhelmine Franzisła Brandes, 1765 in Berlin geboren, eine Tochter des bekannten Schauspielers und Theaterdichters Johann Christian B., war eine außgezeignete Sängerin und Clavierpielerin. Ihre Lehrer waren im Gesange die berühmte Mara, im Clavierpiel Musschiedung der der der der der der der der der geber vorligender Sammlung. Nach sehr erfolgreicher Abstigkeit im Concertsale und auf verschiedenen Bühnen starb sie schon 1788 in dambura.

- 435. Egli, Jiehe Mo. 232a.
- 436. Gichftruth, fiehe Do. 275.
- 437. Bleifcher, fiehe Do. 51.

438. Freymaurer-Lieder mit gang neuen Melobien bon ben Berren Capellmeiftern Bach, Naumann und Schulg, 1788.

In der "Nachricht des Verlegers", datirt Copenhagen 12. März 1788, heißt es, daß die Sammlung den britten Theil eines vollschaben Liederbuchs (für Freimaurer) ausmache. "Der seitgegründete Ruhm dieser der berühmten Componisten Deutschlands ist mir Bürge, daß viele Liebhaber des Gelanges, auch außer unserm Orden, sich diese Sammlung wünschen werden". — Das Werf enthält 38 Compositionen, von denen Phil. Em. Bach 11, I. A. B. Schulz 10, Joh Gottl. Raumann 16 und ein Unbekannter eine beigesteuert hat. Die Dichter sind nicht genannt.

439. Fride's Oben und Lieber aus Rulling's Gebichten, 1788. In ben vorliegenden 20 Liebern treibt ber fraffeste Dilettantismus seine Blüthen. Irgend welche musikalische Ersindung tritt nicht hervor.

Ueber Gride ift fonft nichts befannt.

- 440. Gerftenberg, fiebe Do. 420 (nur in ber Bibliographie).
- 441. Gruber's Lieb ift in Bofler's Musitalischer Real-Zeitung, 1788, S. 193, angezeigt. Ueber ben Componiften siehe No. 260.
  - 446. 447. Rungen, fiehe Do. 356.
- 449. Lieder der Freunde der geselligen Freude, 1788. Eine gute Sammlung von 27 Trinkliedern und Aundgesängen, die von einer wahren Blüthe dieser Kunstgattung Zeugniß ablegt. Das Ganze ist verhältnismäßig sein, geschmackvoll und dadei vosltäthümlich. Leider sind die Dichter und Componisten nicht genannt. Es hat den Anschein, daß neue Compositionen zu dem Werte nicht gesiefert worden sind, sondern daß sich der anonyme Ferausgeber darauf beschrett worden sind, sondern daß sich der anonyme Ferausgeber darauf beschrett worden find, son Beste aus der vorhandenen Literatur zusammenzustellen. Bon Componisten siehen sich ermittes Andre (Ro. 3, 6, 12, 20), Weis (Ro. 7), Benda (No. 26). Selbst von dem sonst sons freder Overbeck ist ein ganz erträgliches Lied, das beste aus seiner Feder, abgedruckt.

Ueber ben erften Drud ber Melobie ju Gaudeamus igitur, bie

unfere Sammlung enthält, vgl. Band II, S. 7.

Ein Nachbruck ber Sammlung — völlig gleichen Inhalts, nur mit anderer Reihenfolge ber Lieber — erschien unter bemselben Titel mit bem Busab: "mit Begleitung bes Fortepiano, ben hiefigen Bürger-Capitains zugeeignet" in Hamburg bey Joh. August Böhme. (Exemplar in ber fönigs. Bibliothet in Berlin.)

451. Franz Christoph Reubauer, ein gestaltungskräftiger Componist, stellt in seinen Gesangen v. J. 1788 ben geraden Gegensat zu der norddeutschen Liedermusit seiner Zeit dar, insosen Gegensat zu eich und schön ausgestaltet ist. Die Begleitung beichräntt sich nicht auf bloße Stühung der Singstimme, vielmehr wechseln der vocale und instrumentale Theil in reizvoller Weise mit einander ab. Es ist Wiener Lust, die in dieser Musis wech, der Einssuh hand Wozart's tritt in ersteulicher Weise bervor. Unsere Musisteligelege geben zwei Lieder dieden mit Unrecht völlig vergessenen kleineren Meisters, nämlich: Blüche, liebes Beilchen, No. 213 und Philint kam einst vor Vabet's Thür, No. 214.

Leider ist die Singstimme in den meisten Reudauer'ichen Gesangen annz instrumental behandelt und außerordentlich hoch geset.

Tertbichter sind: Beiße (2), Hölth, Overbed, Stolberg, Miller, Stäbele, Großmann (2). Interessant ift, bag Reubauer 7 Jahre nach

Mogart's Composition von Brehner's "Entführung aus bem Serail" noch Stude aus ber Quelle biefes Bertes: Großmann's "Abelheit von Beltheim" in Musit geseth hat.

Reubauer ist der Typus des leichtsnungen, unsteten, ewig durftigen sahrenden Sängers. In Sotin in Böhmen um 1765 geboren, wandte er sich noch in der Kinderzeit nach Prag, von da nach Wien. Es scheien, die sich eine Bert Inderen stellte der Jahre gebieden umd dann eine Zeit lang herum gewandert ist. 1788 wird er wohl in Jürch gewein sein, no die vorliegenden lieder, ferner eine große dymme und eine Operette im Truck erschienen sind. 1789 war er in Heilbronn, 1790 deim Spürsten von Weilburg, dann sand er in der Fürstin von Schaumburg eine Gönnerin und siedeln ab Bückeburg über. Hier wirtte Seb. Bach's dritter Sohn, Iohann Christoph Friedrich Bach als Appellmeister. Verderer gerielt mit ihm in schweren Constict, wurde aber nach Bach's Lode 1795 sein Rachfolger. Er starb indessen, school im October 1795 in Bückeburg.

# 452. Reichardt, fiehe Do. 166.

454. 455. 503 a. Dr. Saul's Melpomene, Erftes Seft (Do. 454). enthaltend zwanzig Lieder von 3. 2. Beride, führt fich ein mit einer felbftbewufiten Borrebe bes "Berfaffers" b. h. bes Dichters, gerichtet an feine Branumeranten. Ihnen bebicirt Geride bie Sammlung und fpricht ben Bunsch aus, "daß ihnen nie das bafür erlegte Gelb gereuen möge". Mit bem übrigen Bublikum will er sich nicht besassen und ruhig das unvermeibliche Urtheil ber Rritit erwarten, ba ihr Musipruch ihm "längit bas Dichtertalent jugesichert und", fahrt er fort, "ich, wenn ihr Urtheil auch nicht alle biese Lieber vorzüglich finden sollte, mich mit Lessing's Ausspruche troften tann, nach welchem ber ichon ein großer Dichter fenn muß, beffen britter Theil ber Arbeiten Deifterftude finb". Bonnerhaft fpricht biefer literarifche Gernegroß hier über feinen Componiften, ber Die Rritit um billige Beurtheilung ersuche. In feiner ebenfo felbstbewußten und martidreieris ichen Branumerationsanzeige in Cramer's Magazin 1786, S. 892-94. nennt Beride Saul einen guten und beliebten Dufiter und ruhmt feine Compositionen ber Lieber als melobios, fliegend, leicht und boch nichts weniger als alltäglich. Gelobt wurden fie auch in einer Recenfion bes Cramer'ichen Magazin's vom Jahre 1787, G. 1302\*). - Wir fonnen nur fagen, baß fie berglich unbebeutenb find.

In der Borrebe zum zweiten Theil der "Melpomene" 1788 (No. 455), der ebenfalls zwanzig Lieder von Gerick enthält, schreibt dieser dann über Saul: "Mein Freund, der Componist, welcher mit einer fast zu ängsteichen Sorgsalt alles Nachgeahmte vermeidet, hat auch allen Fleiß auf das Neue und Auffallende sowie auf das Eindringende gewandt." Ein solches Urteil über die Compositionen muthet uns eigenthümlich an. Sie

<sup>\*)</sup> Sie rührt von Carl Friedrich Cramer selbst her. — Aus den oben gegebenen Daten läßt sich das Jahr der Berössentlichung entnehmen, das in unserer Bibliographie Ro. 454 nicht präcisit war.

find das gerade Gegentheil: gang schabsonenhaft und ohne den geringsten Schwung der Erfindung. — Bemerken möchte ich noch, daß das lette Gedicht dieser Sammlung, Der Bahrfager, große Beliebtheit erlangt hat, nachdem ein andere Componist eine gefällige, eingängliche Melobie dazu geschrieben hatte; vgl. "Gieb, blanke Schwester, gieb mir Wein" im 2. Bande biese Werts, § 364.

Einen Fortschritt weisen Saul's Compositionen des britten Theils der "Melpomene" v. J. 1790 (No. 503 a) auf, der sonst genau wie die beiden ersten angelegt ist; sie halten sich meist auf einer mittleren Höche, ohne allerdings irgendwo eine Eigenart zu zeigen. Einige Melodien sind recht freundlich und gefällig, die Bässe allerdings immer noch altsräntisch.

Biographische Notigen über Saul vermag ich nicht zu geben.

456. 626. 660. 696. H. Echnoor ift ber Componist und wahrscheinlich auch ber Dichter bes schönen Stibentensseles. Vom hoh'n Dlymp herab ward uns die Freude. Ueber dieses habe ich in meinem fritischen Commersduch (Leipzig, Edition Peters) nähere Mittheilungen gemacht. — Leider sind die oben erwähnten Werke Schwoor's nicht alle aufzussinden. Die Sammlung des Brüsseler Conservatoriums enthält Schwoor's Lieder von Heidersche, Paron von Schlippenbach und Shakespere v. J. 1795 — ungefähr fünst Compositionen, die eine ausgesprochen Begadung sir Melodie zeigen. Hervorzuseden sind nach bieser Richtung S. 1, 2 und 5. Die Begleitung ist nicht immer musterhaft, wie überhaupt die formelle Gestaltung etwas zu wünschen über lächt, wie überhaupt die formelle Gestaltung etwas zu wünschen über lächt.

In der Hamburger Stadtbibliothek liegt ein undatierter Einzeldruck u. d. U.: Aufruf zur Freude. Sin Rundgesang für froße Gesellschaften für's Forte-Biano und Flöte von H. C. Schnoor. (Hamburg ben G. Bollmer.) Der Tert beginnt: "Tag, zur Wonne außertoren", die Mussifit nicht bedeutend, aber volksthümlich und frisch, in Wahrheit con spiritu,

wie die Bortragsbezeichnung lautet.

745. Die Gedichte von Filidor, beren Borbericht mit bem eigentlichen Namen bes Berfassers. S. C. L. Senf unterzeichnet ist, bringen 5 Compositionen zu Senfschen. Drei von ihnen sind mit Grahl bezeichnet. Wahrscheilich ist es ber Componist, ber unter No. 235 erwähnten Oben und Lieber; er macht hier einen wenig bedeutenben Ginbruck. — Johann Georg Witthauer's Lieb ist nicht schlecht. — Am bekanntesten ist die fünste Composition: Joh. Fr. X. Sterkel's "Nacht und Still' ist um mich her" geworben, über die Band II S. 363 berichtet wird. Die Melodie ist nicht völlig ohne Reiz, aber schlecht beclamirt, das ganze galante Musissisie und bekandend.

458. Telonius, fiehe Do. 219.

461. 2Bolf, fiehe Do. 289.

462. Bach, fiebe Do. 64.

463. Ueber Botlin's nicht auffinbbares Bert fteht in Bogler's Musikalischer Real-Reitung 1790 S. 106 eine Recension, nach ber es feche Lieber enthielt. Der Rrititer vergleicht bie "Reuen Lieber" mit ben "ähnlich grundlichen Arbeiten" von Efchftruth (Ro. 275) und Gedenborff (No. 245), ermahnt aber ben Autor, feine Compositionen vor ihrer Beröffentlichung genauer zu prüfen. — Ueber Böllin val. noch Ro. 187.

464. Gali, fiebe Do. 232 a.

465. Flaschner's Brangig Lieber vermischten Inhalts 1789. Wieber eine burch Schulg beeinflußte Sammlung! In feinen 20 Liebern ftrebt ber Componift einen "vollsthumlichen Ton" an. Er ichreibt in ber Borrebe:

jannie Weldore offie Abstrung vielden wird. Desgald werden die Lieder leicht 4. und 3 stimmig gefungen werben tonnen. F. erwähnt noch, daß eines seiner Lieder das Glück hatte, "bald von den gemeinsten Leuten ziemlich richtig gefungen zu werden." Schulz, wortreffliche Boltstieber" cittet F. ausdricklich, nur bedauert er, daß sie keine Nachspiele haben, sodaß der Sänger bei langen Liedern nicht Dbem icopfen fann.

Eine gewiffe natürliche Anlage für Melodien ift Flaschner nicht abjufprechen. Manches flingt nicht übel, fein Lieb ift gang miglungen. Aber es fehlt fowohl an Individualität, wie an genugender Reife.

Die Texte ruhren ber: 2 von Claudius, 2 von Burger, 3 von Sophie Albrecht (birett an F. gefandt), 5 von Flafchner felbft, je 1 von Bon, Schiebeler, Dverbed, Bertuch, Spridmann und Bagenfeil.

> Flafdner mar nicht Berufsmufiter, fonbern Theologe. Er mar 1761 in Rittau geboren.

465 a. Die Sammlung Grato und Cuterpe, 1789, ift nicht fowohl wegen ihres Inhalts, als vielmehr wegen ihres Borberichts von Intereffe. Diefer zeigt uns, welche Unfichten um 1787 ein Dilettant mittleren Niveaus über bie Entwidlung ber Mufit hatte; jum Schluffe versucht er, ein fleines Culturbild nordbeutscher Concert- und Sausmufit zu geben:

Erft in ber Mitte biefes Jahrhunderts erhielt die Tontunft bei ben Deutschen, burch Nachahmung italienischer Meisterstude, besonders der am Dresbener Sofe be-

liebt werbenden brillanten Opern, mehr Annuth, Ausdruck, Stärke und Hoheit. Mit ihr jugleich fing auch die Musik des Gelanges, durch v. Sagedorn's, Gleim's, Jachariae's, Idowen's, Schiebeler's, Uz's Lieber und Romangen zuerlt an, eine Kieblingsblache unferer Nation zu werden: sie verdrängten die alten Bänkelsängereien und Straßenbauer, — und die alten Ankelsängereien und Sildern's Aperetiten bildeten noch mehr die furische Ton- und Dichtunkt, gaben ihr mehr Natur. Simplicität und Leichtigkeit. Aber diese mutikalischvoertiche Sultur, Industrie und Liedbauer von die Verleich aberei verdreitete sich bloß über Tonkunktler und höhere Stände. Aur erit seit 12 Jahren wurden össenktliche und virolate Singeslonerte in Deutschland allgemeiner, und das Claviersvielen, besonbers der Singeslücke, auch ein Erziehungsreumit der Mädden niedere Bürgerflände, wenn sie nicht unter die Geschlus und Seichmadlosen, oder gar unter den Podel versosen senn sen ihr under die Geschlus und Hillionen deutsche Frauenzimmer-Kelsen und Keldigen, Finger und Fingerchen, erholen, vergungen und erbauen sich dem Erzieher. 2002 erwichen zu der eine Frügerflände, nur der einer deutsche Frauenzimmer-Kelsen und Keldigen, Finger und Fingerchen, erholen, vergungen und erbauen sich dem Krieder. 2002 erholes und keldigen, Finger und Fingerchen, erholen, vergungen und erbauen sich dem Krieder. 2002 erholes einer Krieden, Finger und Fingerchen, erholen, vergungen und erbauen sich dem Krieden.

Es ist doch sehr bezeichnend, daß ein Musikfreund, der mit Künstlern wie Schulg in Verbindung zu stehen das Glüd hatte, zwar Hasse erwähnt, aber weder Händel, noch einen der Bach's, und von Dichkern zwar Löwen, Schiebeler und Uz, aber nicht Klopflock und Goethe.

Die von Plaut gesammelte Dusit ift nach teiner Richtung bin hervorragend und zum größten Theile steif und tasentlos. Die Mitarbeiter sind auf bem Titelblatt genannt.

470. 644. 682. 765. Hurla, Scherz und Ernft, 1787 ober 89 (Do. 470)\*). Die 12 Lieber bringen unbedeutende, theilweite triviale Mufit, boch zeigt der "durfürstlich-sächsiche Kammersänger" Hurla schon hier Talent für eingängliche Welobie. In der Vorrebe dittet der eitle Componist mit beutlicher Anspielung auf Schulz' "Lieber im Boltston", daß man seine Compositionen nicht als Boltstieder betrachte: "Sie sind bloß für schon etwas geübte Musitverständige, nicht für die gewöhnliche Boltseleger bestimmt; und diese werden schon elbst einsehen, daß sie nicht von einem und ebendemselben gesungen und zugleich gespielt werden können, sondern daß der Gelang und der Bortrag auf dem Fortepiano, für welches ich dieselben bestimmt habe, jedes seinen eigenen Wann erfordert.

Bon ben Texten rühren 8 von Richter, 2 von Langbein, 1 von Frau Albrecht und 1 von Schiller her (Lieb an die Freude, ganz reizlos componirt).

Mehr als in diesem Erstlingswerke trat in Hurla's später verössentlichten Liedern seine Begabung für empfindsame und zugleich volkstümliche Weisen hervor. Wählberlich verschind der Worden vornehme Componist niemals, aber den Geschmad des Mode-Aublicums vermochte er oft zu tressen. In der Sammlung v. J. 1799 (No. 765) steht sein bestes Lied: Das waren mir selige Tage, das eine außervordentliche Berbreitung gefunden hat; es wird noch jeht in allen populären Liederwerten,

<sup>\*)</sup> Eine Recension ber 2. Auflage fleht in ber Musitalischen Real-Zeitung 1789, S. 109. Laut Gerber's Lexicon sind beibe Auslagen 1789 erschienen.

wie Ert's Liederschat ze, abgedrudt und verfehlt nie feine Birfung auf

fentimental geftimmte Bemuther. Bgl. noch Band II G. 287.

Hurfa's 15 beutiche Lieber (No. 682) bringen 7 Gebichte des Berliner Bielfchreibers Carl Michter, je eines von Hölity (Ueb' immer Treu und Redlichfeit), Bürger, Hageneister, Lieberecht, Meber, Höbner. Die Unbedeutendheit Hurfa's tritt so recht hervor, wenn man die beiden Gesage aus dieser Sammlung "Ein steter Rampf ist unser Leben" und "Was zieht zu beinem Zauberkreise" mit Carl Maria von Weber's Compositionen derselben Texte vergleicht.

Hurta, 1762 in Merklin in Bohmen geboren, 1805 in Berlin gestorben, war ein vortrefilicher Sänger. Schon als Knade hatte er als Kirchensanger in Prag Erfolg, soler war er auf ber Bühne und im Concertsaal in Leipzig, Schwedt, Dresden und (seit 1789) in Berlin thatig.

476. 498. 775. Bu Mozart's Ledzeiten sind meines Wissens nur fünf seiner Lieber gedruckt worden, und zwar im Wienerischen Mussenschmanach sür 1786: Lied der Freiheit, ferner u. d. A. Zwey Deutsche Arien zum Singen berm Clavier, 1789 (Ro. 476): Abendempfindung und An Chloe, und unter demselben Titel 1790 (Ro. 498): Das Veilchen und Lied der Trennung.\*) Nach des Meisters Tode wurden unter seinem Namen zunächst eine große Reihe gesälscher Lieder gedruckt. Die meisten authentischen vereinigte häter ein Band der "Euvres complettes", (Leipzig, Breitsopf und Harel) unter dem Nebentitel: XXX Gesänge mit Begleitung des Palanosorte. Außer Liedern werden hier allerdings auch Tezette, eine Cantate und kleine Arien geboten, und die Lieder nicht einmal alle in der ursprünglichen Sessalt, sondern in den Texten durch D. Jäger ergänzt und überarbeitet. Die originale Form ist in der musserspiltigen Sammlung hergestellt, die Gustav Rottebohm in der Gesammtausgabe von Mozart's Werken (Leipzig, Breitsopf und Hartel) edirt hat.

Will man sich über Mozart als Liebercomponisten ein Urtheil bilben, so darf man allerdings diese Sammlung nicht allein zur Unterlage wählen, sondern muß zugleich auch an die herrlichen Lieber benken, die in Mozart's Singspiele und Opern eingestreut sind, und zwar von dem Jugendwerke "Bastien und Bastienne" an dis zur "Zauberslöte".\*\*) Manche von biesen Einlagen haben größere Boststhümtlickeit erlangt als eines der sonstigen Lieder Mozart's, mit Ausnahme des "Beilchens"; es sei erinnert an: "Wer ein Liedchen hat gefunden", aus der "Entstützung", die Cava-

<sup>\*)</sup> Der verdienstvolle Köchel läßt uns leiber vollkommen im Siich, sobald der erste Druck einer Composition eruirt werden soll, und bezüglich der Liebertezte giebt er falliche Mittheliungen.

<sup>\*\*)</sup> Selbst aus bem Litus ist eine Melodie in weiteren Boltstreisen befannt geworben, nämlich die des liedartigen Duetts: Deb, prendi un dolce amplesso, beutid: "In deinem Arm zu weilen." Sie wird zu Joh. Jac. Brüdner's Lied: Aus ihrem Schlaf erwachet 2c. v. J. 1801 gesungen. Bgl. Ludw. Ert, Liedertranz, I, No. 25.

tinen Cherubins aus "Figaro", das Ständchen Don Juan's und die Lieder Papageno's. — Sarastro's liedartige Arien sind unmittelbar nach ihrer Beröffentlichung Lieblingsstüde der Freimaurer, und durch diese als wahre Vollsgesänge weiterverbreitet worden.

Unter ben eigentlichen Liebern bes Meisters steht das "Beilchen" in erster Reiße. Bgl. darüber Band II S. 164. Daß Goethe's Worte, bie die andern Liebertezte weit überragen, Mozart auch seine bebeutenbste Liedweise ersinden ließen, spricht so recht für die Tiefe und Wahrtysti seines Empsindens. — Die Schönheit der Composition scheint bereits von den Zeitgenossen erannt worden zu sein, denn wenige Wonate nach ihrer Veröffentlichung ersofgte bereits ein Nachbruck in Spezer, und bald darauf ein anderer in Offenbach. Für spätere Liedercomponisten hat vorbildich gewirtt, daß Wozart in das "Weilchen" arienhaste Cemente gebracht hat: das lange, schöne Verpiel, das malende Ritornell in der Witte und das Recitatio im zweiten Theil.

Es wird nie genug bedauert werben fonnen, bag Dogart außer bem "Beilchen" feinen einzigen flaffischen beutschen Text in Dufit gesetzt bat. Die fleinen Gebichte von Canit, Gunther, Uz. Beife, Bermes, Miller, die er zum Theil in ber ersten Jugend componirt bat, haben ihn nicht tiefer anregen konnen. In einigen ber fpater entstandenen Lieber bagegen zeigt er wieber etwas von feiner Große. Mit bewunderungs. würdiger Meisterschaft vermag er auch in biesen fleinften Formen zu characterifiren. Und wie weiß er bas Gemutheleben ju fchilbern! Auch ber bramatische Genius tritt bie und ba berbor. In Bezug auf Bollenbung und Abel ber Form ftellen fich Mogart's Lieber bireft neben bie Sanbn'ichen. überragen biefe aber bei weitem in bem Ebenmaß zwischen bem vofalen und inftrumentalen Theile. - Wenn wir uns zu ben einzelnen Gefangen wenben, fo fonnen wir an manche allgemeiner befannte erinnern, wie die Abendempfindung, ein mahres Mufter beutscher Liedftimmung, ferner (trop bes fremben Bewandes echt beutsch empfunden): Dans un bois solitaire. bann Un Chloe mit bem iconen, Blud's Beift athmenben Schluffe, an bas liebenswürdige Rinberlied: Romm, lieber Mai (vgl. Band II, G. 283 und besonders 381), die luftig characterifirte Sageborn'iche Alte (Band II, S. 32) und bie fleine Spinnerin. — Dit Unrecht vernachläffigt ift bas icone Lieb v. 3. 1790: Die Engel Gottes meinen, ferner Die humoriftifche Barnung (zierliches Rococo, ber Schluß voll Anmuth) und namentlich das bramatisch gefärbte, höchst ausdrucksvolle Lied: Als Luise die Briese ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte.\*)

3m Ganzen burfen Mogart 34 Lieber zugeschrieben werben, einschließlich ber Freimaurergefänge. Seine Tertbichter find Beiße (4),

<sup>\*)</sup> Ueber ben Autor bed Tertes war bisher nichts bekannt. Im "Wienenischen Mujenalmanach für 1787", in bem ich bas Gebicht fand, wird Gabriele v. Baumsberg als Dichterin genannt.

Hermes (3), Gunther (2), Overbed (2), Canip, Uz, Hageborn, Campe, Kl. Schmidt, Jacobi, Holth, Sturm, Baumberg, Blumauer und Goethe (je 1).

480. Mojes Schnips "Ebs Rores" mit bem Rebentitel: "Sammlung auserlesener Stude jum Scherz und Schäfer auf harfe und Clavier, theils gesammlet, theils in Musit geseht" erschien 1789.

Der in parodirend mauschelndem Ton gehaltene Vorbericht des pseudonnmen Versassers besagt, daß der Buchhändler Levi Abram des Volkes Gesagt, vor und sir seine Auftlärung zu sorgen wünsche. Deshalb sollte er, Schnips, auserleiene lussige Stüde auf Harfe und Clavier sammeln. Da alles Volk frisch darauf los abonnirte und Levi viel Getd chiefte, habe er den Bunsch des Verlegers erfüllt. Datum: Bethlehem au Lauberhütten. Im Jahr 5549.

Achnlich harmlos und unbedeutend wie der Wit dieses Vorberichtes sind die Lieder selbst. Merkwirdigerweise sind sie mit Ausnahme eines einzigen, später zu erwähnenden nicht in jüdisch-deutschem Dialett geschrieben, sondern zum Theil aus bekannten Sammlungen genommen, wie Thümmel's und Schubart's Gedichten. Der Componiti zeigt sich als schlechten Musiker; seine Begadung für Melodie war ebenso gering, wie die sir Charakteristung. Trohdem schein denntung, welche außer den 9 Liedern 1 Menuett, 1 Rondo und 1 Couplet enthält, eine gewisse von 9 Liedern zu haben. Für die Fesstellung des Autors, Berlegers und Verlagsortes könnte die "Kräumeranden- und Subscribentenziste" nühlich sein, die neben Namen aus Leipzig, Dresden, Zwicken, Leit, Gotha ze. eine Buchhandlung in Coethen ausweist, die statt der üblichen 1—5 Exemplare hundert bestellt. Wahrscheinlich war Coethen der Wohnort des Componisten.

Ein Lieb aus ber Sammlung, bas burch vollsthumliche Fassung und Wis über ben anderen hervorragt, wird noch jett gesungen:



Auf ben Tob eines Trobeljuben.





In ähnlicher Form, mit dem Beginn: "Es waren einst brei Juben", steht bas Lieb in unsern Commersbüchern. M. E. Marriage hat es i. J. 1900 in der Pfalz aus dem Bolksmunde notirt und unter No. 209 in ihre benntächst erscheinende Sammlung außenommen.

481. Biefe's Musitalische Abwechslungen v. J. 1789 (36 Lieber) enthalten meist unbedeutende Dichtungen: von Nemilia (2), Carol. Rudolphi (6); Stolberg, Spridmann, Burmann, Bagenseil, Hagenbruch. Der musitalische Eindruck ist absolut trostlos, von Sangbarteit ist keine Spur zu sinden, die Begleitung erscheint rein orgelmäßig. An die Singstimme werden eigenthümliche Anforderungen gestellt: Sprünge in dissonitenden Intervallen, rasch ausstellen dromatische Passagen, abgeschmackte Coloraturen sind zahlreich. — Wiese war nicht einmal ein mittelmäßiger Russier.

Rach Gerber's Neuem Lexiton war Wiese Dr. juris. 1792 fündigte er in Hamburg ein Concert an und nannte sich in der Anzeige einen "defannten und beliebten Componitien". — Die Borrede der vorliegenden Sammlung ist aus Stade 1789 batirt.

- 482. Andre, fiebe Do. 170.
- 483. Beder, fiehe Do. 432.
- 484. Bodlin, fiehe Do. 187.

486. C. G. Clemens, 24 Lieber für's Klavier v. J. 1790 sind erfindungslose, in galantem Stile geschriebene Compositionen, in benen obenbrein auf die Singstimme wenig Rudficht genommen wird.

Bon ben Tegten ruhren 12 von Solty her, andere von Bachariae, Burger, Gotter, Langbein.

Clemens mar Dilettant. Gerber berichtet über ibn, bag er feit 1792 als geheimer Sefterat beim Acisdepartement in Berlin lebte und fich als Clavier, und Biolinfvieler bervortbat.

489. Freytag's Schubart'sche Lieber mit Melodien 1790 sind eine recht mittelmäßige Sammlung, die in nichts von der Schablone abweicht.

Die Lebensftellung bes Componiften geht aus bem Titelblatte hervor.

490. Carl Sante, Gefange beim Clavier für Renner und Liebhaber, zwei Theile 1790.

Aus dem Titel sehen wir die Wirtung von Phil. Em. Bach's berühmtem Sonatenwert; "Kenner" steht bei Beiden für "Musiter". Die Hante'schen Sammlungen enthalten 23 Oben, eine Onverture für Clavier

und Cottillions (sic!).

Diese Cotillion's sind recht hubsch und nicht unwichtig für die Geschichte bes Tanges. In ben Liebern zeigt sich hante sehr ungleich. Im Großen und Ganzen sind die Compositionen schwach, recht hubsch dagegen sind die Lieberr "Beglüdt durch Dich" (Duett) und "Ein Knad" ging auf ben Sperlingssang", und schön, ja ergreisend ist Höltty's Elegie auf den Tod eines Landmädchens. Dier begegnen uns fühne, ganz moderne Wendungen. — Rebendei sei bemerkt, daß das vorerwähnte Duett im weiteren Berlauf das Gedicht enthält:

"Ich liebe Dich so wie Du mich Um Abend und am Morgen",

bas fpater burch Beethoven ju fo großer Berühmtheit gelangt ift.

Bon Dichtern behandelte Gante Burger, Claubius, Höltn, Gödingt (Amarant), Gleim, Schüpe, D'Arien, Langbein, Broter, herrofee u. A.

Aus einer Recension in Cramer's Magazin 1786 geht hervor, daß Halle auch Gesange und Chöre zum luftigen Tag ober der Hochzeit des Figaro geschrieben hat, also zu gleicher Zeit mit Mozart (1785). 3ch habe das Wert nicht einsehen können.

Hante's lebte von 1754 bis etwa 1835. Schon im Alter von 22 Jahren wurde er in seiner Baterfladt Roswalds Kapellmeister des Ampelles Stabis. Nach dem Tode des Kapellmeister des Kapelle, die weithin bekannt gewesen vox, aufgelöst (1788), und Hante sight nehrere Jahre als Musikdirector von ressenden ruppen ein Vanderleben; er begleiete seine Gattin, die eine vortressliche Sangerin

roar, und als sie ihm 1789 entrissen wurde, componirte er ihr Lieblingsgedick, die obeerwachtet holtly sie Elegie (sein bestes Werf). Später war Hante als Wusstdierer in Jenesburg, endlich in Handburg thäte.

## 491. Sermes' Lieber mit Melobien 1790.

Wir haben es hier mit den Liedern eines Dilettanten zu thun. hermes war, wie aus der Borrede ersichtlich, Kgl. Dber-Consistoriarth, und schrieb die Lieder zur eigenen, seelischen Erholung in einer jahre-langen Augenstrantheit. Ihnen beigegeben sind 5 Lieder von hilmer, den hermes sehr lobt. Die Texte sind fast ausschliehlich geistlichen und erbaulichen Inhalts. — Die Musik mag den vorerwähnten Zwed erfüllt haben; eine Bereicherung der Kunstgattung bedeutet sie nicht. Sie ist scholbonenhaft und bietet nur hie und da einmal einen kleinen Lichtlick.

493, 493. Siller, fiehe Do. 76.

494. 535. Kriegel's XXXVI Lieber von J. 1790 (Ro. 494) und XXXVII Lieber 1792 (Ro. 535) enthalten Compositionen von J. G. Naumann (in beiben heften je 12), Josef Schuster (je 6), Franz Seybelmann (je 6), Anton Teyber (je 6), Christian Ehregott Beinlig\*) (6 im zweiten Hefte).

Kriegel selbst hat sich nur als Sammler bethätigt. Eine von ihm später herausgegebene musikalische Zeitschrift ist unter No. 647 erwähnt.\*\*)

Naumann zeigt sich hier, wie in seiner eigenen Liebersammlung Ro. 358, als guten, aber nicht eigentlich phantasievollen Musiter, bessen glatte Mache zuletzt ermübend wirft. Neben einigen freundlichen Welobien bringt er vieles ganz Unbebeutende.

Schuster hat Talent für vollsthümlich eingängliche Melobien. Vorwiegend sind es allerdings Nachahmungen ber Schulzschen "Lieder im Boltston", die er dietet. Wirklich gelungen ist sein munteres Trinklied: "Hort, briber, die Zeit ist ein Becher", voll. Band II, S. 456.

Sepbelmann's Lieber sind ganz ungleich. Manche Stellen in ihnen sind geradezu vortrefflich und erfreuen durch warmen Fluß der Welodie. Auch in harmonischer Beziehung kommen überraschende Feinheiten vor, wie z. B. folgende Takte aus Klopstod's Liebe: Der Tob (Kriegel II, S. 20):

<sup>\*)</sup> Der Ontel von Theodor Beinlig, bem Lehrer Richard Bagner's. \*\*) Seiner außeren Stellung nach war Kriegel Nangellift beim Geheimen Finangcollegium in Dresden.









(Aehnliche übermäßige Sext- resp. Quintsextaccorbe begegnen uns später öfters bei Schubert.) Aber neben viel anderem Schönen steht bei Sebelmann auch gar manches Wertlose.

Bon geringerer Bebeutung als biese brei sächsischen Musiter ift ber Biener Kapellmeister Teyber, ber bekanntlich bas Glück hatte, östers mit Beethoven zusammen wirten zu birfen. Die vorliegenden Lieber sind ganz trocken, eckig und schwach. Bon Teyber's literarischem Geschmack giebt uns gleich sein erstes Lieb in No. II Kunde, das mit den Worten beginnt:

"Du, ber bu ber Erbe Berjunger Und Bater bes Blumenvolks bift" 2c.

Uebertroffen aber wird Teyber an Trodenheit und Unbebeutenbheit burch Beinlig, einen gang phantasielosen Musiker.

Schneiber bietet a. a. D. S. 329 ff. Reubrude zweier Raumann's ichen Compositionen und je einer von Schuster und Beinlig, alle aus ber vorliegenden Sammlung.

Uleber Naumann ogl. hier No. 306. Mit Naumann zusammen wirtten als Directoren der Hoftischenmusit und Kapellmeister an der Over in Dresden Schusser (1748—1812) und Seydelmeister an der Over ein Dresden Schusser (1748—1812) und Seydelmagnt (1748—1896), beide geborene Dresdener, die, nachdem sie in Dresden ihre musikalische Erziehung erhalten, vom Kurfürsten gemeinsam zu weiterer Kusdistung and Italien gesandt worden waren. — Auch Weinlig (1743—1813) war aus Dresden gebürtig und widmete seine Thätigkeit der Valerschen Sim Schuler den Kreuzschellen vom illus, war er mehr im Kirchenals Theaterdienst beschäftigt. 1785 wurde er nach Homissal's Tode Cantor der Kreuzschule. — Tender, 1754 in Wien gedoren, 1822 dort gestorden, gehörte eine Zeit lang zu den Mitgliedern der Dresdener Hossauell.

495. 3molf Lieder aus herrn Schint's vernünftig-driftlichen Gebichten, ericienen 1790.

Der ungenannte Componist hat sich nicht über die Schablone zu erheben vermocht, aber einiges klingt ganz hübsch. — Das lette Lieb ift nach der Melodie: "Du, bessen Augen flossen" aus Graun's Tod Jesu geformt.

497. Maffoneau's Zwölf Lieber zum Singen vom Jahre 1790 erfreuen durch gefällige, zierliche Musik. Es ist nichts Hervorragendes darunter, aber Alles liebenswürdig und gut musikalisch. Besonders hübsch sind gewöhnlich die Anfänge. Eine stark Reminiscenz an Gluck's Orpheus (Che kard senza Euridice) weist der Beginn von "Des Frühlings Abend" auf.

Die Texte rühren von Gleim, Overbed, Burger, Gifele, Liebau, Bayocco Romano, F. W. A. Schmidt und T. A. J. Schmidt her.

Louis Massonneau, um 1760 in Cassel geboren, war als Biolinist in Cassel, Göttingen, Franksurt a. M., Dessau, Altona und (seit 1802) in Schwerin thatig.

- 488. Mozart, fiebe Do. 476.
- 499. Paradis, fiehe Do. 404.
- 501. 502. Reichardt, fiehe Ro. 166.
- 503. Rheined, fiehe 243.
- 504. Schulz, fiebe Do. 244.
- 505. Spagier, fiehe Do. 288.

507. 580. 603 a. 663. 703. 742. 798. Johann Rudolph Jumfteeg ist ein sur die Geschichte des Liedes sehr wichtiger Musiter, allerdings nicht so sehr die Bebentung seiner eigenen Schöfignagen als vielniehr wegen des Einflusses, den er auf genialere Nachsolger aus- übte. Er ist der Hauptvertreter des subdeutschen "Liedes im Volkston"; neben ihm stehen Schubart und besonders Rheined (der in dieser Gattung sein Borgänger war). In seinen Liedern nimmt Zumsteeg eine vermittelnde Stellung ein zwischen den nordbeutschen Musikern, bei denen die Melodie des Liedes "keiner zusammenklingenden Harmonie bedürsen oder auch nur Zulaß gestatten sollte") und dem österreichischen

<sup>\*)</sup> Reichardt, Musitalisches Kunstmagazin, Berlin 1782, "An junge Kunstler", vorher in R.'s Borrebe zu ben "Froben Liebern". Siehe oben S. 196, J. 9 v. o.

Meister Joseph Haydn, in bessen Gesängen dem Klavier die erste Stellung eingeräumt wird, und die Singstimme oft nur nebenher geht. Der Begleitung ist dei Z. eine selbständige, oft wichtig malende Kolle zuertheilt. Schöne Wirkungen erreicht er durch die Gegenüberstellung desselben Themas in Dur und Moll.\*) Seine Melodik ist quellender und vor Allem viel wärmer als die der Norddeutschen. Im Gegensat zu diesen nehen der Ledhaftigkeit der Empsindung auch eine starte Doss süsschichter Sentimentalität, von der sich Schulz, Reichardt, Kunzen, Spazier saft immer freigehalten haben.

Formess ift die Gestaltung der Lieder B.'s, der ein guter Musiter war, unansechtdar. Nach der stillsstischen Seite macht sich vielsach italienischer Einsluß gestend, und man wird wohl nicht fehl gehen, wenn man hier vor Allem an Jomessi denkt, dessen Wirten sür das Setutgarter Musitseben überaus solgenreich gewesen ist. Neben den Italienern hat, wie es scheint, schon der junge Zumsteeg die Welodramen Georg Benda's auf sich wirten sassen. Später aber, etwa seit dem Beginn der 90er Jahre tritt der überwältigende Einsluß Mozart's deutlich hervor.

Bei seiner reichen Phantasie hat Zumsteeg Alles, was ihm an Dichtungen begegnete, ob es kleine Liebogen ober endlose Ballaben waren, saft wahllos in Musik gesetz, und vielleicht trägt diese Uberproduktion die Mitschuld baran, daß aus der Fülle seiner Schöpfungen verhältnismäßig nur wenig wirklich Bebeutendes hervorragt. Einzelnes wirkt geradezu überraschend. Wie tressend ist oft der Ausdruck, wie reizvoll und eigenartig manche Melodien, wie sein die Charakteristik! Das Ganze gestaltet sich indessen wur selten zum Meisterwerk.

Die Gesange, die Zumsteeg zu den "Ränbern" seines Jugendfreundes Schiller geschrieben hat (Ro. 361a, Nachtrag), gehören zu seinen frühesten und wenigst bedeutenden Compositionen. Sie bestehen aus solgenden vier Rummern: 1. Duett zwischen Veruns und Casar "Sei willtommen, friedliches Gesilde", 2. Amalia im Garten "Schön wie Engel", 3. Abschieden zu den Räubertiedern: "Caressiren, sausen, balgen", mit der berühmten Strophe "Ein seies Leben sühren wir". Die 7 Strophen des letzten Liedes sind durch-componirt; die Melodie ist frisch, aber durchaus nicht hervorragend, und verslacht zum Schlisse seine Duett enthält gute Einzelstien, dagegen erscheint Ro. 2 schwächer, Ro. 3 ganz troden und verschnörket. Das ganze Wert ist noch etwas handwertsmäßig gestaltet und enthält

\*\*) Das Lied beginnt hier:

<sup>\*)</sup> Schubert, ber Zumiteeg viel verdantt, hat biese Gegenüberstellung in scinen Compositionen zu ungeahnter Bebeutung gebracht.

<sup>&</sup>quot;Billst Dich, Heltor, ewig mir entreißen, Bo bes Aaciden mordend Gisen Dem Patrotlus Schrödlich Opfer bringt."

nur wenig Erfreuliches.\*) Rumsteeg selbst bat spater geaußert, er schame fich biefer Arbeit und muniche, fie gang vertilgen gu tonnen. \*\*)

Bon größerem Intereffe ift Bumfteeg's Mufit ju Schiller's befanntem Gebicht "Die Entzudung. An Laura." Sie ift 1781 entftanben, alfo ungefähr zu gleicher Reit wie bie Gefänge zu ben "Räubern", aber erft 22 Jahre fpater publicirt worben. \*\*\*) Ein echtes Sturm- und Drangftud, ohne Geichloffenbeit, ohne jebe Architectonit, mit fortmahrenbem Bechiel bes Tempos (Andante con moto, Un poco lento, Allegro, Recit., a tempo, Pastorale, Allegro, Recit., Larghetto, Allegro assai, Adagio etc., etc.), amifchen ben Befangeftellen lange, lange Clavierftude, bann ploblich ein Delobram (!) von 12 Taften, gefolgt von Recitativen, einem Larabetto von nur 11/2 Taften, wieber Recitativen und einem Schluk-Allegro bes Claviers.

Wie form= und ftillos auch bas Bange ift, fo liegt boch in folchen Werfen ein Reim fur bie weitere Entwidelung ber Lieb- und Ballabenmusit.+)

Muf Bumfteeg's fpatere Ballaben weift bie "Entzudung" unmittelbar bin. Dagegen find feine übrigen Lieber meift gang einfach geformt, und fie unterscheiben fich außerlich taum von benen ber Reitgenoffen. Gigen ift ihnen eine gewiffe Beichheit und Bartheit ber Delobie, Die fich ben weichen Boefien von Bolty, Salis, Matthiffon, Stolberg, Bouterwed gludlich anschmiegt. Ueber biefe Gefange, wie über bas gefammte Wirfen bes Componiften liegt eine grundlegende Arbeit meines Schülers Dr. Ludwig Landshoff vor, u. b. L.: Johann Rudolph Rumsteeg. Ein Beitrag zur Geschichte bes Liedes und der Ballabe (Berlin 1902), auf die ich hierdurch verweise. Aus der fehr auverlässigen Bibliographie Landshoff's geht hervor, daß Zumsteeg erst febr fpat babin getommen ift, feine Lieber zu fammeln. Faft anberthalb Sahrzehnte hindurch bat er fich barauf beschränft, Die Befange einzeln in mufifalifchen Beitschriften und Sammelwerten erscheinen zu laffen. So ift uns fein Name in Diefen Blattern oft begegnet, - bei ber Befprechung von Bogler's "Blumenlese" und "Nener Blumenlese für Klavierlieb-haber" 1782—1787 (fiehe oben S. 284) und der Fortsebungen dazu (oben S. 285), ber "Sammlung neuer Rlavierftude mit Gefang für bas beutsche Frauenzimmer" 1783-1784 (oben S. 294), ber "Musitalischen Monatidrift für Befang und Clavier", beren ungenannter Berausgeber Rumfteeg mar (fiebe oben G. 311).

Die erfte größere unter B.'s Namen erfchienene Liedpublication find bie Befange ber Behmuth, 1796 (Ro. 6632), gufammen 7

<sup>\*)</sup> Gin Druderemplar bes Bertes hat fich porläufig nicht finden laffen. 3ch

verdanks die Kinschei in eine Copie herrn Dr. Ludwig Landshoff.

\*\*) Bgl. Landshoff's bald zu erwähnendes Wert (S. 37), in dem auch zum ersten Male Venda's Einfluß auf J. nachgewielen worden ist.

\*\*\*) Ryn sechsen her einfluß auf J. nachgewielen worden ist.

\*\*\*) Jm sechsen her er keinen Baladoen und Liebert, 1803, No. 25.

†) Bgl. dazu Reichardt's "Declamationen", oben S. 201.

Nummern. Den Beginn bilbet Matthiffon's berühmte "Elegie, in ben Ruinen eines Bergichloffes geschrieben", und es folgen 6 Gebichte von Salis.

Fast gleichzeitig wurden Z.'s Zwölf Lieber publicirt (Ro. 6681), mit Texten von Matthisson (3), Boß (3), Haug, dem nahen Freunde und Landsmann Z.'s (2), Neusser, Kretschimann, Bouterweck, Kape (se 1). Aus dieser Sammlung ift in dem Mustbeilpielen unter Ro. 206: Der Baum der Liebe wiedergegeben, wohl das schönste der kleineren Zumsteeg'schen Lieder, ausgezeichnet durch Zartheit und Feinheit des Melodiebaues, ein direkter Borklang Schuberticher Art. — Richt ganz so bedutend, aber reizvoll genug sind, die unter Ro. 205 und 207 abgedruckten Compositionen, über die bereits oben S. 294 berichtet worden ist.

In den Jahren 1800—1805 wurden dann noch sieben hefte Zumfteegischer Kleiner Ballaben und Lieder veröffentlicht, im Ganzen 168 Musikstüde, endlich 1801 eine kleine Sanmulung u. d. A.: Drei Gesage. Sin genaues Berzeichniß aller dieser Compositionen sowie Nachweise ihrer ersten Drucke und der Dichter bietet Landshoffs Werk S. 182—187. Das vierte die siebente heft der "Kleinen Balladen und Lieder" sind erst nach Zumsteegs Tode (Januar 1802) erschienen, und zwar enthalten das sechste und siebente heft zum größeren Theile undeduntende Musik, die vom Componisten selbst wohl kaum zur Drucklegung bestimmt worden wäre.

Aus bem vierten hefte bringen unsere Rufitbeispiele unter Ro. 208 bas Lieb: Wahre Minne — wieder eine jener warnen, hotbseligen Melodien, die unmittelbar auf Schubert gewirft haben; man vergleiche mit ihr die Cavatine "Benn ich dich, Holbe, sehe", aus Schubert's Oper Alfonso und Estrella.

Neudrucke von B.'s Gefängen bietet Landshoff's 1902 erschienene sehr verdienstliche Sammlung: "Job. Rub. Zumsteeg. Ausgewählte Lieder", 22 Nummern, Berlin, Berlag Dreilitien; vorher hate Dr. Eus. Mandbrzewsti in Wien brei Lieder B.'s in treuem Abrund bem Anhange der Gesammtausgabe von Schuberts Werken beigegeben.

Von Zumsteeg's Balladen (Ro. 507, 580, 603a, 703, 742, 798) sind Reudruck dis jest nicht veranstaltet worden. Diese Balladen waren in ihrer Zeit weit bekannt\*) und haben auf Zeitgenossen und Rachfolger des Componisten eine starte Wirkung geüdt. Zumsteeg seinerseits scheint ebenso durch die Oper jener Zeit, wie durch Benda's Melodramen beeinsluft worden zu sein.\*\*) Die Compositionen enthalten eine Fülle schöner Musst. Vortressisch gelingt Z. gewöhnlich die Schilderung der Naturseenerie, so zu Beginn und Schluß von "Des Pfarrers Tochter zu Taubenhain", in der "Lenore" z. Dem Hange seiner Zeit zum Schauerlichen weiß Z. einen musstalisch sicheren Ausdruck zu geben, und hierin ist er durchaus

<sup>\*) &</sup>quot;Des Pfarrers Tockter von Taubenhaun", 1790 zuerst erschienen, wurde 1798 neu gesochen. Bis 1801 erschienen 5 Auflagen des Werks. \*\*) Und auch durch Gluck. Bergl. unsere Einsteilung, S. XLV.

originell.\*) Seltener glüdt ihm bagegen bas Wichtigste: den rechten epischen Ausdruck zu finden und Einheitlichfeit zu erreichen. Vielmehr stehn die Einzelheiten sörmlich muswilch aneinandergereicht, und nur selten macht der Componist den Versuch, sie zum Ganzen zu ordnen. Aber gegenüber den Unvollfommenheiten, auf die man bei den größeren Werten B.'s oft stöht, muß umsonnehr hervorgesjoden werden, daß er dazu beisgetragen hat, die Melodit im Liede und der Wallade flüssigier und schmiegenamer zu machen, und daß er dadurch die Ausdrucksfähigkeit der Kunstragtung nach der technischen Seite hin wesentlich erhöht hat. Durch Wahl und Behandlung der Tezte ist er Vielen vorbildsich geworden. Ganz besonderen Einfluß haben seine Compositionen auf Schubert\*\*) und Lovow\*\*\*) geübt.

Joh. Rub. Zumsteeg (eigentlich: Zum Steeg) wurde als Sohn eines zum würtembergischen Wilitärdienti gepreisten Soldaten im Zaher 1760 im Kriegsquartier zu Sachsenstur im Obeuwald geboren. Der Bater wurde später Leiblakai des Herzogs von Würtemberg. Z. selbst kam 1770 als "Sinccatorknabe" in die Aklademie auf die Solitüde, die später "hohe Karls-Schulet", in der er zehn Jahre lang lorgistigen Unterricht in Wissenschaftlich und Kunst erhielt. Nach seinem Abgange trat er als Hofmusstus (Eelist) in die Herzogliche Kapelle in Stungart ein, zu deren Soncertmeister er 1792 ernannt ward. Er starb 1802 in Stutgart ein, zu deren

509. Die drei Hefte Ignat Plevel'scher Melodien, denen Johann Andre Lieder untergelegt hat, wirfen auf den ersten Blick sehr untergelegt hat, wirfen auf den ersten Blick sehr pumpathisch, in Folge der guten, zum Theil wirklich reizvollen Welodien und der vorzüglichen formellen Abrundung des Ganzen. Nach dieser Richtung hin ragen die Lieder hoch über die neisten gleichzeitigen nord-beutschen Gesange her Componist nicht gerade in die Tiese geht und daß seine anmutssige österreichische Art oft zur Schalbone wird.

Johann Anbré's Geschicklichkeit hat dasür gesorgt, daß das leidige Unterlegen von Texten zu andern Welodien hier nicht gar zu störend bervortritt.

Die brei Befte enthalten je 12 Nummern, im Gangen alfo 36 Lieber.

Deiber übertreibt Zumsteeg oft, und dann wird seine Musik jur höheren Banklangerei und für uns ungeniehder.
 "\*) Ueber Zumsteer? Blirtung auf Schubert habe ich ausführlich in meinen

<sup>\*\*)</sup> lleber Zumsteez's Wirtung auf Schubert habe ich auslührlich in meinen Meiträgen zur Voigrappie Franz Schubert's', Berlin 1887, S. 19ss. gehrochen.

\*\*\*) In Doewe's Selbstbiographie, bearbeitet von C. Hitter, Berlin 1870, S. 70 heißt es über Jumsteez', Aret ergriss mich die Musit bieles alten, mit Unrecht zurückgelellten Meisters. Ihre Woltone sind daracterisisch und geiltreich, sie folgen dem Gedichte mit vollkommener Treue. Freilich waren sie meist lehr aphorisischer Natur. Ih dacht eine die Archiven gestaltet werden, etwa so, wie ich meine Balladen zu segenseiteten Motiven gestaltet werden, etwa so, wie ich meine Balladen zu segenseiteten Motiven gestaltet werden, etwa so, wie ich meine Balladen zu segenseitsche Doch ist das Berdienst Jumsteofen. Doch ist das Berdienst Jumsteofen uns sichter der Vollengen W. Ambros' (Bunte Blätter, II, 1874, S. 65fi) und Phil. Spitta's (Musikgelchichtliche Missassen) 294, S. 416 fb.).

Einen Nachbruck von 24 Liebern ber Sammlung hat Rellstab in Berlin um bie Wenbe bes Jahrhunderts veranstaltet, val. No. 781.

Pleyel, ein s. 3. überaus beliebter Componist, geb. 1757 in Ruppertsthal bei Wien, war fünf Jahre hindurch Joseph Handr's Schüler gebeschen, fonnte dann noch längere zeit in Italien sudiren, war 1783—91 Kapellmeister am Münster in Straßburg, ging 1792 nach London, 1795 nach Varis, wo er schließlich Mustalienhändler und Claviersabritant wurde. Er starb 1831 in seiner Villa bei Paris.

509a. Egli, fiehe oben Do. 232a.

511. Frentag, fiehe oben Do. 489.

512a. 641. Der beutsch-dänische Componist Petersen Grönland gehört zu der Gruppe Schulz-Runzen, beren bewußter Nachahmer er zu lein scheint. Vielsach gelingt es ihm, wie diese einfach und natürlich zu chreiben. Manche seiner Melodien sind wohlgeformt und heben sich in schwungvollen Linien von der Begleitung ab. So hat sich Grönland wohl die äußere Art jener Meister des vollsthümlichen Gesanges angeeignet, und er hat vielleicht die Entwickelung des Liedes mit sordern helsen; seine musikalische Individualität ist indessen nicht von gleich großer Bedeutung. Er ist mehr schmieglam als eigenartig.

Die erste Sammlung (No. 512a) ist ohne Bezeichnung bes Autors erschienen. Daß sie von Grönland herrührt, zeigt ein Vergleich mit Rr. 641: bem Notenbuch zum alademischen Liederbuche, in dem ein Reise von Gesängen aus 512a wieder abgedruckt und mit G.'s Kamen bezeichnet sind. — In dem ersten Werke stehen eine Reise stimmungsvoller, nur gar zu gleichartiger Lieder. Hervorzuheben sind: An den Nord S. 21, und besonders das treffliche Liede Klage S. 20, dessen Begleitung reizvoll und eigenthümlich ist. Im Notenbuch zum akademischen Liederbuche ist Nr. 30: Das Leben gleichet der Blume hübsch und auch rhythmisch apart, und unter den zahlreichen Trinkliedern erscheint als das erfreulichse Goethe's Bundeslied, Nr. 84. Gänzlich mißlungen ist dagegen Schiller's Hunds an die Freude.

Im neunzehnten Jahrhundert publicirte Grönland noch 50 Lieber: Balladen und Romangen von Goethe und auch eine Composition der Goethe'ichen ersten Walpurgisnacht. Diese späteren Werte zeigen eher ein Zurudgeben als eine Steigerung von Grönland's Talent. Für das gelungenste Lieb daraus halte ich das heibenröslein, das in der Schrift der Goethe-Geiellichaft, 1896 Rr. 7 neugedrucht worden ist.

Das Notenbuch zum afabemischen Lieberbuche (No. 641) ist ein musikalisches Gegenstück von August Niemann's gleichbetiteltem Werfe v. J. 1796. Es enthält 112 Compositionen, darunter 85 von Grönland, 8 von Schulz, 3 von F. L. Nem. Kunzen, 5 von Lorenz, 2 von Holzer, 2 von Fischer, je 1 von Fleischer, Neese, Kirnsberger, 4 von Unbekannten.

Ueber Grönland's Leben ist recht wenig befannt. Er war 1760 in Schleswig geboren, lernte während seiner Studienzeit in Rief den Componitien J. L. Nem. Aungen und den Mustifchriftsteller Sarl Friedr. Cramer tennen, die Beide großen Einfluß auf fin gewannen. In Eramer's "Magazin für Mufit" betheiligte er fich als Mitarbeiter. Bon Riel manbte er sich nach Copenhagen, wo er Rungen wiederfand. G. wurde hier später Mitbirector ber Konigl. Porzellanfabril. Er foll 1834 in Altona aeftorben fein.

- 516. Rungen, fiebe Do. 356.
- 517. Reichardt, fiebe Do. 166.
- 518. Saupe's Deutsche Befange b. 3. 1791 enthalten neun Rummern, u. a. Goethe's Gifder, ben G. gang burchcomponirt hat. Bie biefes Lieb, fo find auch die anderen ohne Bebeutung. Dem Componisten war die eigentliche musikalische Erfindung verfagt.

Ein Eremplar liegt in ber Leipziger Stadtbibliothet.

Saupe mar Dragnift ju Blauchau im Schonburgifden.

521. 628. Die Trint- oder Commerich-Lieder (Auswahl auter Trinklieder) enthalten in ber erften Auflage 19 Melobien ohne Begleitung. Rur eine einzige ift mit bem Namen bes Autors (Anbre) verfeben. -Die zweite, ftart vermehrte Auflage v. 3. 1795 brudt biefe Melobien aus Sparfamteitsgrunden nicht mehr ab, bringt bafür aber einen "Nachtrag mit Musit" (No. 628). Es find 6 Lieber mit Begleitung, von benen zwei mit J. F. Reichardt's, eines mit Grönland's Ramen bezeichnet find. Ueber "Freut euch bes Lebens" vgl. II, S. 374 oben.

Die Tertfammlung enthält in ber erften Auflage, 1791: 134, in ber zweiten Auflage, 1795: 225 Lieber, jum Theil mit genauen Angaben ber Beisen, nach benen sie zu singen find. Die Borreben find mit: R-d-r

unterzeichnet. Unter biefen Buchftaben verbirgt fich Rubiger.

Ein Eremplar ift in meinem Befit.

526. F. M. Baumbach's Lyrifche Gebichte mit Delobien find burchaus ichablonenhaft componirt, und bieten fein weiteres Intereffe. Die Terte ber 30 Lieber ruhren ber von Schubart, Rofegarten, Salis, Overbed, Matthiffon, Bleim, Bog.

Eremplar in Bruffel (Bibliothet bes Confervatoriums.)

Friedrich Muguft Baumbach wirfte in Leipzig als Dufitlebrer und Schrifteller. Borher war er um 1778 Mulitöriector des Hamburger, 1782 des Rigger Theaters gewesen. Seine Lebensgrenzen find 1753 (1757?) und 1813.

528. Joh. Beinr. Egli, fiehe Ro. 232a.

529. Carl Immanuel Engel's 12 Lieber, Die laut Gerber 1792 erschienen find, verrathen zwar in ber Melobie noch die Abbangigfeit vom Basso continuo, wirfen aber tropbem erfreulich, benn ber Componist ift ein empfindungsvoller Dufifer und versucht zu charafterifiren. Ueber bem

Durchschnitt ber zeitgenössischen Probuktion sind u. a. die Lieder S. 5, 7, 15. Leider sind die Texte werthsos.

Ein Eremplar bes Bertes liegt in Bruffel.

Engel, in Technig bei Dobeln geboren, mar Organist ber Schloßtapelle in Beipzig, spater auch Musitbirector einer Operngesellichaft. Er ftarb 1795 in Technig.

531. Siller, fiehe Do. 76.

532. Surfa, fiebe Do. 470.

533. Rindicher's 24 Lieber sind gang geschickt in vollsthümlicher Beise gestaltet und nicht ohne Reiz; auf irgend welche Bedeutung können sie aber feinen Anspruch machen. — Die Texte rühren her von: Kofegarten, Bouterweck, Matthisson, F. B. A. Schmidt, Sophie Albrecht, Tiedee, Jacobi.

Ein Eremplar bes Bertes liegt in Bruffel.

Ludwig Kindicher, geb. 1764 in Klentich bei Dessau, erhielt seine musikalisiche Erziehung durch Friedr. Wilh. Rust und wirtte später als Lehrer und Cantor in Dessau, wo er 1840 starb.

534a. Der französische Titel Airs et Chansons pour le claveçin, composés par Joseph Kraus könnte insosen irre führen, als man ausschließlich frembländische Gesange in ihnen vermuthete. Die Sammlung enthält aber neben 2 italienischen, 2 französischen und einer schwedischen Composition 15 beutsche Lieder nach Texten von Claudius (7), hermes, Salis, hensler, Burmann und Meigner.

Der Componist sessellt durch eine Reise feiner Züge; seine Melobit ist gut und keineswegs gewöhnlich, die Harmonit zeigt den hervorragenden Musiker. Kraus weiß zu charafteristren. Einstuß auf ihn scheinen besonders Glud und Mozart gehabt zu haben, diefer u. a. in der Benutzung der aufwärtsgehenden Wechselnoten. Ju manchen Gesangen, wie No. 3 u. a. dietet Kraus eine Art von liedartiger Scene, Recitative mit Ariosi. Zu gleicher Zeit wie Reichardt, aber mit noch größerer musikalischer Kraft, hat er versucht, bie gewohnte Liedsorm zu durchbrechen. Im Ganzen ist Kraus eine interessante Erscheinung, die seltsamerweise bisher undeachtet geblieben ist.

Gin Eremplar ift in meinem Befit.

Rraus war 1756 in Miltenberg geboren, besuchte 1768-71 die lateinische Schule in Mannheim, wo der berühmte Georg Joseph Bogler Sinflus auf ihn gewann, studirt abann in Waing, Ersurt und Götingen Bhilosphie, Jura und Kunstasteit, wurde 1778 endlich Berufsmusster, und pwar am hostheater in Stockhofm. Der König gab ihm die Miltet, zu weiterer Ausbildung nach Italien, Wien und Paris zu reisen. Bom Beginn bes Jaches 1787 dis zu seinem 1792 erfolgten Tode leistete Kraus dann als Kapellmeister der Hoferer in Scotspolm Dienste.

Er hat eine Reihe von Opern, Symphonien und Ramermufitwerten

gefdrieben und fich auch als Schriftfteller bethatigt.

- 535. Rriegel, fiehe Do. 494.
- 541. Ausgemählte Gesänge mit Melodien für Freunde und Freundinnen der Natur und der Weisheit von Johann Konrad Pfenninger, wurden erst nach bessen Tode herausgegeben. Der erste Theil enthält bloß die Texte, der zweite die dazu gehörigen Melodien mit der untergesegten ersten Strophe. Der Herausgeber erwähnt in der Borrede, daß er viele bereits gedrucke, aber auch eine Reihe neuer Gesänge in die Sammlung ausgenommen habe. Seine Angaben über die Componisten der Lieder sind ing ganz zuverlässig und wurden im nachstehenden Verzeichniß nach Röglickfeit richtig gestellt.

Die Texte rühren her von: Pfenninger (19), Claubius (6), Stolberg (5), Jacobi (4), Herber (2), Huber (3), Boß (2), Bürger, Um Bühl, Wichaelis, Bürbe, Schiller, Goethe, Sanber, Weiße, Hottinger, Frhr. v. Spgl., auß Ramler's Blumenlese, von Campe, Schubart, Matthisson, Beker, Kosearten, Sulser, Overbeck, U. v. U. (je 1) und 12 Unbekannten.

Die Melobien stammen von: Reicharbt (11), Egli (11), Schulz (9), Haußter (4). Pfenninger (2), huber (2), Benba, Woff, Kunzen, Brünnings, Schweizer, Dalberg, Köhler, Schwindel, Schubart, Kahfer, Balber (je 1).

Gin Exemplar ift in meinem Befit.

Pfenninger (1747-92) wirfte als evangelischer Theologe in Zürich. Er war einer ber intimsten Freunde Lavater's.

- 543. Reichardt, fiebe Do. 166.
- 547. Spagier, fiehe Do. 288.
- 548. Franz Strobach's Bwölf Lieber von Sophie Albrecht enthalten neben echten Berfen biefer Dichterin auch Gotter's Lieb "Ach, was ift die Liebe", vgl. Band II, No. 291. Ich habe die Sammlung nicht selbst eingefeben, sondern nur das Inhaltsverzeichniß zugesandt ershalten, sodaß ich über den Werth der Compositionen nicht urtheilen kann.

Strobach war um 1796 Mufikbirector an ber Fürstlich Lobkowit'schen Laureta-Rapelle in Brag.

549. Bon ben Compositionen bes Churfürstlich Sächsischen pensionirten Lieutenants P. 3. von Thonus habe ich in Brüssel die hauptsächlichsten sinden können: 25 leichte Lieber, 1792 (No. 549) und 12 beutsche Lieber, laut Gerber: 1800 erschienen. Es sind zum großen Theil ganz kurze, 8- bis 16taktige Gebilde. Der Componist hatte das Talent, zierliche, volksliebartige Melodien zu schaffen, von benen das solgende eine annuthige Probe giebt.



Leiber wiederholt sich Thonus sonft fehr oft, so bag ber Einbruck im Gangen etwas fleinlich ift.

Die Dichter find nicht genannt. U. a. ift Gleim vertreten.

Thonus murbe um die Benbe bes Jahrhunderts Mufitalienhandler in Leipzig.

552. 662a. Die Wirksamkeit Carl Friedrich Zelter's als Liebercomponisten sällt vorwiegend in das 19. Jahrhundert, sodaß sie an dieser Stelle nur zu streisen ist. Eine einzige seiner zahlreichen Liebersammlungen ist vor 1800 erschienen (No. 662a); außer ihr hat Zelter aber in den Jahren 1787 bis 1800 eine Reise einzelner Lieber in anderen Sammelwerten veröffentlicht, wie in Rellstad's Claviermagazin für Kenner und Liebsaber, 1787; Spazier's Welobien zu Hartung's Liebersammlung, 1794; Reichardt's Musitalischem Blumenstrauß IV und Wusstalischer Blumenlese, 1795, und den Liebern geselliger Freude, 1796 und 1799; den Schiller'schen und Vossischen Wussenafen.

Belter, ein typischer Nordbeutscher, sett die Liedweise Reichardt's sort, der gehossen hat, sich von dem Conventionellen der früheren "Berliner Schules" jrei zu machen. Nach der rein musikalischen Seite erreicht Zelter Reichardt nicht ganz, als eigentlicher Liedercomponist steht er aber neben und über ihm, da er Melodien von größerem Reiz zu schaffen vermag. Er gestaltet seine Weisen in bewußter Anlehnung an das Bolkslied, aber meist in engen Grenzen nach den von ihm selbst aufgestellten Gesehen der Einsachbeit und des möglichst natürlichen, oder bester gesagt naheltegen, den Ausdrucks. Ueber das Gewöhnliche erhebt er sich selten, und es schein fast, daß es mehr die Ueberlegung, oder eine Art lehrhaften Berliner Parteistandpunkts war, die ihn so off dis an die Grenze des Philisterhaften und Trivialen gesührt hat.

Seine Melodien sind auf sich felbst gestellt, wie es die Regel ber Nordbeutschen wollte, seine Begleitungen sind aber vollständig claviermagig gebacht und bemgemäß frei behandelt, wobei er trotbem mertwurdigerweise über einfache Begleitungefiguren nicht oft hinaustommt. Ginige felbftftanbige lange Borfpiele bes Claviers find feineswegs reich ausgefallen. - Dan findet bei Belter noch viel Italianismen, baneben aber ift die bei Reichardt und Rungen nur gang leife anklingende beutsche Sentimentalität in Belter's Liebern ichon entwidelter. Biele feiner Gingelgesange sind chorisch gedacht, wie er benn später gerade in Männerchören Treffliches geleistet hat. Größeres gelingt ihm nicht, und wenn er sich an Berten versucht wie Schiller's "Theilung ber Erbe", "Der Banbichuh", "Erlfonig", "Meine Ruh' ift hin", verfagt feine Kraft. Ganz besonders schlecht ist die "Theilung der Erde", deren Schluß eine geschmacklose Coloraturarie bilbet.

3m Einzelnen aber bat Belter fehr icone, ftimmungevolle Lieber geschaffen, wie ben gum Bolfelied geworbenen, 1812 veröffentlichten Ronia in Thule; er gab biefer Composition mit großem Blud einen eigenartigen alterthumelnden Charafter baburch, bag er in ber Amoll-Tonart bas gis vermied und jum Schlusse bes Aufgesangs bie phrogische Cabeng anwandte. Bon iconer Wirfung ift in bem Liebe auch bas Mitgeben bes Baffes ber Begleitung mit ber Gejangsmelobie. Alehnliche Bafführungen\*) hat Belter auch fonft gern und mit Erfolg gebracht, 3. B. in Goethe's "Geiftergruß" und besonders in Schiller's "Berglied", einem trefflichen Stücke, in dem die Benutzung eines Themas durch die ganze ausgedehnte Composition birett auf Carl Coeme hinweift. Auf ben großen Ginflug, ben Belter auch fonft auf ben jungeren Meifter ber Ballabe gehabt hat, ift eigenthumlicherweise noch nicht aufmertsam gemacht worben. \*\*)

Wenn Belter in fraftigen Trinfliebern und berben ergahlenden Befangen ("Wenn jemand eine Reise thut") fo recht in feinem Element ift, so gelingen ihm boch noch einige duftige, anmuthige Beifen, wie 3. B. Rlopftod's "Rofenband", ferner "Au bord d'une fontaine", "Standchen". Gines feiner beften Lieber ift in Ro. 140 ber Mufitbeifbiele neu gebructt: "Wer sich ber Ginsamkeit ergiebt". Schon ber etwas polyphone Beginn hebt es aus ben übrigen Gesängen heraus, deren Begleitung fast ausschlieglich harmonisch gestaltet ift. Das Bange hat eine Scharfe und Eindringlichfeit, ja felbft Ueberschwänglichfeit, Die fich Relter fonft auszudrücken icheut. Wie vortrefflich malt ber Componift Die innere Qual und balb barauf ben Grabesfrieden bei ber Stelle "Und fann ich nur

einmal recht einfam fein". \*\*\*)

Unter Ro. 141 folgt: 3ch bente bein; fiehe barüber Band II G. 200

<sup>\*)</sup> Freier und bebeutender noch hat sie Schubert in manchen Liedern angewandt, 4. B. im Mittelsas vom "Aufenthalt".

\*) Auch manche Welobierhrafen, die Zelter liedte, tehren notengetreu bei Loewe vieder, wie 3. B. die in 3. 3. Berglied, 8 und 7 Tacte vor Schluß, und in 3.3 Hochzeitslied. Fact 11 vor Schluß, in Loewe's Hochzeitslied.

\*\*\*) Der Beglinn des Liedes sit identisch mit dem des bekannten Chorals: "Wer nur den lieden Gott läßt walten." Wie vieldeutzig ist doch die Musik! Die ielde Reihe von Tonen dient dazu, hier die schwerzlichste Resignation, dort die frohelte Ruverficht auszudrüden.

und 459. — No. 142, An Mignon, hat in seiner sehr stimmungsvollen Melodie selbst auf Schiller's sprobes musikalisches Naturell Eindruck gesmacht.\*) Ueber Ro. 143. Abenblieb, val. Band II S. 310.

Zelter, 1758 in Berlin als Sohn eines Maurermeisters geboren, erlernte das Gewerbe seines Baters, wurde 1777 Geselle, 1783 Meilter, trieb der daneben eifrig Musst und machte sich Ende der Voer Jahre als Componist und Violinist in Berlin bekannt. 1791 wurde er Mitglied des Jaich'schen Singvereins, der späteren Singakabemie, deren Direction er nach Hasch's Iode 1800 übernahm. 1808 gründtet er die "Liedertalet", die für die Entwisselung des deutschen Männergesangs sehr wichtig wurde.

Goethe war 1796 auf Jelter aufmerkam geworben, rgl. Band II, © 200 und 459. Aus dem brieflichen Berkehr entwickelte sich eine warme Freundschaft. — 1882 starb Zelter Goethe nach.

553. 578. Jink's Kompositionen für ben Gesang und das Klavier sind in vier heften erschienen. Ein Datum ist nicht beigefügt, aus den Borreben ergiebt sich aber, daß die ersten beiben hefte i. 3. 1791, das dritte 1792, das vierte 1793 herauskamen. Das 1. heft enthölik 4 nicht liebartige Gesangkude, deren dänischen Texten deutsche Uebersehungen beigestägt sind; im 2. hefte solgen 7 Lieber, unter ihnen ein Text von Weiße und einer von Hermes; im 3. heste ein Lieb von Pfessel, im 4. ein Waurerlied von Ries.

Im Rachworte citirt Zink Claubius' "Casus von harten Thalern und Waldhorn", in dem von der Wirkung der Musik die Rede ist, und fährt fort:

"Seitbem find besonders im nördlichen Teutschland Dichter und Musici mehr als vormals hand in hand gewandelt, und haben besser Bege, wo nicht gang neu entbedt, boch gewiß wieder hervorgesucht.

Der Bolkston war von der sich Klüger dunkenden Kunst unterdrückt, aber ichnell hat er sich, zur Ehre seines Wiederherstellers, weit ausgebreitet und innet laut und froh durch Bald und Flat — in Hitten und Balditen."

Schon aus diesen Worten geht die starte Einwirkung Joh. P. Abr. Schulz' hervor, der bekanntlich längere Zeit in Zink's Wohnorte Kopenhagen thätig gewesen ist. Auch Zink's Wussell läßt diesen Einsluß deutlich spüren, leider bringt sie aber nur Schulz' Einsachbeit und Schlichtheit, nicht auch bessen Feinheit. Das Ganze macht einen nicht bebeutenben Eindruck.

Ein Eremplar ift in ber Berliner Rgl. Bibliothet.

Hartnad Otto Conrab Zink, um 1745 geboren (der Geburtsort ist nicht bekannt), war in der Jugend im Hamburg, ging um 1780 als Flötist der Hoftapel, nach Schwertn und 1786 nach Kopenhagen, wo ihm J. M. B. Schulz fehr treundich entgegenkam. 1788 erhielt er eine Antellung in der Kopenhagener Kapelle und hpäter auch im Lehrerfeminar als Gelangtehrer. Gestorben ist er 1812 in Kopenhagen.

Bgl. Schiller's Brief an Goethe vom 7. Aug. 1797.
 Nach biesen Angaben werden die Mittheilungen in unserer Bibliographie
 52 unb 58 zu verbessern sein.

- 554. Der Mufikalifde Blumenftrauf ift von Joh. Friedr. Reichardt herausgegeben worben. Gin Exemplar bes Jahrgangs 1792 hat sich leiber nicht finden lassen.
  - 563. Blafdner, fiehe Do. 465.
  - 566. Surfa, fiebe Do. 470.
  - 574. Tag, fiebe Do. 339 und 366a (Rachtrag).
  - 578. Bint, fiebe Do. 553.
  - 579. Blumenftrauß, fiehe Do. 554.
  - 580. Bumfteeg, fiehe Do. 507.
  - 583. Burmann, fiehe Do. 124.
  - 586. Saufius, fiehe Do. 353.
  - 587. Sandn, fiehe Do. 300.
  - 588. Rungen, fiebe Do. 356.
  - 591. Rägeli, fiehe Ro. 621.
  - 595. Reichardt, fiehe Do. 166.
  - 598. Corona Schröter, fiebe Do. 407.
  - 601. Spagier, fiehe Do. 288.
  - 603. Blumenftrauß, fiehe Do. 554.
  - 603a. Bumfteeg, fiehe Do. 507.
- 610. Breittopf, fiebe Ro. 148. Gin Exemplar bes Bertes habe ich nicht finden tonnen.
- 612. Frenftabtler's fechs Lieber ber besten beutschen Dichter zeigen eine gewisse melobiiche Begabung bes Componisten, bie aber stets auf ber Oberfläche bleibt. Das Ganze macht einen keineswegs hervorragenben Einbrud.

Die "beften beutschen Dichter" find Blumauer (2), Raticith, Salem, Eronegt und Koller!

Ein Eremplar bes Werts liegt im Archiv ber Gesellschaft ber Mufit-freunde in Wien.

Franz Jacob Frenstädtler mar 1768 in Salzburg geboren und in 1841 in Wien gestorben. Er hatte das Glüd gehabt, Mozan's Unterricht zu genießen (so berichtet Burzbach, der allerdings nicht ganz zu-verläsig is). Seit 1790 lebte F. als Musstlebrer in Wien.

613. 640. Bon C. A. Gabter's Sammlungen habe ich nur die VI Lieber v. J. 1795 (ungefähr) in Brüffel einsehen können. Sie zeigen eine angenehme Begabung für Melodie, die sich indessen vom Trivialen nicht immer freihält. Die Texte rühren von Weiße, Hageborn, Overbeck fer.

Sehr viel besser als diese Compositionen ist Gabler's Mailied ("Wie herrlich seuchtet mir die Natur", Goethe), das Joh. Friedr. Reichardt im 1. Heft seiner "Neuen Lieder geselliger Freude", 1799, veröffentlicht hat. Die reizende, sindich-stöhliche Welodie ist ohne Gabler's Namen in viele Bolksliedersammlungen übergegangen. Auch Franz Magnus Böhme (Bolksthimiliche Lieder der Deutichen, Leipzig 1895) sührt sie einsach unter der Bezeichnung "Volksweise" aust. Einen Neudruck veranstaltete ich im 11. Bande der Schriften der Goethe-Gesellssaft, Weimar 1896, S. 8.

Gabler, geb. 1767 in Mihltroff im Bogtlande, studirte in Leipzig Jura und Muste, ging 1797 nach Russland und war von 1801 an lange Zeit als Mitglied des Oberlandesgerichts und jugleich als Mitstleber in Revol thätig. Später wandte er sich ganz der Kunst zu und wirfte in den letzten Jahren seines Lebens noch in Petersburg. Dier ist er 1889 gestorben.

618. 727. Leopold Rozeluch, einer ber befannteften Dufifer feiner Beit, leiber auch einer ber hamischsten unter Mogart's Gegnern, mar ein typischer Bertreter ber febr begabten, mit leichter Sand gestaltenben, melobiolen aber oberflächlichen öfterreichischen Componiften. Geine eigentliche Starte lag wohl in ben Inftrumentalwerten, aber auch in ben Liebersammlungen, besonders in der zweiten (No. 727) zeigt sich ein ausgelprochenes und seines Talent, das freilich selten oder nie in die Tiefe geht. Die mufitalifche Form beberricht R. außerorbentlich ficher. Der Beitgenoffe Sandn's und Mogart's zeigt fich in ben fehr langen Bor-, Rach- und Zwischenspielen. Die fast burchweg sonatenartig gestalteten, oft nicht aut beclamirten Lieber find ihrem Inhalte nach fehr ungleich. Reben reizvollen Melobien, wie Ro. 1, 4, 7 ber XII Lieber fteht vieles hochft Seichte und Unbedeutende, und es ift bezeichnend fur ben weit überschätten Componiften, bag er felbft bei jo fleinen Formen wie ben porliegenden, ben Faben nicht bis ju Ende fpinnen tann, und nach einem guten Beginn einen bochft mittelmäßigen Fortgang bringt (vgl. G. 15). S. 6 tommen noch Murtibaffe vor, bie man boch gerade in Defterreich in jener Reit abgethan geglaubt batte.

Um es aber zu wiederholen: in seinen guten Liebern ift ber Mobe-Componist Kozeluch sehr reizvoll, sehr anziehend, so besonders in der Beethoven'sche Bortlange bringenden Ro. 7 der XII Lieber.

Die Dichter find nicht genannt. Ermitteln liegen fich in ber erften Sammlung: Ug und Thummel, in ber zweiten Jacobi und Holty.

Ein Eremplar liegt in ber Stadtbibliothef in Bremen. - Bergl.

über R. noch ben Nachtrag.

Rozeluch, geb. 1752 in Bellwarn in Böhmen, erhielt seinen ersten Unterricht in der Musik von seinem Better Joh. Ev. Anton Koşeluch, der als Componist einen guten Namen hatte. K. besuchte in Brag das Gymnasium und die Universität, an der er turze Zeit Jura studiete, wöhmet sich aber bald der Wusik und componiste für die Krager Bühne eine große Reise von Dantominnen und Balletten. In Bien, wohin er 1778 übersiedelte, wurde er als Componist und Bädagoge sehr geschätzt. Joseph II., dessen schen wurde, liebe K. ungemein und wählte ihn um Musisterer der Erzherzogin Eispeken, nachmaligen Gattin des Kaisers Franz II., unter dem R. 1792 kaiserichen Sociompositeur und Kapellmeister wurde. — 1814 ist K. im Wien gestorben.

619a. Auguft Cberhard Muller's Benus und Amor ober Die Rei'ze ber Liebe in zwen Liebern enthalten nicht bedeutenbe Compositionen zu werthlosen Texten von G. D. Jäger.

Eremplar in Bruffel.

Muller war ein hochgeachteter und tüchtiger Musiker, Nachfolger Joh, Wam hiller's im Leipziger Thomascantorat. Bon 1810 an wirtle er als Hoftapellmeister in Weimar. Dort ist er 1817 gestorben. Geboren war er 1767 in Northeim.

620. Die allgemeine musitalische Bibliothet für bas Klavier und die Singefunst enthält 22 Liebcompositionen, die meist von Bilhelm Pohl herrühren. Diese wirth hier unbedeutender als in seinen eigenen Sammlungen (siehe Ro. 397). Auch Frenstädtler, der mit 6 Liebern vertreten ist, macht einen philiströsen Eindruck. Ein Lied ist von Türk. In bieser Umgebung erscheint Joseph Hand doppelt groß. Bon ihm ist ein soft nicht befanntes Lied gedruckt: Das Geständnis einer schönen Schöfferin (Bon allen Sterblichen auf Erden), ein seines, liebenswürdiges Stück, das nur unter einem schlechten Texte leidet.

Ein Exemplar liegt im Archiv ber Gefellschaft ber Musikfreunde

in Wien.

621. 688. 777. Sehr erfreulich wirfen die drei kleinen, im achtsechnten Jahrtundert'd erschienenen Liebersammlungen des bekannten Schweizer Musikers Hans Georg Rägelt. Er erweift sich in diesen Gesängen als vornehmen, empfindungsvollen Künstler. Allerdings ist er sehr ungleich, aber eine geringwerthige Composition findet sich in den Liebern nicht, und Einzelnes darf meiskerbaft genannt werden. Unsere Musikeispiele bringen unter Ro. 144 ein schönes, kraftvolles Liebe Liebe.

Ueber bie Compositionen von "Freut euch bes Lebens" vgl. Bb. II,

**S**. 373.

<sup>\*) 3</sup>m neunzehnten Jahrhundert folgten weitere Sammlungen.

Rägeli's Lebensgrenzen sind 1778 und 1836. Sein Wirten tam beionders Jürich zu Gute, wo er als Gesanglehrer, Dirigent, Componist, Schriftsteller, Musistoricher und Verleger eine segenstreiche Thätigseit entsalten. Besondere Verdientlich bat er sich um die Gesanskaddagogit und die Begründbung der Männergesingereine in der Schweig erworben.

- 622. Reubauer, siehe No. 451. Ob bas Werk wirklich im Drud erschienen ist, vermag ich nicht zu sagen.
  - 623. Bila, fiebe Band II. S. 404-406.
  - 624. Reichardt, fiehe Do. 166.
  - 626. Conoor, fiebe Do. 456.
  - 631. 23olf, fiehe Do. 289.
  - 632. Blumenftrauf, fiebe Do. 554.
- 636. Die Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesangs bringen im Ganzen 52 Compositionen von Sidenbenz (7), Lang (6), Denzel (5), Schulz (4), Zumsteeg (3), Weis (2), Abeilse (1) und vielen Ungenannten. Unter diesen besinden sich Joh, Andre, Georg Benda, Schubart, Siegfr. Schmiedt und wohl auch Zumsteeg, Cidenbenz und Lang. In der Vorede (datirt September 1795) wird mitgetheilt, daß beinahe die Hälfte der Melodien ganz neu und eigens sur diese Sammlung gesetz sind. Das Taschenbuch, zu dem sie gehören, ist eines der sorgfältigst redigirten unter den frühen deutschen Commersbüdern. Es ist in 2 Bändegen in Suttgart 1796 erschienen und enthält 144 Gedichte. Der Herausgeber unterzeichnet sich: R...r., die Vorrede ist datirt: Tübingen im Mai 1795. Im Band II des vorliegenden Werts wird das "Taschenbuch" oft erwähnt.

Das einzige auffindbare Cremplar ber "Melobien" liegt in ber Königl. Hofbibliothet in Munchen. Auf dem Titelblatt steht: Erste Ab-

theilung. 3ch glaube nicht, baß eine zweite erichienen ift.

- 640. Gabler, fiehe Do. 613.
- 641. Gronland, fiehe Ro. 512a.
- 642. Sante, fiebe Do. 490.
- 644. Surta, fiebe Do. 470.
- 647. Rriegel, fiehe Do. 494 und Band II, G. 556.
- 650. Müller, fiehe Do. 619a.
- 653. Raumann, fiehe Do. 306.

- 656. Reichardt, fiebe Ro. 166.
- 658. Ruft, fiebe 365.
- 660. Conoor, fiebe Do. 456.
- 662a. Belter, fiehe Do. 552.
- 663. Bumfteeg, fiebe Do. 507.
- 667. Beethoven, fiehe Band II, G. 408ff.
- 668. Die Neuen Bolkklieber bes Schullehrers Johann Rudolph Berls, 1797, machen einen fehr sympathischen Einbruck. Der Componist hier einen ausgeprägten Sinn für volksthumliche Welodiebildung, auch seine harmonit ist auffallend hublich. Besonders gelungen erscheinen die Lieber Ro. 12, 21, 25, 26, 44.

Gin Eremplar ift in meinem Befig.

Berls, 1758 in Alach bei Ersurt geboren, genoß in Ersurt musikalischen Unterricht von Weimar und Påsser und ließe Und 1780 als Schullehrer in dem Dorfe Köda in Thüringen nieder, wo er, wie es scheint, sein ganzes Leben hindurch geblieden ist. Der trefitide Mann erzog sich unter leinen Bauern ein Orchester, mit dem er klassische Werte zur Aufführung bringen sonnte. — Sein Todesjahr ist nicht bekannt.

670. Johann Friedrich Christmann, den wir als einen der hauptsächlichten Witarbeiter von Boßler's Mumentese tennen (siehe oben S. 284), hat 16 Oben und Lieder für das Elavier herausgegeben, und zwor um 1797 oder 1798, wie aus einer Recension der Allgemeinen musikalischen Zeitung, Leipzig I, 1798, S. 57, hervorgeht. Die Compositionen erscheinen ganz philiserhast. Unter den Texten sind viese von Langbein, außerdem sind Schiller (2), Gleim und Rosemann vertreten.

Gin Eremplar liegt in ber Breslauer Stadtbibliothet.

Christmann, geb. 1752 in Ludwigsburg in Burttemberg, ftubirte in Stuttgart und Tubingen Theologie und daneben fleißig Musik und wurde 1783 Pjarrer in hentingsheim nahe Ludwigsburg, wo er 1817 gestorben ift.

- 675. Sandn, fiehe Band II, G. 480ff.
- 682. Surfa, fiebe Do. 470.
- 688. Rägeli, fiehe Do. 621.
- 693. Reichardt, fiebe Do. 166.
- 694. Spazier, fiehe Do. 288.

- 696. Schnoor, fiebe Do. 385.
- 697. Stertel, fiehe Do. 412.
- 698. Tag, fiehe Do. 339.
- 702. Willing, fiebe Do. 390.
- 703. Bumfteeg, fiehe Do. 507.
- 709. Eidenbeng. Die Sammlung enthält zwölf Lieber.
- 714. Geier. Der Componist war der Magister Johann Aegidius Geber in Leipzig. Bgl. Intelligenzblatt zur Allg. Musikal. Zeitung XVI, 1799, und Gerber, Reues Lexison, II, S. 313.
  - 716, Grönland, fiehe Ro. 512a.
- 717. 759. Bon biesen Sammlungen bes österreichischen Musiters Adalbert Gyrowez habe ich nur die VII deutschen Lieber, op. 34, einsehen können. In ihnen zeigt sich der Componist von der schlechtesten Seite. Ein gewisses Talent sür Melodie tritt zwar hervor, boch kann man sich niemals daran erfreuen, da es dem Componisten an jedem Geschmack seht. Das Meiste ist ganz oberstächlich, schablonenhaft und banal, von einem herzlichen Ton ist nicht die Rede.

Ein Eremplar liegt in ber febr reichen und wertvollen Bibliothet

Emil Robn's in Breslou.

Gyrowey, 1763 ober 67 in Budweis geboren, kam 1786 nach Wien, reiste dann als Biolinvirtuose durch Italien, dann nach Paris und Condon, und kehrte um 1793 nach Wien zurück, wo er dauernden Ausenthalt nahm. 1804—31 wirfte er als Unterkapellmeister am Hostheater. 1850 ist er gestorben.

- 727. Rozeluch, fiehe Ro. 618.
- 731. Naumann, siehe Do. 306.
- 732. Reefe, fiehe Do. 200.
- 733. J. F. Risle's Lieder, die laut Gerber 1798 erschienen sind, machen einen gang mittelmäßigen Einbruck. Die Terte ber 6 Gebichte rühren u. a. von Hölth, Overbeck und Stolberg her.

Ein Exemplar liegt in ber Bibliothet bes Confervatoriums in Bruffel.

Johann Friedrich Risle, geb. 1782 in Neuwied, der Sohn eines berühmten Hornisten und selbst tücktiger Birtuose auf dem Horn, machte langere Zeit Concertreisen durch Deutschlach und Desterreich und ließ sich dann in Catania nieder, wo er eine Musikgesellschaft gründete und fleißig

componirte. Im vierten Jahrzehnt bes 19. Jahrh.'s wandte er sich nach London. Ueber feine weiteren Geschiede ift nichts bekannt.

737 und 738. Reichardt, fiehe Do. 166.

741a. Zag, fiehe Do. 339.

742. 3nmfteeg, fiebe Do. 507.

744. Muberlen, fiehe Do. 344.

750. Beneten, fiehe Do. 415.

759. Sprowet, fiehe Do. 717.

763. Sandn, fiehe Do. 300.

765. Surta, fiehe Do. 470.

766. 20. C. M. Jensen's 15 beutsche Lieber, 1799, zeigen so recht, wie start Mozart und handn Ende bes Jahrhunderts bis in die sernsten Theile Deutschlands gewirft haben. Alle J. schen Gefänge haben weichen Fluß ber Melodie, und von der Seteisheit der nordbeutschen Lieber des achten und neunten Jahrzehnts und ihrer Abhängigkeit vom Contrapunkt ist jest keine Rebe mehr.

Sensen ist ein begabter Componist und die Mehrzahl seiner Lieder sind ganz reizvoll. Allerdings bleibt er gern auf der Oberstäche und streist selbst die Grenze des Trivialen. Sigenthümlich ist seine Composition der Matthisson'ichen "Abelaide". Er läßt die Frage beim Refrain auf den Leiteton, enden und das Clavier erst bringt die Böjung. — Das recht hübsche und graziöse "Fischerlied", S. 6, ist merkwürdiger Weise fast ibentisch mit dem bekannten zweiten Thema der Overture von Boieldieu's "Weißer Dame" (1825).

Ein Eremplar liegt in ber Musiksammlung ber Königl. Haus- bibliothet in Berlin.

Ueber Jensen ist nichts weiter bekannt, als daß er als Organist in Königsberg wirfte.

774. Die Melodien jum Mildeimischen Liederbuche, 1799, sind zu gleicher Zeit wie die Textausgabe veröffentlicht, die den Titel trägt: "Mildheimisches Lieder-Buch von 518 suftigen und ernsthaften Gestängen über alle Dinge in der Welt und alle Umstände des menschlichen Lebens, die man besingen kann. Gesammelt für Freunde ersaubter Fröhlichfeit und ächter Tugend, die den Kopf nicht hang von Audolph Bacharias Becker." Gotha, in der Beckerischen Buchhandlung 1799. Die 518 Lieder biefer Textausgabe stehen unter folgenden Rubriten:

District by Google

Erster Theil: Die Herrlichfeit ber Welt und aller Geschöpfe Gottes, Die ber Mensch um fich fiehet, höret und genießet.

Bweiter Theil: Der Menich, und beisen Ratur, Lebenszweck, Eigenschaften, Tugenben und Lafter, verschiedene Geschlechter und Stufen bes Alters.

Dritter Theil: Der Mensch, in Gesellschaft mit seines Gleichen; als Freund und Lebensgefahrte, Mitburger und Zunftgenoffe.

Außerdem giebt es noch 80 besondere Unteraditseilungen, so 3. B. Lieder an die Sonne, den Mond, die Sterne, die Wolken, das Nordlicht, über Insetten und Gewürmer, Endzweck des Lebens, Tugend und Laster:

Ich will mein ganzes Leben lang Die schöne Tugend ehren Und niemals auf ben Lockgesang Des frechen Lasters hören

(Folgen 12 ahnliche, von Tugend triefende Berfe),

ferner über ben Gebrauch bes Reichthums, für besondere Handwerke und Gewerbe, darunter Lieder für den Müller, Bäder, Fleischer, Weber, Schneider, Schumacher, Maurer, Jimmermann, Dachdecker, Schornsteinseger, Böttcher, Scheerenschleiser, Kaufmann, Savogarden mit dem Murmelthier (NB. nicht Goethe's Marmotte), Seiltänzer, Gesinde und Tagelöhner, sür Nachtwächter, für protestantische Pfarrer, für die Juden, für die Todtengräber!

Für alle nur möglichen Ereignisse bes menschlichen Lebens und für alle Stimmungen werben Lieber vorgesorgt: Extbegierbe, Demuth, Hochmuth, Eitelkeit, Gesundheit, Redlichkeit, Mittleid, Zorn und Haß wird besungen, jeder Stand sindet besondere Lieber für sich, so der Fürst, der Minister, der Amtmann zc. bis zum Bauern.

Ueber die unerhörte Plattheit des Ganzen ift wohl kaum ein Wort zu sagen nöthig. Und tropdem hat die Sammlung nach mancher Richtung hin nüglich gewirkt, da sie nicht nur die trivialen Verse des Herausgebers und der ihm befreundeten Poeten, sondern auch viele gute Lieder verbreiten half, besonders von den Dichtern des Göttinger Halls

Der Textband ist nach Art der Choralbücher (zwei Spalten auf jeder Seite) eng gebruckt. Sinen breiteren Raum nehmen die Melodien ein, die sammtlich mit Begleitung vorliegen. Jedes der 518 Gedichte sinde in diesen Musikbeilagen seine Weise, wodei allerdings zu erwähnen ist, daß eine Anzahl Texte auf eine und dieselbe Melodie gesungen werden sollen. Die Componisten und Dichter sind nicht genannt, zum Theil sinden sich aber ihre Namen in der "Reuen vollständigen Ausgabe" (der sünsten) v. 3. 1817. Bei diesen Angaben ist freilich von Correctseit oder annähernder Bollständigkeit nicht die Rede. Ich habe verrectheit oder annähernder Bollständigkeit nicht die Rede.

sucht, die Notizen zu verbessern und zu ergänzen und din zu dem Ergebniß gesommen, daß die Sammlung v. I. 1799 Compositionen\*) enthält von: I. K. Weichardt 67, I. A. B. Schulz 47, I. A. Hiller 32, Went 17, Segelbach 14, C. Spazier 8, Qued 5, J. C. Schlid 4, Freih v. Seckendorf 4, Fisicher 4, Naumann 4, Dalberg 4, Joh. Christ. Müller 3, F. L. Seibel 3, H. W. Freytag 3, C. G. Reichardt 3, Scheibler 3, Belter 3, Schmidlin 3, Röllner 3, Schubart 3, Berls 3, Abonus 2, G. C. Claudius 2, Chrenberg 2, Hanglus 2, Weis 2, W. Benda 2, Jachariae 2, Siegfr. Schmidt 2, Troschel 2, Tag 2, Behra 2, Jachariae 2, Seefer. Mösser, miller, fin, Rolle, F. L. A. Kunzen, Schleichert, Neese, Radwig, Seydelmann, Schönselb, Pilz, Hangen, Schleichert, Reese, Radwig, Seydelmann, Schönselb, Pilz, Hangen, Schleichert, Reese, Radwig, Seydelmann, Kofenselb, Pilz, Hangen, Patrode, Pittersborf, Sürrlich, Stegmann, Rosenselb, Kümmel, Pitschel, Anschaft, Farnad, Prager, Kristen, Nousselb, Lenny Carey, Wogart je 1.

Bugleich mit ben "Melodien", die fammtlich mit bem Bag und meist auch mit Mittelstimmen verseben find, publicirte Beder eine

Instrumentalbearbeitung für 2 Biolinen und Baß.

Die Sammlung hatte einen außerordentlichen Ersolg. Im Jahre 1800 bereits erschien eine zweite Auslage der "Melodien", die mit der ersten übereinstimmte, aber enger gedruckt war. Auch die dritte und vierte Auflage (diese v. J. 1810) sind nur in Kleinigkeiten verbessert. 1815 aber wurde ein Anhang mit 210 weiteren Compositionen veröffentlicht, die der obenerwähnten "Reuen vollständigen Ausgabe" v. J. 1817 einverleibt worden sind. Diese enthält nunmehr gegen 580 Compositionen und 800 Gedicke. Ob der Band mit den Compositionen nach 1817 nochmals aufgelegt worden ist, vermag ich nicht zu sagen; von dem Tertbande ist i. J. 1837 noch eine achte, anscheinend ganz unveränderte Auslage erschienen — Bergl. noch den Aachtrag S. 374.

Angefichts der sehr weiten Berbreitung, die das "Mildheimische Liederbuch" gefunden hat, wird es nicht ohne Interesse im Dieber von der sinkten Aufrage (1817) ab vertreten sind: N. Agricola Lied, Sophie Albertus von der sinkten Aufrage (1817) ab vertreten sind: N. Agricola Lied, Sophie Albertus, J. Aschofer 11, Angerical V. B. Becker 12, August V. Bernich 12, E. Berger 13, Ernestine Bernhard 13, Endier 14, E. Berger 13, Ernestine Bernhard 14, Emisie von Berlepsch 2, E. A. Behrich 15, E. Bentsowis 13, I. B. Berger 14, Ernestine Bernhard 15, Emisie von Berlepsch 2, E. E. Hindemann 3, Alois Blumaure 5, E. Borthober 2, Luise Brachmann 1, Souhie Brentano 3, J. D. Bruhn 1, Friederiste Brun 2, D. B. Bunsen 1, S. G. Burde 4, G. A. Bürger 18, G. B. Burmann 8, G. C. Claudius 1, Matthias Claudius 24, Enguin 2, D. J. C. Gollin 3, F. A. Cramer 2, Simon Dach 1, H. G. D. Demme 4, J. D. Dring 1, E. M. G. Eberhard 2, J. E. J. Edd 8, Frang Chrenberra 1, J. B. Eddhold 15, Eddholager 1, Morig Engel 2, C. D. Erdmann 1, Sch. D. Groodb 1, J. B. Hint 8, G. R. Hilder 1, M. de la Fouqué 3, Gottlieb Juds 1, G. G. Fülledorn 1, J. M. Gottlich 2, C. J. Gellett 1, J. B. E. Gleins 8, L. J. B. Gottlee 3, J. J. B. Gottlee 5, J. L. B. Gottlee 5, J. J. B. Gottlee 5, J. B. B. Gottlee 1, J. B. E. Gleint 3, J. B. Gottlee 1, J. Agedorn 2,

<sup>\*)</sup> Biele von ihnen sind im Band II bes vorliegenden Werks einzeln auf-

<sup>&</sup>quot;In ben ersten 4 Auslagen waren nur zwei Goethe'iche Gebichte enthalten, namlich bas "Beilchen" und Matieb ("Wie herrlich"), beibe mit Reichardt's Composition.

Christine v. Sagen 1, G. A. v. Salem 3, D. Graf v. Saugwig 1, R. G. Hansins 2, B. Hebel 1, Segner 2, Herber 7, B. H. Serel 1, B. G. Sermes 4, S. C. See 2, B. Sebel 1, Segner 2, Herber 7, B. H. Serel 1, B. G. Sermes 4, S. C. See 2, B. G. Sep 1, C. D. Seventerich 1, D. J. Spinge 1, Johnson 2, Söttin 8, M. Dernöoliel 8, B. Sottinger 1, Boyer 1, B. G. Sacobi 10, B. H. Johnson 1, R. Settinger 1, Boyer 1, B. G. Sacobi 10, B. H. Jinger 1, v. Ramp 1, N. G. Rätiner 1, Red v. Schwarzbach 2, B. Sind 4, Ewald v. Neight 1, Morbidel 1, Mollmann 1, F. v. Röblen 5, Rövnel 1, Hebodor Rövner 4, E. Robegaarten 1, M. Köller 2, N. v. Rogebu 1, Arimmacher 9, Khimmel 1, M. F. C. Langbein 15, J. C. Savater 5, Lenardo 1, Lelling 1, C. G. Lieberthin 3, Lighaman 1, R. R. Obbauer 3, C. F. Coffiuld 1, S. Sowe 1, F. v. Lubewig 1, Soophe Lubwig 2, E. M. Mahlmann 5, G. F. Coffiuld 1, S. Britting 1, C. G. Mehret 1, J. M. Willer 6, M. Mirow 1, R. Fr. Madhfer 6, M. Michiga 1, R. C. N. v. Minchbauten 1, J. R. C. Nachting 1, C. F. Wachter 1, Lutte Furthin von Neuwieb 1, C. S. Hemmener 1, M. Frit v. Nollig 1, Offentelber 1, Oswald 1, G. F. Waldford 5, G. Bape 2, G. S. Bagke 2, Bencer 1, G. E. Briefte 4, G. G. Miranger 1, G. F. Bridmann 6, R. C. Durfendorf 2, R. M. Romener 1, M. Frit v. Nollig 1, Offentelber 1, Oswald 1, G. F. Waldford 5, G. S. Meinhardt 3, Micher 1, Molemann 1, Caroline Mubolobi 13, Muhmer 1, F. C. B. Mish 1, G. G. S. Calid 2, G. S. Cheiger 1, D. Schwebel 1, S. Schweiter 1, D. Schwebel 1, S. Schwebel 1, S. Schweiter 1, D. Schwebel 1, S. Schweiter 1, D. Schwebel 1, S. Schwebel 1, S.

775a und b. Mozart, fiebe Do. 476.

- 777. Rageli, fiebe Do. 621.
- Raumann, fiebe Do. 306.
- 781. Blebel, ein Auszug reip. Nachbrud ber Sammlung Ro. 509.
- 783. Reichardt, fiehe Do. 166.
- 789. Spazier, fiebe Do. 288.
- Tenber, fiebe Seite 333. 792.

796. Als einen ichwachen Nachahmer ber Sandn'ichen Art erweift fich 3. Bolff in feinen 12 Liebern, Die laut Gerber 1799 veröffent-

<sup>\*)</sup> Die ersten 4 Auflagen hatten fein Schiller'iches Gebicht enthalten. 23\*

licht wurden. Irgend welche Eigenart zeigt der Componist nicht, indessen weist er sich als guten Musiker ans.

Gin Exemplar liegt in ber Stabtbibliothet in Leipzig.

Joseph Wölftl, ein Schüler Leopold Mojart's und Michael Saydn's, mar ein berühmter Mann, bessen elegantes Clavierspiel von vielen Wiener Musistreunden höher als das Beethoven's geschätzt wurde. In den Jahren 1794—98 galt er geradezu als dessen Nebenbuller. Später ist er verkommen. Er war 1772 in Salzburg geboren und ist 1812 in London gestorben.

798. Bumfteeg, fiehe Do. 507.

Nachtrag

## 1. Sur Bibliographie.

29 a. Tafelconfect IV. Vierte Tracht Des Ohren-vergnügenden, und Gemüth-ergötzenden Tafel-Confects; Bestehend in 12 Quodlibeticis, oder Tafel-Stucken, von 1. 2. oder 4. Stimmen, Theils mit 2 Violin ad libitum pro Sonata, oder obligat, theils ohne Violin, mit einem Cembalo oder Violoncello, wie in dem Indice zu finden, Welche Zur angenehmen Zeit-Vertreib denen wohlgeneigten Music-Liebhabern aufgetragen und offeriret Ein Aufrichtig- und kein Ehrliche Compagnie zerstöhrender MusiCus. Zu finden bey Johann Jacob Lotters seel. Erben in Augspurg. 1746. (München.)

Begen ber ersten brei "Trachten" bes "Taselconsects" siehe oben S. 69 ff. Die Borrebe bes vorliegenden vierten Theils ist "Un ben curiosen Liebhaber" gerichtet und lautet:

Be geneigter die dren erste Trachten des Musicalischen Tassel-Consects von denen meisten respect. Musicaliedbabern angenommen worden; je mehrers hat man sich verdunden, und denenselben daben jugleich gefällig zu sein erachtet, mit Herausgebung der vierden Tracht nicht zu säumen, sondern vielmehr aufs sehes denen respect. Liebhabern damit aufzwaarten, welches dann hiemit auch beschiebet, und besteht solch vierde Tracht in 12 lustigen Quodlibeticis, oder allerhand indisserenten Mussicalischen Tassel-Studen, welche nicht weniger, als die in denen dren ersten Erachten, zu einer angenehmen Gemülths-Belustigung und Passikung verbesstlicher Elunden noch werden dienen und ebernacht werden sonner.

Das Titelblatt scheint im Gegensatz zu den drei ersten "Trachten" kein Anagramm zu enthalten, sosern es nicht etwa in den größer als normal gedruckten Buchstaben MICS (siehe oben) zu suchen ist.

Das heft enthält 12 Gesänge und zwar 2 Duette für Sopran und Alt resp. Sopran und Tenor, 1 Terzett für Sopran, Tenor und Baß, 1 Quartett sur Sopran, Alt, Tenor und Baß und 7 Solo-Nummern für Sopran respective Tenor.

Die Begleitung ersolgt burch Cembalo und 2 Violinen; bei einer Kummer können statt bieser Waldhorn und Trompete eintreten. Die Etimmen sind, wie bei den ersten drei Hesten des "Taselconsects", einzeln gedruckt, so zwar, daß die Biolinstimmen in die Parte sür Alt, Tenor und Baß vertheilt worden sind. Auch für biese vierte Sammlung scheint zu gelten, was in der Vorrebe ber ersten Tracht dem "geneigten Liebhaber" gesagt worden ist, nämlich:

"Ift aber einem ober bem anbern ein ober bas andere Studichon bekannt, so ift boch nit ein jedes Stud allen und jeden befannt."

Das "Taselconfect" wirb theilweise ober ganz abgebruckt und ausführlich besprochen werden in einem Bande der Baprischen Denkmäler der Tonkunst, mit deren Herausgabe ich betraut worden bin. Ich werde dann den Inhalt der vorliegenden vierten Trackt eingekend behandeln.

36a. \*Joan. Bapt. Ant. Vallade. Nepomucenische Sing- und Loboctay, bestehend in X deutschen auserlesenen Arien, zu Lob und Ehren des grossen Weltpatrons und heiligen Diener Gottes, Johann von Nepomuck etc. Augsburg 1750.

40a. Hahn. Sing- und klingendes Lieb- Lob- Danck- und Denck-Opfer, bestehend in XXXIII. leichten Teutschen Arien, auf die fürnehmste Feste des HErrn, nach Ordnung des Kirchen-Jahrs, Von einer, oder bisweilen zwey Sing-Stimmen, und verschiedenen Instrumenten, wie solche in der Verzeichnuss deren Arien bemercket seynd. Zusammengesetzet, und zum allgemeinen Gebrauch herausgegeben von Georg Joachim Joseph Hahn, Raths-Verwandten und Chor-Directorn zu Münnerstadt in Francken. Opus V. Augspurg, bey Johann Jacob Lotters seel. Erben. 1752. (Berlin.)

In ber Borrebe ichreibt ber Componift:

Hochgeebrter Music-Freund! Da nach meinen zwegen Opern Arien von vielen Music-Liebhabern mehrmalen bin erjuchet worden, auch ein Opus teutscher Arien auf bie Festen des herrn benn Chören mitzutheilen, als beschiebet solches hiemit. Hosse also durch diese meine dritte Arbeit in herausgebung teutscher Arien in dieser Gatung benen Land-Chören auf das gange Jahr genuglame Borfebung gethan zu haben.

Die Sammlung enthält 33 liedartig gesormte mehrstrophige Arien und Duette sür Sopran, Alt, Tenor und Baß. Die Begleitung ist der Orgel und zwei Biolinen zugetheilt, ost treten zwei Lauten hinzu und gelegentlich noch Flöte und zwei Trompeten.

Die Musit ist geradezu erbärmlich und lohnt ein naheres Eingehen nicht. Auch die Texte sind gang mittelmäßig.

Ein anderes Bert Sahn's wird weiter unten erwähnt (Ro. 142a).

44a. Marpurg. Historisch-Kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik von Friedrich Wilhelm Marpurg. I. Band. Berlin, in Verlag Joh. Jacob Schützen's sel. Wittwe. 1754. (Sechs Stücke, vom dritten Stück an: 1755.) — II. Band. Berlin, Verlegts Gottlieb August Lange. 1756. (Sechs Stücke). — In den weiteren drei Bänden der "Beyträge" sind Lieder nicht mehr enthalten. (Berlin.)

Bgl. oben S. 128.

96a. \*(Hiller.) Choral-Melodien zu Herrn Prof. C. F. Gellerts geistlichen Oden und Liedern, welche nicht nach bekannten Kirchenmelodien können gesungen werden, von J. A. H. Leipzig, druckts und verlegts Joh. Gottl. Imm. Breitkopf. 1761.

Eine sehr ausführliche, zumeist scharf tabelnbe Recension Marpurg's steht in bessen "Kritischen Briefen", II, Berlin 1763, S. 179 ff.

134a. Unbekannt. Das Lob des Herrn, enthaltend Ein hundert auch und fünfzig Geistliche Lieder, darunter sich alle 54. geistliche Oden Hrn. Prof. Gellerts befinden; Mit neuen Choral-Melodien zu vier Stimmen. Verfertiget von einem Kunst-Erfahrnen unter Veranstaltung und Aufsicht einer Musik-Gesellschaft in Bern. Erster Theil. Bern. Verlegt und gedruckt bey Abraham Wagner 1767. (Hamburg.)

Ein rein geistliches Gesangduch, bessen zwei Theile je 79 choralartig gesormte vierstimmige Lieder enthält. Nach Schweizer Sitte, die wir von Bachosen's, Schmidlin's, Egli's Gesängen kennen, stehen die Stimmen neben statt unter einander, und zwar dringt die linke Seite des Buchs den Discant und Vaß — dieser ist bezissert, sodaß er auch von Orgel oder Clavier zu spielen ist —, die rechte Seite die Altund Tenorstimme. — Wenn sonst eine Chorabsücher in die Vibliographie nicht ausgenommen worden sind, so ist dei dem vorliegenden eine Ausnahme deshalb gemacht worden, weil auf dem Titelblatte an hervortretender Setle die 54 gestlichen Oden und Lieder Gessellert's angessicht worden.

142 a. Haas. Geog Joach. Jos. Hahns, Benediktiners zu Gegenbach, geistliche Arien mit Melodien, in melismatischer Schreibart versehen von R. P. Idefons Haas, Benediktiner zu Ettenheim-Münster. Erste Sammlung, bestehend in vierzig Arien. Drittes Werk. Augsburg 1769.

144a. Unbekannt. Neue Kriegslieder mit Melodien. Leipzig, Cassel und Zwäzen. 1769. (Berlin bei M. F.)

Das Wert, bessen Dichtung im Ton ber Gleim'schen Lieber eines preußischen Grenadiers gehalten ist, wendet sich mit schärstem Spotte gegen eine Reihe von Gelehrten wie Prof. Kloh, Wichmann, Wittenberg, Ziegra u. A., ganz besonders aber gegen den betrügerischen Prof. Raspe, den nachmaligen Verfasser bes "Münchhansen.")

Die fünf Melodien, die stilgerecht die Krause'schen Beisen gu Gleim's Grenabierliebern imitiren, find nicht schlecht.

148a. \*Unbekannt. Neue Lieder mit Melodien, herausgegeben von J. P. S. — Braunschweig 1770.

<sup>\*)</sup> Ueber Raspe, vgl. Goedele IV4, S. 234, ferner Eb. Grisebach's Ausgabe des Münchhausen, 1890, und Allg. Deutsche Biographie unter Münchhausen, Band 23, S. 2.

Die Sammlung enthält wahrscheinlich ausschließlich Lieder für Freimaurer.

- 177a. \*Hesse-Gellert I. Der genaue Titel lautet: XXIV geistliche Oden und Lieder und eine Cantate mit Melodien fürs Clavier, nebst zwo Violinen und dem Baß. In der Lübeckischen Hofbuchdruckerey, 1766. Im Verlage des Verfassers. (22 Bogen in Folio.)
- 216a. Wienerischer Musenalmanach, herausgegeben von Ratschky, Prandstetter, Blumauer und Leon. 1777—1796. Einige Jahrgänge enthalten Musikbeilagen mit Liedern. (K. k. Hofbibliothek, Wien.)
- 230a. (Georg Joseph Vogler.) Betrachtungen der Mannheimer Tonschule. Lieferungen I bis VIII der Musikbeispiele. o. O. (Mannheim.) 1778. (Berlin.)

Siehe oben G. 247.

249a. (Georg Joseph Vogler.) Betrachtungen der Mannheimer Tonschule. Lieferungen IX bis XII. o. O. (Mannheim.) 1779. (Berlin.)

Siehe oben G. 247.

- 316a. (Johann Rudolph Zumsteeg.) Die Gesänge Aus dem Schauspiel die Räuber von Friderich Schiller. Mannheim. In der Kuhrfürstlich Privilegirten Noten Fabrique. Von Johann Michael Götz. Siefe oben © 355.
- 366a. Frauenzimmeralmanach MDCCLXXXIV. Leipzig bei A. F. Böhme. Später unter gleichem Titel mit dem Beisatz: zum Nutzen und Vergnügen, und auch u. d. T.: Leipziger Taschenbuch für Frauenzimmer zum Nutzen und Vergnügen (aufs Jahr 1785 etc.). Fortgeführt bis 1820. (Berlin.)
  - Der Herausgeber war Georg Carl Claudius, ber unter bem Pseudonym: Franz Chrenberg schrieb. Mit diesem Namen unterzeichnet er sich in den Borreden, während er sich auf den Liedbeilagen stets Claudius nennt. Außer 12 Compositionen von Claudius enthält der Almanach bis 1800 noch Lieder von Hausius (10), F. S. Rose (2), Siegser. Schmidt (2), J. G. Schicht (1) und C. G. Tag (5).

Bgl. über Claudius oben S. 265, über Haufius S. 297, über Tag S. 295.

- 483a. \*Joseph Bengraf. XII Lieder mit Melodien beym Klavier zu singen. Pest (um 1790).
- 503b. \*Joh. Victor Schindele. Kleine Liedersammlung. Stift Kempten 1790.

- 504a. A. B. Schulze. Clavier-Gesänge nebst zwölf Veränderungen auf das Lied aus dem Wunderigel: Flink wie mein Rädchen etc. etc. von A. B. Schulze. Zweite Sammlung. Königsberg und Leipzig, o. J. (Heilbrom bei C. F. Schmidt.)
  - 15 Compositionen, die so unbedeutend sind, daß sich eine eingehende Besprechung nicht lohnt. Die Texte rühren her von B. G. Becker, Langbein, Hagedorn, Schiller (An die Freude), Riemain, Gödings, Müchler, Hölty, Baczta, Overbeck (2), Ramter, Stolberg, Fester.
- 605a. M. Joh. Karl Gottfr. Assmuss. Lieder für Gesellschaft und Einsamkeit. Riga o. J. Wohl um 1795 erschienen. (Berlin bei M. F.)
  - Die Sammlung besteht aus 24 Liedern zu Texten von Matthisson (2), Hürger, Gleim, Gödingt, Halem, Meisner, Ülzen, Boh, Mahlmann, Reinhardt (je 1) und 11 Unbekannten. Auch diese Compositionen sind in hohem Grade talentlos und schwach.
  - 755a. \*Gaa, G. M. Sechs ausgesuchte Lieder fürs Klavier. 1799.
- 760a. \*Hacker (Benedict?) Drey Lieder für Herz und Empfindung für Gesang und Clavier. 1799.
- 766a. \*K.\*\*\* Sammlung von Liedern aus den besten deutschen Dichtern zum Singen und Spielen am Klavier. 1799.
- 776a. \*Johann Gottlieb Naumann. XII von Elisens geistlichen Liedern beym Klavier (wohl zwischen 1794 und 99 erschienen). — XXV neue Lieder verschiedenen Inhalts von der Frau von der Recke. Dresden 1799.
  - 778a. \*Pallas, Friederike. Lieder für Klavier und Harfe. 1799.
- 792a. \*Waubal. Acht deutsche Kinderlieder beym Klavier oder Pianoforte. 1799.
- 799. \*Schiller's Ode an die Freude. In Musik gesetzt von Anonymus, Christmann, J. C. Müller, W. Schulz, C. F. Schulz, Seidel, Reichardt, Rellstab, Zelter. Op. CCLXIX. Berlin bei Rellstab. Angezeigt im Intelligenzblatt No. IV der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung, November 1799, u. d. T.: Schiller's Ode an die Freude, in Musik gesetzt von 9 verschiedenen Componisten. Ebenfalls i. J. 1799 oder Anfang 1800 ist folgende Sammlung veröffentlicht worden, in der neben den obenerwähnten noch andere Componisten erscheinen:

Vierzehn Compositionen zu Schiller's Ode an die Freude von Anonymus, von Dalberg, Christmann, J. C. Müller, W. Schulz, A. B. Schulz, C. F. Schulz, Seidel, Reichardt, Rellstab, Willing, Zelter und zwey Ungenannten. Hamburg bey Johann August Böhme. (Wien.)

Der an erfter Stelle gengnnte Anonymus bringt bie Band II. S. 393 erwähnte, feitbem allbefannt geworbene Melobie,\*) bie vielleicht unter bem Ginbrud ber Marfeillaife entstanden ift. Die Dufit von Dalberg's ift nicht ichlecht, Die von Chriftmann bagegen ichwach. 3. C. Muller ericheint pedantifch und philiftros, ebenfo 2B. Schulg, M. B. Schulg(e), C. F. Schulg (befonbers fchlecht!). Bang Schablonenhaft fchrieben biesmal Geibel, Reicharbt, Belter, Willing. Rellftab zeigt fich, wie auch fonft, als Dilettant. Bon ben gulest erwähnten "zwen Ungenannten" wird ber Name bes einen im Tert felbit erwähnt, nämlich: F. F. Burta (val. oben S. 325). Der andere ift berfelbe Unonpmus, von bem oben bereits bie Rebe mar; bie beiben Melodien find gleich, nur fteben fie in anderen Tonarten und sind nicht gleichmäßig harmonisirt. Für die Umsicht bes Redacteurs bes Heftes spricht es nicht gerade, daß er die Joentität ber Compositionen nicht erfannt und fie in bemielben Berte ameis mal abgebruckt bat. - Die gange Sammlung macht einen in hobem Grabe unerfreulichen Ginbrud.

## 2. Jum Bericht über die Liedersammlungen.

- S. 68. Ein Gedicht (Eleonora die Betrübte) aus der Musa Teutonica hat Arthur Kopp ausführlich besprochen im "Euphorion" 1901 VIII S. 264.
- S. 75. Das töftliche Gedicht "Bon Erschaffung Abam und Eva", bas in unsern Musikbeispielen als No. 16 in der Lesart des "Augsburger Taseconfects" v J. 1737 abgedruckt ift,\*\*) hat Goethe genau gefannt und aus dem Gedächniß zum Theil eigenhändig niedergeschrieben, zum Theil dictirt. Erich Schmidt hat diese Version in der Weimarer Ausgade

<sup>&</sup>quot;) Die Deflamation des Tertes in dieser Melodie ist allerdings bedenklich. Richard Wagner rügt sie icharf in seinem Aussage, alleber das Operndichten und Komponitren im Besonderen" (Ges. Schristen u. Dichtungen, 10. Band) und spricht bier die Urheberschaft der Composition Raumann zu. Bielleicht wirste dadet eine Dresdener Tradition ein. Auch im Breisvechsel zwischen Schiller und Körner ist mehrmals vom Naumann's Multi zum "Liede an die Freude" die Nede. Unter Naumann's Namen ist sie, soweit meine Kenntnis reicht, nirgends gedruckt.

<sup>\*\*)</sup> Aus Mangel an Raum konnte leider nur die erste Textstrophe gedruckt werden.

von Goethe's Werfen edirt (Band 38 S. 497 ff.). In "Des Knaben Wunderhorn" steht das Lied im zweiten Bande S. 399. — Bergl. noch die Zeitschrift des Bereins für Bölsersunde V S. 361 ff.

- S. 77 oben. Die wichtige hanbschriftliche Sammlung: Mufttalische Rüftammer 2c. v. 3. 1719 (173 Seiten start, zu benen noch 5 Seiten Register kommen) wird, wie ich hoffe, bald einmal den Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung bilden. Sie enthält auf S. 144 die früheste Rotirung der ersten Textstrophe des Liedes: Prinz Eugenius der edle Ritter und seiner prachtvollen Melodie. Diese rührt höchst wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhundert her und wurde nach Ludwig Ert's Ansicht wohl sich 1683 im Bolke gesungen. Bergl. darüber Erk, Deutscher Liederschort S. 385 ff. und Erk-Vöhme, Liederschort II S. 314 f. Auch das Gedicht vom Prinzen Eugen sollte einmal genauer untersucht werden.\*)
  - S. 87. Ueber Sperontes fiehe noch bie Ginleitung S. XXXII.
  - S. 87 Anmertung 1. Folies d'Espagne:

Die Folies d'Espagne scheinen in Italien, Deutschland, Frankreich und England gleichmäßig beliebt gewesen zu sein. Madame de Sevignő erwähnt in ihren Briefen bereit 1889 einen Tanz (Chaconne)\*) unter beisem Altel. Arcangelo Corelli notirt die Musik 1690 als Hema der 22 Bariationenin seinen XII Sonate a violino e violone o combalo, opus 5 (in Rom erschienen) in sosgender Weise:

\*) Befanntlich lautet bie lette Strophe:

Bring Lubewig, ber mußt aufgeben Seinen Geift und junges Leben, Warb getroffen von bem Blei.

Ward getroffen von dem Blei.

Der verstorbene Historiker Alfred von Arneth in Wien hat die Güte gehabt, auf meine Bitte im österzeichischen Ariegsministerium die "Berlustausweise" aus der Schlacht von Belgrad — sie sind vollständig erhalten — nachsehen zu lassen. Als Graednis steilte Der von Arneth mir mit, daß in der Schlacht nur zwei Miglieber aus fürstlichem Geschlecht geblieben sind, namich F.W.L. Jürst 30,6 Ant. Lobkowis und Obertslieutenant Brinz Lamoral Taris. Auch dei den anderen abligen Geschlenen tommt der Borname Ludwig nicht von — Brinz Augens Bruder Ludwig aber hatte bereits im Jahre 1683 in Betronell den Helbentod auf dem Schlachtselbe gefunden (vergl. Wursdach, Biogr. Leriton des Kaiserthums Desterreich), 28. Bd. S. 2981. In der Zeitschliche Boldkunde 1895, 2. 3961, spricht der Wiedener Dichter Richard von Kralif die Ansicht aus, das Bolf habe seinen Lieblingshelben dadurch bestingen wollen, das ein einem turgen Liebe seine Trauer und seinen Sieg aufammensate; es liege als eine Art abgefürzter Biographie vor. Beenlo guten Grund hätte vielleicht die Hopothele, daß das altere Lieb vom Pringen Sugen schon um 1683, nach dem außerobentlich tapferen Berhalten des Leben mährend der Belagerung Wiens, entstanden ist. hierzu würde auch passen, von den von Gra mitgescheilt worden ist.

Min Freiligraath's hertsiche Ballade "Arinz Eugen der eble Mitter", die

An Freiligrath's herrliche Balade "Nrinz Eugen der eble Ritter", die in poetischer Weise die Knitzbung des Bolksliedes Ichildert, und Loewe's congeniale Musit zu ihr braucht wohl nicht erst erinnert zu werden.

\*\*) In ber feit 1700 verbreiteten Form ift die Melodie teine Chaconne, sondern eine Sarabande.



Auch Antonio Sivaldi benutte das Stitt als Thema für Nariationen in seinem op. 1: 12 Trios für zwei Violinen und Violoncello, 1737 in Baris erfciienen. In den franzslichen Recueils de chanson und andern Lieber Sammelwerten, die um die Wende des 17. Jahrhunderts in Paris und dem Haag erfchienen, wurden den Folles d'Espagne eine Reite om Texten unteraeleat.\*)

Lange vorher war die Folia in Deutschland und England bekannt, in England unter dem Namen von Farinelli's Ground; man schried bort die Composition Farinelli, einem Onkel des berühmten Sängers, ju, der 1684 Hofmusiker in Hannover war. \*\*)

Der Dichter Christian Beinrich Boftel lagt 1790 in seiner Samburger Oper: "Die großmuthige Thalestris ober lette Ronigin ber Amagonen" ben Narren facen:

Was nun vor allen Galanten Leuten soll gefallen, Muß insgemein Folies d'Espagne sein.

(Ein Diener bringt bann bem Narren eine Guitarre, und bieser battiret barauf bie Composition.)

Mattheson spricht in seinem "Bolltommenen Kapellmeister" (Hamburg 1789, S. 230) anerkennend über die alte Melobie Folies d'Espagne, die nichts weniger als Thorheiten enthalte. — In dem vielgesungenen Liede "Du strenge Flavia" (Text von Erdmann Reumeister 1695) und in Sedastian Bach 3 "Bauenncantate" 1742 kehrt die Melodie wieder — dei Bach im Kitornell der Urie: "Unser trefflicher lieder Kammerhert". Und noch 1798 hat Cherubini acht Tatte der Musit zum Beginn der Ouverture seiner Oper "L'Hötellerie Portugaise" benugt.

<sup>\*)</sup> Jich selbit habe elf gefunden, es dürften aber mehr sein.

\*\*) Bgl. dazu John Hawdins, General history of Music, London 1776, und besonders: George Grove, Dictionary of Music and Musicians, I, 1879, S. 539.

Die Beşeichnung Farinelli's Ground (Grundbaß) deutet die wichtige Rolle an, die der Baß dei diefer Gomposition spielt.

Gottsched erwähnt die Composition flüchtig in seinen "Bernünstitigen Tadlerinnen", I, 1725, S. 336, und eine lustige Geschichte über sie die wieder ihre weite Berbreitung beweist) berichtet Fried. Wilh. Marpurg im 2. Bande seiner "Kritischen Briefe", 1763, S. 473.

## S. 87 Anmertung 2.

Ein öfters eitirter Auffat aus F. W. Marpurg's "Kritischen Briefen" v. J. 1760 (I S. 286) bezieht sich auf die Murtybässe, die wir in No. 17 und 149 unserer Musikbeisviele so recht ausgebildet seben:

## Anechote vom Uriprung ber Murty.

- Es ist noch nicht so lange Zeit, als noch eine gewisse Art von Claviercom-position in Deutschland sehr start Mode war, deren Saupscharacter darinnen be-ftand, daß der Baß in beständig abwechselnden Octaven einherging. Man nannte ein foldes Clavierstud ein Murty, und es werden wenig Tontunftler feun, welche richt einzes Euwertaut ein Juffer ein es verten verig Lontanner fein, weiche nicht einnahl in ihrem Leben ein solches Stüd gesehen haben sollten. Damit die Etymologisten und Kunstrichter sich über die Bebeutung diese Wortes nicht heute ober morgen dem Kopf gerbrechen mögen: so will ich den Ursprung der Murth, welcher etwann in Jahr 1720 ober 1721 fallt, mit wenigen ergähen. Zween Cavaliere, die sich gewisse Kunstworter ersonnen hatten, womit sie unter sich im Scherze die verschiedenen Reige der Gottheit Cotherens zu benennen pflegten, be-kamen Luft, in dieser ihnen gewöhnlichen Sprache ihre Schönen zu befingen. Sie brachten ein Lied gur Belt, welches, wenn fie es in weniger ichnadisch-rathselhaften Borten gedichtet hatten, fie etwann, nach bem Musbrud bes herrn von Beffer, bie Ruheftatte ber Liebe, ben Thron der Boblluft, oder auf eine abnliche Urt, betitelt haben murben; bas aber in ihrer tomifch entherifchen Sprache Murty überichrieben murbe. Gin Muficus, Nahmens Cydow, welcher ein guter Freund von benben mar, und erft vor ungefahr feche Jahren in Konigl. Diensten ju Potsbam verftorben ift, marb von ihnen ersuchet, ihre Berse in Musit ju bringen. Da felbiger bafur hielte, bag er die Dufit fo poffirlich machen mußte, als poffirlich bie Borte maren; fo nahm er fich unter anderen por, ben Bag beständig in Octaven abwechseln ju laffen. Die Compositionsart, welche bis babin gang unbefannt ge-wesen war, erhielte ben Benfall ber jungen herren. herr Sydow ward ermuntert verschiedene fleine Clavierstude in diefem Geschmade ju verfertigen; und um den Geichmad zu characteristren, so wurde allezeit hinzugefüget, daß er solche so ver-fertigen mochte, wie die bekannte Murky. Andere Bersonen, welche die dem Worte Murty gegebne Bedeutung vermuthlich nicht wußten, und felbiges ben einigen Clavierfluden von belagter Gattung ungefähr gehöret hatten, ermangelten nicht, joliches als ein neues mutfalliches Kuntinvort jotort anzumerten, und, da alle Welt ben Beschmad ber besagten Stude ju parodiren anfing, bei Studen von abnlicher Art ju gebrauchen, und von einem auf ben anderen fortzupflangen. Goldergeftalt mar bie Sprache, burch eine gar feltsame Begebenheit, mit einem neuen Borte, und bas Clavier mit einer neuen Art von Composition bereichert worben.
- S. 93 Abjat 4 Zeile 28 v. o. In Band XLIII der großen Bach-Ausgade bestätigt Graf Paul Walbersee die Ansicht Philipp Spitta's, daß das Manuscript von "Willst du dein Herz mir schenken" an keiner Stelle die Schriftzüge Bach's erkennen läßt.
- S. 97—102. Bon Johann Balentin Görner hat Telemann in seinem "getreuen Music-Weister" v. J. 1728 (siehe oben S. 78) zwei Clavierstüde veröffentlicht, eine Passacaille und eine Trouble-Fête; von biesen sind in Seisserstäte der Klaviermusit I Berlin 1899 S. 358 die ersten Tacte gedruckt.

- S. 156. Siller's geiftliche Lieber einer vornehmen Churländischen Dame (No. 261a) stammen in den Dichtungen von Elise von der Recke, saut Goedete's Grundrig V. E. 456. — Bon derselben Berfasserin sind Elisens geistliche Lieder z. mit Musit von Johann Ham Hiller (No. 325a). Das Wert enthält 37 Gefänge, ein Exemplar liegt in der Fürstlichen Bibliothef in Wernigerode.
- S. 157, No. 77. Cleim, Kriegslieder. Im Jahre 1778 erschien eine spätere Ausgabe, beren genauer Titel in unserer Bibliographie S. 24 wilden No. 225 und 226 angegeben ist. Sie bringt 11 neue Musiftstäe, darunter acht andere Weisen zu ben in ber ersten Ausgabe von Krause componirten Liedern. Diese 11 Gesänge sind etwas reicher als die früheren ausgestattet, da sie in drei Systemen geschrieben sind (allerdings nur formell, denn die Singstimme ist auch im Clavierpart enthalten) und Mittelstimmen ausweisen.

Die Dufit ift abstoßend häflich und verrath auch nicht in einem

Tacte irgendwelche Begabung bes Autors.

- Der Componist soll Telemann sein, wenn einer Notiz Wilhelm Körte's in seinem Werte: Gleim's Leben, Halberstadt 1811, S. 493, Glauben zu schenen ist. Ich möchte allerdings starke Zweisel außern, nicht nur weil Telemann bereits i. J. 1767 gestorben war. Auch aus inneren Gründen wären dem Meister so schwache Compositionen kaum zuzutrauen, denn auch gegen die unbedeutenbsten Nummern unter seinen "24 Liedern" (siehe oben S. 80) stehen sie noch weit zurück. Ueber Kranse's Compositionen der Gleim'schen Kriegslieder vergl. noch oben S. 314 Unm. 1.
- S. 159, No. 83. Nach Abschluß bes Werkes erfahre ich, daß bie Stadtbibliothet in Leipzig ein Cremplar besitzt.
- S. 164. Bachariae bringt in seinen "Tageszeiten" (1755) in ber Abtheilung: "Der Abend" eine hubsche Schilberung beutscher Sausmufit:

Wenn ber Abend lang bich icon an ben einsamen Schreibtifc Dber auch an bas lehrenbe Buch bezaubernb gefeffelt; Dann erheit're ben Beift, ber aufangt matter ju benten, Durch bie macht'ge Dufit. Auf einer Stainer'fchen Beige Beig' entweber bie Runft in langfam feuigenben Roten, Die wie Sarben in Sarben fich in einander berlieren! Dber ergreif' bie gautelnbe Flote. Barmonifche Sprunge, Schnelle Triller, und hupfenbe Tone, wie riefelnbe Bellen Schallen im Saal und reigen bon fern ben borchenben Rachball. Aber bor Allem fege bich bin jum hoben Rlaviere; Denn bier bift bu allein bir felber ein ganges Drchefter; Much erwähle bor Allem bie Econe ben filbernen Glugel. Wenn fie es will, fo ertont bie Duverture ber Dber Durch ihr ichallend Gemach in ganger, voller Begleitung. Und bann raufchet ber Borbang bervor; bie Arie finget Durch bie filbernen Gaiten, Und hat fie felber gelernet, Ihre Stimme gu biegen und bon ben Balfchen gu borgen, Go wirb unfer Bergnugen burch gartliche Borte vermehret, Benn ber bezaubernbe Dund mit mabrer Empfindung fie finget; Ihre Fertigfeit wird ein Rreis von Bewunderern preifen."

Sier ift, wie man fieht, nur von Inftrumental- und Opernmufit bie Rebe, und gwar felbitverftanblich von italienischer Overnmufit. beutsche Lied aber wird in ben folgenden Racharige'schen Bersen ermähnt:

> Und wie biel ber größten Beifter umringen bie Dufe, Belde fur ihre befonbere Runft ben Borbeer berlangen! Bon ber Drael bis auf bie Alote find Deifter borbanben, Die tein anberes Bolt in folder Bolltommenbeit barftellt. Welche Ramen find Bach, und feine melobifdern Cohne,") Die ber fonft lahmen Danb jum Claviere mehr Finger gegeben. Mathefon, Wagenfeil, Raifer und Rung, Mgritola, Bfeifer; Der ericaffenbe Graun, ") ber lehrenbe Marpurg und Corge; Cad; und Richelmann, ber bu bich gern in Rlagen vertiefeft; Benba, Fleifder und Quang, Riedt, Forfter, Chafrath, unb Shale.

hertel, und bu, bes Pantalons Schöpfer; und bu auch, o Weife, Rachtiger Zaubrer auf Deiner Laute — Mit frohem Entguden Gieht bie Dufe Schaaren beb Chaaren, und fegnet bie Ramen, Deren ju biel finb, ale baf fie bie Grengen bes engeren Diebes Alle verfammeln tonnten; bie aber mit gulbenen Lettern Das Berucht' an bie Bfeiler im Tempel ber Emigteit fchreibet.

- S. 177 refp. Bibliographie S. 15 Do. 122: Ueber Johann Jojeph Eberle (er war auch Boet) vergl, Goebete's Grundrig IV2 S. 65.
- S. 177. Burmann war auch Berfaffer von Gebichten, und biefe find im 18. Jahrhundert beinahe 240 Mal componirt worden, allerdings ju zwei Drittheilen von B. selbst. Er gehört wohl zu ben schalsten Reim-schmieden des ganzen Jahrhunderts. Einige bezeichnende Liedanfänge, die in ihrer lehrhaften Trivialität recht erheiternd wirken, mogen hier folgen; in ben vorermähnten beliebten, in Burich fofort nachgebruckten "Rleinen Liebern für fleine Aunglinge" beift es:

Die Edule. Meines Behrers Comeift. \*\*\*) Meinen rühmlichen Bleife Sieht ber gutige Gott! u. f. w.

Das Mufftehn. Wer lange ichnarcht hat weniger gelebt. Der weife Rnabe targt Dit bem, mas balb porüber ichmebt, u. f. m.

Die Bibliothet. Biele Bucher belfen nicht. Befen muß man fie! Bute Bucher, Gleif und Dut Dachens in ber Geele licht,

<sup>\*)</sup> Befonbers herr Carl Philipp Emanuel Bach in Berlin. \*\*) Der herr Concertmeifter Graun in Berlin, ein Bruber bes berühmten Capellmeifters, und einer unferer größten Tonfunftler, fowohl in ber Composition. als Ausübung. (Anmerkungen Zachariae's.)
\*\*\*) Man stelle sich alle diese Berse gesungen vor!

Mancher freut fich nur am Banb Und am goldnen Schnitt: D ber wird tein Bolff, tein Pitt; Lefen, lefen ichafft Berftanb!

#### Der milbe Anabe.

Ad, wie der Keine Jacob schwigt! Er hat mit Gassenjungen Eich aufgrorbentlich erhigt Und ist herumgesprungen! Benn ihn nun sein Papa wird sehn, Was wird wohl dieser sagen? Betroffen wird er vor ihm fehn, Die Augen augeschagen!

Rein, Freude feh Papa an mir! So will ich ihn nicht gramen, Und, Wohlgezogenheit, von bir Das muntre Wefen nehmen, u. f. w.

Und in ben noch verbreiteteren, im Text binnen brei Jahren fünsmal aufgelegten und in Schubart's Deutscher Chronit hochgeruhmten "Neinen Liebern für Kleine Mäbchen" lieft man nachstehenbe unübertrefilich traenbaate Verfe:

#### Benm Filee.

Filee, so oft ich bich betrachte, Fallt mir bas Ret ber Laster ein Wohl mir, baß ich die Lugenb achte, So fall ich nicht barein! u. s. w.

#### Die Ruche.

Angenehmer Aufenthalt, Rleiner Madchen große Ehre, D wenn ich boch auch nun balb Rüglich für die Rüche ware!

Riemals schämt fich bie Mama, Sutes Effen zu bereiten, Und wie niedlich schmedt es ba Uns. und allen unsern Leuten!

D! wenn ich nur größer bin, Will ich Ruch' und Wirtbichaft lernen; Und mit schönem Eigenfinn Bon dem Putgtisch mich entfernen u. f. w.

Der Werth eines iconen herzens. Durch außerlichen Reig allein Rann mie ein Madoden reigenb febn; Des herzens innre Majeftat, Die ifts. bie Madoden nur erbobt! u. f. w. Das Butgimmer.

Schönes Zimmer Alles lacht in bir, Und Mama erwartet Die Bifiten hier.

Ach wie Dielen Mangelt der Gelaß Wiffen nichts von Kröpelftühlen Und von Spiegelglaß! u. f. w.

Die Botten.

D Potten! ihr fend meine Feinde; Fliegt weit bon mir! und trantt mich nicht Zast mir boch ja mein schon Gesicht; Denn sonft behalt ich teine Freunde!

Pfun! fcam bich her3! fo was ju fprecen: It mein Geficht ber Werth bon mit? Rommt, Bollen, tommt; fo gleich folt ihr Die Gitelleit bes Maddens rachen! u. f. w.

Alle diese Gedichte find in Mufit gefett worden, jum Theil breimal!\*)

S. 179. Der Kritifer ber Hamburger "Unterhaltungen", bessen Urtheile weit beachtet wurden und deshalb in dem vorliegenden Werk östers eitert sind, gehörte zu den tüchtigften seiner Zeit. Er war als Recensenn nicht so bedeutend wie Hiller, stand aber über den Marpurg und Consorten. Daß er große Fehler beging, ist bei der Schwierigkeit der Aufgabe des Kunstrückteramts verzeissich. Bezeichnend ist es immerhin, daß er über eines der größten Genies seiner Epoche schreibt (1769, Band VII S. 270):

handn hatte weggelassen werden sollen; in Sinsonien allein ist er wegen vortrefflicher Einfalle, aber nicht wegen Geschmad und Gründlichkeit noch zu leiben (sie). Clavierarbeiten ober gar Trios und Quatuors von ihm, ist die wahre schlechte Musit. (!)

und an einer anbern Stelle folgenbes fast ebenso thörichte Urtheil fällt (1770, IX S. 273):

Unfre Hiller, Fleischer, Wolf find boch immer beffer, als bie Philibor's und Monfigny's.

S. 188. Reicharbt. Die S. 190 in ber Anmerfung erwähnte, inzwischen erschienene Differtation Dr. Walther Pauli's wird bennachst in erweiterter Form als Buch veröffentlicht werben (in Berlin bei Ebering). Auf biese grundlegenbe, zuverlässige Arbeit sei schon jest aufmerksam gemacht.

<sup>\*)</sup> Den Burcher Nachbrud von Burmann's Gebichten, beffen Titel ich S. 177 g. 15 v. u. citirte, habe ich erst iest einsehen tonnen. Er ist 1774, nicht 1777, batirt und bringt nicht Burmann's Musik, sonbern neue Compositionen gu Burmann's Texten von J. G. h.

Welche Bopularität Reichardt's Lieber genossen, geht u. a. daraus bervor, daß Rubolph Zacharias Becker nicht weniger als 67 in sein Milbheimisches Lieberbuch v. J. 1799 ausgenommen hat. Bergl. S. 354 oben.

3ch laffe bier noch bie born vergeffenen biographischen Rotigen folgen:

Reicharbt, 1752 in Königsberg geboren, verlebte bort als Musiter und später als Subiolus der Nechte eine sehr angeregte Jugend, beluchte damn die Universität in Leipzia, wandte sich aber bald gan der Musit zu. Auf mehriädrigen Reisen durch Deutschland hatte er das Glüd, einigen der bedeutendlien Musiter und Dichter näher treten zu dürfen. 1755 wurde er Hostensteine der Schlagestein der Gebeutendlien der in der einwicklie er als Opern und Concertdirigent und Concertdirigent und Concertdirigent und England unterbrochen wurde. Seit 1789 trat er mit Goethe in Berbindung. Ansang der 90 er Jahre muste er insolge seiner freimüthig gedüßerten Sympachien mit der tranzösischen Nevolution seine Stellung aufgeden, wurde aber dab zum Salientinspieltor im Gleichkenstein Dalle ernannt, wohln er 1796 seinen Bednstig verzone in Casiel. Er stard i Jale in Gebergeichensteiter des Königs Jerome in Casiel. Er stard i. 3. 1814 in Giebichenstein. In der Breistigteit seiner Zalente — er war Sanger, Pianist, Siolinist, Dirigent, Componist, Dichter, politischer und Musite Schriftseler – also er schanes Mattheson.

- S. 214. Andre's Lieber scheinen ihren Weg balb nach Paris gesunden zu haben, wo sich noch jett Exemplare in der Sammlung des Conservatoriums und der Bibliotheque Nationale sinden; es sind, abgesehen von den Gesangen der Klassier, die einzigen deutschen Lieder aus dem 18. Jahrhundert, die jene Bibliotheten enthalten.
- S. 236. Bom tertlichen Theile bes "Fehnen flehnen Almanachs" bat Georg Ellinger in Berlin einen gut eingeleiteten, zuverlässigen Reubruck veranstaltet.
- S. 267. Glud. Bon liebartigen Compositionen bes Meisters seien außer ben Gesangen in seinen Singspielen noch die Einlagen erwähnt, die er in die tomischen Dpern Duni's, Monfigny's und Philibor's geschrieben hat. Die auf S. 268 besprochene achte Klopstock'sche Obe ist von allen Herausgebern falschlich mit bem Titel: An ben Tob bezeichnet worden.
- S. 261. 47 Schuld'iche Lieber find in Beder's Milbheimisches Lieberbuch (1799) aufgenommen worben. Bergl. S. 354 oben.
- S. 265. Ein Exemplar bes mir fehlenden ersten Theils der Claudins'schen "Sammlung für die Liebhaber des Claviers und Gesanges" liegt in der Wage ner'ichen Bibliothet im Besitze des herrn Prof. Strahl in Gießen. Diese Bibliothet wurde, wie es scheint, gerade in den letten Jahren geordnet; es ist mir leiber nicht gelungen, Einsicht in die musikalischen Schätze nehmen zu durfen.

S. 269 No. 268: Bon der Sammlung verschiedener Lieder ist das in der Münchener Hofbilothe befindliche Exemplar das verhältnismäßig vollständigste, das mir zu Gesicht gekommen ist. Es enthält den 1. und 2. Theil ganz sie Delicher), und vom 3. Theil 9 Lieder, während biefer nach dem Inhaltsverzeichniß noch weitere 9 gebracht hat. — Im Borbericht zum ersten Theil sagt der Berleger, daß er die in den deutschen Musenalmanachen verössentlichen, mit allgemeinem Beisall aufgenommenen Lieder hier "zu besserer Bequemtlichkeit" in größerem Formate verössentliche, und daneben noch andere gute Arien und Lieder; er werde mit Bergnügen noch weitere Beiträge ausnehmen. Für diese dankt er im Vorbericht zum zweiten Theil.

Die mir vorliegenden 21/2 Bande enthalten Compositionen von F. Reichardt (7), Weis (4), Dreßler (4), St...n (es ist der Wiener F. A. Steffan) (3), F. M. (3), Breul (3), Joh André (2), Schönfeld (2), G. Benda (2), Fleischer, Hiller, König, Hattasch, Juliane Reichardt, Rheineck, von Falcke, Wittrock (se 1), Unbekannt (11). — Da es im Titel der Sammlung heißt: "Lieder von guten Dichtern", so seien auch die Versalfer der Texte genannt: Hölty (5), Gatterer (5), Overbeck (3), Laur (2), Car. Rudosphi (2), Geiem (2), Bürger (2), Claudius (2), Jacobi, Dr. Weis, Dresser, Degen, Nantchen (Gödingt), Weppen, Voß, Kleist (se 1) und 18 Ungenannte.

S. 285. In Bogler's Bibliothet ber Grazien v. J. 1789 fteht bie Arie Ctvirens, die Mogart für die Wiener Aufführung des "Don Juan" 1788 nachcomponirt hatte, mit beutschem Texte. Diefer bietet ein trasses Beipiel von Uebersepersünden. Die Tragit des Originals\*):

Mi tradi quell'alma ingrata,
Infelice, oh Dio! mi fà.
Ma tradita e abbandonata,
Provo ancor per lui pietà.
Quando sento il mio tormento,
Di vendetta il cor favella etc. etc.

ift hier in bas gerabe Gegentheil verwandelt:

Auf, verbannet alle Sorgen, Ach sie stören nur eure Ruch, Und die Last des frühen Worgen Dectt oft schon der Abend zu. Wie den hellen Sonnenstrahlen Düstre Nebel eilends sliehn, So pslegen auch unire Dualen, Eh' mans glaubt, oft zu entstiehn.

<sup>\*) &</sup>quot;Mid) verläßt der Undankbare" beginnt die jest übliche Uebertragung.

Man bente sich biese tänbelnben Berse zu Mozart's leibenschaftlicher Musit! Non traduttore ma traditore.

- S. 305. Friedrich Wilhelm Ruft's in ben Musitbeilpielen als No. 199 abgebrucktes Lied stand vor 1796 bereits in Joh. Fr. Reichardt's Musitalischer Monatsschrift 1792 S. 170.
- S. 309. Ueber Maximitian Stadler's Gesange entnehme ich einer freundlichen Auskunft des Archivars der Geselschaft der Musstumft des Archivars der Geselschaft der Musstumft des Archivars der Geselschaft der Musstumft des Mandbyzzewski's, das Folgender. Die Sammlung No. 384 ist in zwei Systemen geschrieben, Mittelstimmen sind sparsam angewandt, der Claviersat ist sehr descheiben und unselbständig, doch tommen Vor-, Wissischen und Nachspiele vor. Die Singstimme ist gut geführt, auch die Beklamation lätt wenig zu wünschen übrig, im Gangen sind es aber handwertsmäßige, werthlose Compositionen. Als die schlichteste darunter erscheint das vorerwähnte Goethesche Malsied das einzige, das auch schlecht beklamirt ist und gegen die aubern durch ganz besondere Langweiligkeit und Gesiklosigkeit abstückt. Keinen besseren Eindruck als biese Lieder macht das heft No. 790, immerhin ist aber die Deklamation auch sier meist gut. Durchcomponirte Gesänge begegnen uns weder hier, noch in der früheren Sammlung. Die Dichter sind in No. 790 nicht angegeben.

Der Componift, 1748 in Mell an der Donau geboren, 1838 in Wien geflorben, war Benedictinerpriester und brachte es bis zur Würde eines Wies der Klösser Litenfeld und Kremsmünster. Viele Jahre lebte er in Wien seit 1815 dauernd), wo er das Glid batte, Wogart kennen zu lernen und mit Saudn in ein freunbichasstiliches Berbältnig au treten.

S. 313. Schubart 1786. Sehr interessaut ift die von Schubart uns übermittelte "Meinung vieler Kunstrichter: Die Kunst ist ihrem Berfall nahe" (vergl. S. 314 oben). Nicht viel anders brückt sich Ernst Lubwig Gerber in der Borerinnerung seines berühmten "Legicons der Tonkuntier" v. R. 1790 aus:

Welch eine merkwirdige Periode sind diese schizig Jahre sur Zontunst! Sind sie nicht das wahre goldene Zeitalter berselben? Ausgelen inch ein Bach, Benda, Chuck, Gran, Hand, Hand, Graun, Hand, Hand, Graun, Hand, Hand, Graun, Hand, Graun, Darbel, Hand, Mardun, Darbel, Hand, Mardun, welche und das Auskland an einem Caluppi, Jomelti, Piccini, Sacchini u. s. w. gab, zu rechnen. Wurde wohl in Jahrtaussenden is die sommenfeit wie sich bei Ausselber der Bollenmensselt wird nicht bied Mardun Bewunderung und Erstenn Kraus der Bollenmenscheit wird nicht bies alles jest deh und ausgesches? Unfere Wirtwosen rühren nicht bloß mehr, sie sehen in Bewunderung und Erstaunen. Mit einem Worte: die Aunst hat ihren höchsten wird er erreicht — und neiget sich, indem sie sie Kunst hat ihren höchsten und den zu ihrem Krausen der Liebhader und der Aussellen immer mehr entsernt, immer mehr den Aussellen den der Vollen des dem Wodegeldmade immer mehr glicht, der Kritit den Ausstal aus das der Oand zu winden, und Männer, welche aus Einstätzen und Kenntnisse Ausgentom mehr fähig daten.

Die Kunst neiget sich, schreibt hier also Gerber i. J. 1790, als von bem im frästigen Mannesalter stehenben Hayden gerade die herrtichsten Und Sonaten veröffentlicht wurden, als Mozart ben Figare, Don Juan, Cosi kan tutte componirt und aufgesührt hatte—ein Jahr vor der Entstehung der Zauberstöte, zehn vor Beethoven's erster Spunphonie. Ueber Mozart spricht Gerber kein Bort, dagegen weint er Eryblistikern wie Marpura und Krinberaer eine Thräne nach!

S. 315. Shubarts "Rlavierrecepte" v. J. 1786 lauten folgenber-

"Im Fingerias darsit eben nicht Stlav von Bach senn — ob's wohl teine Scharbe wäre, einem so großen Meister zu solgen, der freisich das Ding bass versteht, als ich und du. hat doch Vach nicht in alle Fälle Regends gedrieben — auch nicht ichreiben tonnen. Wo sinder ihr alle Fälle Regends gedrieben — auch nicht ichreiben tonnen. Wo sinder ihr die Flüge eines Bogler's? — Must also all dies selbt suchen. Wit du noch iung und sinds Vogler's? — Must also all dies selbt suchen. Wit du noch iung und sinds konschielt. — — — entdiere die Werte großer Meister, einen Bach, mit all seinem tiesen Sigensinne, einen Eckarbt, den reichen melodischen Mann, Kozeluch, den Prächtigen, Mozart, den Schienen Siehen, deltementie, den Bracht, den konschieden, Mozeke, den Prächtigen, mozart, den Schienen Clementi, den Driginalen, Beete, den Prächtigen, und Vogler, den Starken. Um aber deine Jächeit auch in der Vulik berauszurteiben; so denke, ersinde, iantalire kelber. Dein eigenes, die is ganz an passender der den der Vogler der Vogl

- S. 318. Bon ben Liebern J. A. Bent's finb 17 in Beder's Milbheimisches Lieberbuch (1799) aufgenommen worben. Bergl. S. 354 oben.
- 6. 319 (Do. 425a). Bon Rellftab's Claviermagagin läßt fich mertwürdigerweife felbft in ben Berliner Bibliotheten tein vollftanbiges Eremplar auffinden. Erichienen ift bas (undatirte) Wert i. 3. 1787, wie fich aus einer Recenfion in Cramer's "Magazin für Mufit" aus bemselben Jahre ergiebt. — Das mir vorliegende zweite und britte Seft zeigt. baß Dagagin nach Urt ber vorangegangenen "Musitalischen Allerleys" "Mancherlens" und "Bielerlens" redigirt worden ift und "Clavierfachen" untermifcht mit "Singesachen" enthielt. Aus bem Register am Schluffe bes zweiten Heftes ift ersichtlich, bag bie beiben ersten Beste Sonaten, Characterstude, Menuette und andere Claviercompositionen brachten von Angiolini, Friedrich Benba, Dittereborf, Fasch, Gurrlich, Sandn (Divertimento, zwei Menuetten und ein Andantino mit Bariationen), Rellftab. R. M. B. Schuls und Relter. Un Liebern maren Composition gebruckt von Angiolini (1), Wilhelmine Bachmann (1), Bertuch (1), Gurrlich (1), Rannengieger (2), Naumann (1), Pfüller (1), Rellftab (6), Silarius Schlutezius (Bfeubonum. 1), 3. A. B. Schulg (9), Starger (3), Relter (2). - Das "Dritte Bierteljahr" enthält Clavierftude von Angiolini,

Dittersborf, Gurrlich, Handn (Menuet), Reicharbt (2), Rellstab und "Singesiachen" von Defaibes, Glud (brei aus Orpheus und ber berühmte Chor Chaste fille aus ber Taurischen Iphigenie), Glösch (2 Lieber), Gürrlich (1), Reicharbt (2 Lieber), Rellstab (3), Salter (1) und Starzer (1).

Rellstab selbst stellt sich in seinen eigenen Compositionen als ganz mittelmäßigen Dusiter bar, ber handwerksmäßig und oft geschmacklos schreibt.

- S. 326. Ueber Mogart's Lieber brachte die Leipziger Allgemeine Musitalische Zeitung I S. 743 eine fehr hübliche annonyme Besprechung. Lubwig Landshoff hat nachgewiesen, daß sie von Zumsteeg stammt. (Bergl. Landshoff, 3. R. Zumsteeg, Berlin 1902, S. 95.)
- S. 348. Sehr bezeichnend für die Ueberschätzung des begabten Modecomponisten Rozeluch ist solgende Stelle aus Gerber's obenerwähntem Historisch-Biographischem Lexicon v. J. 1790, I S. 750:

Rozeluch ift ohne Wiberrebe, bei Jung und Alt, ber allgemein beliebteste unter unsern ist lebenben Komponisten, und bas mit allem Rechte.

Die Dilettanten hatten also nach Gerber's Urtheile Recht, wenn sie Kozeluch höher schätten, als Mozart und Handen. — Man vergleiche dazu die Anmerkung zu S. 313.

S. 354. Becker's Mildheimisches Liederbuch hat eine so große Berbreitung gefunden, daß es angezeigt erschien, auch die Dichter der ersten Ausgabe v. J. 1799, soweit es möglich ist, zu ermitteln. Bei einem Bergleich mit der fümsten "Neuen vollständigen Ausgabe" v. J. 1817, die einen Theil der Autornamen enthält, stellte sich zunächst heraus, daß 71 Lieder der Aussagen in die neue keine Aufnahme gefunden haben; u. a. sind manche Gedichte Weiße's und Vurmann's als unmodern fortgefallen. — Bon den verbleibenden 447 Liedern ließen sich bei 100 Rummern die Dichter auch nach den Angaben der späteren Aussage nicht bestimmen. Die übrigen 347 Gedichte vertheilen sich auf solgenden Kutoren:

Sophie Albrecht 1, Altborfer 1, G. B. Beder 1, R. Z. Beder 16, Behr 1, Bentowis 1, 3. B. Berger 1, Bindemann 2, Blumauer 2, Sophie Brentano 1, J. D. Bruhn 1, Fr. Brun 1, Bürde 4, Bürger 15, Burmann 8, Claudiuß 21, Enprim 2, J. U. Cramer 1, Dach 1, Demme 2, v. Doering 1, Ed 8, Fr. Ehrenberg 1, Emilie 2, Erdmann 1, Fischer 1, Huchs 1, Gellert 1, Gleim 2, Gödingf 1, Goethe 2, Goethe 1, Gotter 4, Gräter 1, Hagedorn 2, v. Hagen 1, v. Haften 1, Hogner 1, Heft 1, Herber 1, Herel 1, Hinze 1, Hoethi 7, Hoffmann 2, Hoyer 1, Jacobi 7, Red von Schwarzbach 2, v. Kleift 1, Fr. v. Köpfen 2, Köppel 1, Wilfs, Köfter 2, Rollmann 1, Kofegarten 1, Kümmel 1, Langbein 6, Lavater 4, Lieber

tühn 2, 3. M. Ligmann 1, Lossius 1, Sophie Lubewig 1, Frau Lubwig 1, Mahmann 1, Marezoll 1, Mathission 1, Haat Maus 1, Gr. v. Mellin 2, Miller 4, Mirow 1, Müchler 1, Nachtigal 1, C. F. Neander 1, U. v. Nostiu 1, Overbeel 14, Pape 2, Patke 2, Psieffel 3, Boelchmann 1, v. Nussenborg, Natschip 2, Neishard 2, Nickter 1, Nosemann 1, Carol. Rubolphi 11, Ruhmer 1, v. Salis 3, Schall 2, Schiebeler 1, Schisneber 1, Schieb, 1, Schieber 1, Schieb, 3, A. Schmidt 1, K. Schmidt 3, Schorr 1, v. Schmidt 1, Schober 1, Schmidt 1, R. Schmidt 3, Schorr 1, v. Schönfeld 1, Schober 1, Schubart 11, J. G. Schulz 2, Segelbach 14, Seibel 2, Siewna 1, Stolberg 4, Emilie Spangemberg 1, Stäbele 1, von Stamford 2, Starte 6, Tedge 1, Troschel 2, Uz 1, Vog 16, Wagener 2, Weiße 31, Werner 3, von Wildungen 3.

## Unhang.

Mufiker-Boeten des 18. Jahrhunderts. (Componisten, Die ihre eigenen Gebichte in Mufik geseht baben.)

Johann André. 1775 - 78. Gottlob Bilbelm Burmann. 1766-87. Georg Carl Claudius. 1780-86. Ernft Chriftoph Dreffer. 1771-78. Johann Jojeph Eberle. 1765. Gottholb Benjamin Glafdner. 1789. Johann Friedrich Grafe. 1737-43. Carl Gottlob Saufius. 1794. Gottl. Friedrich Sillmer. 1781-87. Johann 2B. B. Symmen. Bhilipp Chriftoph Ranfer. 1777. Rollmann, 1798 (val. Band I G. 183). Otto Carl Erbmann Rospoth. 1782. Racob Rremberg. 1689. Carl Abolph Runten. 1748 - 56.Johann Dietrich Lending. 1757. G. Lebr. Mafius. 1786. Johann Mathefon. 1751. Chriftian Abolph Dverbed. Beinr. Siegm. DBwalb. 1782. Johann Friedrich Reichardt. 1775-90. Chriftoph Rheined. 1784-87. Roller, 1758. Johann Abolph Scheibe. 1749-76. Beinrich Chriftian Schnorr. 1790-1800. Johann Bhilipp Schonfelb. 1780. Chr. Fr. Dan. Schubart. 1782-87. Siegmund v. Gedenborff. 1779-82. Segelbach. 1799. Friedrich Wilhelm Weis. 1779. J. Fr. Wilh. Zachariae. 1756—61.

## Jusammenstellungen aus dem Liederschat des 18. Jahrhunderts.

#### 1.

#### Lieder für Rinder.

20 Sammlungen: Bibliographie No. 128, 141, 143, 157, 160, 178, 182, 188, 197, 208, 257, 282, 283, 302, 349, 425, 460, 469, 502, 520, 539, 631, 723, 737, 741, 783,

2.

## Lieder für das Frauenzimmer, Lieder für Madden, Lieder für das icone Geidlecht u. i. w.

11 Sammlungen: Bibliographie No. 142, (146?), 153, 181, 182, 192, 199, 335, 366, 366a (Nachtrag), 373, 388, 463, 549,

3.

#### Lieder für Junggefellen.

Eine Sammlung: Bibliographie No. 187.

4.

#### Freimaurerlieder.

19 Sammlungen: No. 28. 36. 54. 148a (Nachtrag). 154. 176. 202. 216. 218. 225. 234. 297a. 301. 306. 357. 411. 438. 467. 555. 608. 695. 773.

5.

#### Lieder an das Clapier.

1. Bereite mich jum Schlummer, Sanft flagenbes Clavier.

gebichtet von Joh. Thim. Hermes. Ueber Text und Compositionen siehe Band II C. 141.

- 2. Beftes fleines Clavier von Gerftenberg. Ueber Text und Compositionen siehe Band II S. 140.
  - 3. Dant, Dant fen bem, ber bich erfunden, Dein filbertonenbes Clavier.

(Ueberschrift: An das Clavier, wenn es rein gestimmt ist), gedichtet von Demoiselle Krüger, comp. von Joh. Phil. Kirnberger (Bersuch in Singe-compositionen). Berlin 1782, S. 81.

4. Du Echo meiner Rlagen, Mein treues Saitenfpiel

gedichtet von Zachariae. Ueber ben Text und die Compositionen siehe Band II S. 48. Bergl. auch das Register ber Lieberanfänge.

5. Erleichtre meine Sorgen, Sanfttröftenbes Clavier

gedichtet von Fraulein von Hagen. Ueber ben Text bieses und zweier anderer Clavierlieder und die Compositionen siehe Band II S. 296.

- 6. Freund, wie mächtig kannst du siegen, gedichtet von Gottlieb Fuchs. Ueber Text und Compositionen siehe Band II S. 47.
  - 7. Gefährtin meiner Ginfamteit, Bergnügenbes Clavier!

gebichtet von Lober, comp. von Christ. Gottfr. Tag (Lieder beim Klavier S. 1) 1783.

- 8. Rlinget gärtlich, holbe Saiten gebichtet von ?, comp. von Carl G. Haufius (Gefänge am Clavier) 1784.
  - 9. Mit ftillem Rummer in ber Bruft Schleich ich mich hin zu bir, Bring Harmonie in mich und Lust Du liebliches Clavier!

gebichtet von Philippine Gatterer. Ueber Text und Compositionen vergl. Band II S. 288.

- 10. Mübe durch bes Tags Geschäfte Set' ich traulich mich zu dir, gedichtet von J. C. Planiter (Lieber fröhlichen und sanften Characters) o. D. u. D.
- 11. D mein zärtliches Clavier gedichtet von ?, comp. von J. C. F. Rellstab (Clavier-Wagazin für Renner und Liebhaber) 1787.
- 12. O mein Bertrautester! Empfange &. gebichtet von So. n, componirt von Johann Anbre (Lieber und Gefänge IV S. 105) 1780.
- 13. O sympathet'scher Freund ber holben Mayentage, Echo ber Binterklage 2c. gedichtet von ?, componirt von Joh. Adam Hiller (in Neefe's Bademecum, 1780, S. 72).

- 14. Reget euch, beliebten Töne, Wenn ich mich nach Freude sehne, gedichtet von Gottlieb Fuchs, componirt von J. F. Doles (Neue Lieber) 1750.
- 15. Sanftes Clavier! Welche Entzückungen schaffest du mir gedichtet von Christ. Friedr. Dan. Schubart, comp. von Franz Schubert 1816.
- 16. Sei mir gegrüßt, mein schmeichelndes Clavier! gedichtet von Joh. Thim. Hermes. Ueber Text und Composition siehe Band II S. 141.
- 17. Süßertönendes Clavier gedichtet von Christ. Fesig Weiße. Ueber Text und Composition siehe Band II S. 107.
  - 18. Wallet, fanfte Melobien! Durch ber Liebe weichften Ton m.

(Die Tone bes Claviers follen ben fliehenden Damen fchmelzen:

Daß er niemals mich zu fliehen, Ewig mich zu lieben, schwört)

gebichtet von einer anonymen Dame, componirt in ben "Liebern eines Mägbchens", Münster 1774 S. 13.

19. Wenn ber lauten Stabt Betummel Run allmählich leifer hallt

gebichtet von Joh. Martin Miller. Ueber Text und Composition siehe Banb II S. 277.

6.

#### Die Lorelei-Melodie.

1. Lied: Die jufriedene Sylvia.







3. Lieb: Der Dan.



#### 4. Lieb: Dorinbe.



#### 5. Lieb: Der Beinberg.



Andante.





Mei ner Ro fen wan gen un ber fehr te Blu the, mei nes Mei nen her zens wohl be halt ne Gu te

7. Lieb: Die Liebe gur Frenheit.

Anonymus in Job. Bhil. Rirnberger's Gefängen am Clavier. Berlin und Leipzig 1780. S. 24.



8. Lieb: Die Bogel.

306. Friebr. Ab. Eplenftein. Lieber. Beimar 1782, Ro. 15.



9. Rondo für Clavier.

Lubwig van Beethoven (14 Jahre alt), Bofier's Reue Biumenlefe für Riavierliebhaber, Speier 1784, S. 19.







#### 11. Mannerchor: Lore-Len.



#### 12. Streichquartett.



H.

# Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert

Quellen und Studien

Bon

## Max friedlaender

Mit 350 theils geftochenen, theils in ben Text gedruckten Mufitbeifpielen

Erster Band, zweite Abtheilung: Musikbeispiele



Stuttgart und Berlin 1902 3. G. Cotta'sche Buchhanblung Nachfolger G. m. b. S.

Orud und Rotenfrich von Odcar Brandftetter, Leipzig

## Inhalt

#### Erster Theil

| 4.  | Grunnet die Homnung                                                       |   |   |   | ٠ |   |   | . Kremberg     | 3. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------------|----|
|     | Cloris, deiner Schönheit Pracht                                           |   |   |   |   |   |   |                |    |
|     | Gebet Rath, getreue Sinnen                                                |   |   |   |   |   |   |                |    |
|     | Schönstes Land getreuer Sinnen                                            |   |   |   |   |   |   |                | 77 |
| 5.  | Ihr Gedanken, qualt mich nicht!                                           |   |   |   |   |   |   | . ,            |    |
| 6.  | Meine Seuffzer, meine Klagen                                              |   |   |   |   |   |   | . ,            | 29 |
| 7.  | Nur getrost, lass alles gehen                                             |   |   |   |   |   |   |                |    |
| 8.  | Scheiden bringt ein bittres Leiden                                        |   |   |   |   |   |   |                |    |
| 9.  | Ich glaube es drum nicht                                                  |   |   |   |   |   |   |                |    |
| 10. | Schwaches Hertz, du bist besieget Der hat vergeben das ewig Leben         |   |   |   |   |   |   |                |    |
| 11. | Der hat vergeben das ewig Leben                                           |   |   |   |   |   |   | . Tafelconfect |    |
| 12. | Alleweil ein wenig lustig                                                 |   |   |   |   |   |   | . ,            |    |
| 12. | Liebe Leut, ich bin nun so                                                |   |   |   |   |   |   | . ,            | _  |
| 14. | Wann d'Hoffnung nicht wär                                                 |   | Ċ | Ċ |   |   |   | . ,            |    |
| 15. | Wenn jemand den stärkesten Helden .                                       | Ĭ |   |   |   |   |   |                | "  |
|     | Da Gott die Welt erschaffa                                                |   |   |   |   |   |   |                | "  |
| 17. | Ihr Schönen, höret an                                                     | Ċ | Ċ |   | Ċ | Ċ |   | aus Sperontes  |    |
| 18. | So soll mich auch nicht einmal rühren                                     | Ĭ | Ċ | Ċ | i |   |   |                |    |
| 19  | So soll mich auch nicht einmal rühren<br>Verschwiegenheit in allen Sachen | Ĭ | • | Ċ | Ĭ |   |   | ,              |    |
| 20. | Liebste Freiheit, fahre hin!                                              | • | • | • | • |   |   |                | "  |
|     | Der Abschiedstag bricht nun heran                                         |   |   |   |   |   |   |                | ** |
| 22. | Wie lange wollt ihr doch, ihr Thoren .                                    | Ċ | · | • | • |   |   | ,              | 77 |
| 23  | Ruhig, stille und zufrieden                                               | • | • | • | • | • | • | Gräfe "        | 39 |
|     | Nein! dergleichen schwere Plagen                                          |   |   |   |   |   |   |                | 27 |
|     | Komm, Doris, mein Verlangen                                               |   |   |   |   |   |   |                | 99 |
|     | Angenehme grüne Zweige!                                                   |   |   |   |   |   |   |                | 27 |
|     | Eilt, ihr Schäfer, aus den Gründen                                        |   |   |   |   |   |   |                | 27 |
|     | Endlich muss ich mich entschliessen                                       |   |   |   |   |   |   |                | 29 |
|     | Soll man sonder Anstoss ruhen                                             |   |   |   |   |   |   |                | 79 |
| 90  | Geht schlafen, geht, macht Feyerabend                                     | • | ٠ | • | • |   |   | Leiemenn       | 77 |
| 91  | Das Glücke kommt selten per Posta                                         | • | ٠ | ٠ | ٠ |   | • | ,              | 27 |
| 90  | Sein Diener! ey das lautet fein                                           | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |                | 29 |
| 90  | Ach, schreiet Dorilis                                                     | ٠ | ٠ | ٠ |   | • |   | . ,            | 79 |
|     |                                                                           |   |   |   |   |   |   | , ,            |    |
| 04. | Die Erde trinket selbst                                                   | ٠ | ٠ | • |   | ٠ |   | 71             | 29 |
| 60. | Auf! Fordre von dem besten Weine .                                        | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | , p            | 29 |
| 36. | Gott der Träume! Freund der Nacht! .                                      | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |                | 39 |
| 87. | Lasst uns nicht verzagen                                                  |   |   |   | ٠ |   |   | . mattheson    | 19 |
| 38. | Das mag Ehre seyn                                                         |   | ٠ |   | ٠ |   |   | n n            |    |
|     | Der erste Tag im Monat Mai                                                |   |   |   |   |   |   |                | 17 |
|     | Aus den Reben fleusst das Leben                                           |   |   |   |   |   |   |                | ** |
|     | Mein Mädchen und mein Wein                                                |   |   |   |   |   |   |                |    |
| 42. | Ihr Freunde, lasst uns altklug werden .                                   |   |   |   |   |   |   | . ,            | n  |
|     |                                                                           |   |   |   |   |   |   |                |    |

| -   |                                                                                                      |    | -        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|     |                                                                                                      | S. | 7        |
|     | Holde Phyllis, die Göttinnen "                                                                       | 27 | 79       |
| 45. | Der Nachtigall reizende Lieder "                                                                     | 97 | 7:       |
|     | Erwünschte Einsamkeit Kuntzen                                                                        | 77 | 74       |
| 47. | Angenehme Kinder lieben                                                                              | ** | 7        |
|     | Damötas war schon lange Zeit                                                                         | 27 | 7        |
| 49  | There wind more make an manual monday                                                                |    | 7        |
| 50  | Wo wird donn maine Dorie savn?                                                                       | n  | 7        |
|     | Ein Affe, den das Mohrenland Joh. Ernst Bach                                                         | n  | 8        |
|     |                                                                                                      | 77 | 8        |
|     | Ein Hänfling, dessen Artigkeit                                                                       | "  |          |
|     | Wenn ich mir ein Mädchen wähle Quantz                                                                | 19 | 8        |
| 04. | Auferstehn, ja auferstehn wirst du Graun                                                             | 27 | 8        |
| 55. | Du liebtest mich! kein Glück war meinem gleich Marpurg                                               | 99 | 8        |
| 56. | In des Himmels tiefer Ferne ,                                                                        | 79 | 8        |
| 57. | Der war wohl ein Feind der Rechte "                                                                  | 27 | 9        |
| 58. | Mein Mädchen und mein Wein Agricola                                                                  |    | 9        |
| 59. | Der Mucker rühmet uns das Wasser Nichelmann                                                          | 37 | 19       |
|     | Gesetzt, du solltest dich vermählen Rackemann                                                        | n  | 9        |
|     | Fleiss und Arbeit lob' ich nicht Schale                                                              |    | 9        |
|     | Grosser Herren Röcke küssen Sevfarth                                                                 | Ħ  | 9        |
|     | Falle doch auf Doris Augenlider Fleischer                                                            | 27 | 9        |
|     | Do Bata maines Vianes                                                                                | 77 |          |
|     | Du Echo meiner Klagen ,                                                                              | 77 | 9        |
|     | Der Nachtigall reizende Lieder Krause                                                                | 27 | 9        |
|     | Als Lukas bey der Flasche sass Oden mit Melodien                                                     | 79 | 9        |
| 57. | Amor, Vater süsser Lieder , , ,                                                                      | 27 | 10       |
| 38. | Mein Thyrsis, dürft ich dir doch sagen , ,                                                           | 77 | 10       |
|     | Mein Thyrsis, dürft ich dir doch sagen , , , , , , , , Zween Wächter, die schon manche Nacht Herbing | 77 | 10       |
|     | Der Neid, o Kind, zählt unsre Küsse "                                                                | _  | 11       |
|     | Brüder, lasst die Alten                                                                              | n  | 11       |
|     | Mich will der Informator schlagen?                                                                   | 77 | 11       |
|     | Falle doch auf Doris Augenlider Schmügel                                                             |    | ii       |
|     | Time looks die Mongonwithe                                                                           | 27 | 11       |
|     |                                                                                                      | n  |          |
|     | So bald der Mensch sich kennt                                                                        | 19 | 12       |
| 16. | Der erste Tag im Monat May Unbekannt<br>Brüder, unser Bruder lebe Phil. Em. Bach                     | 37 | 12       |
| 77. | Brüder, unser Bruder lebe Phil. Em. Bach                                                             |    | 12       |
| 78. | 'S ist kein verdrüsslicher Lebe "                                                                    | 29 | 12       |
| 79. | Da schlägt des Abschieds Stunde                                                                      |    | 13       |
| 80. | Kunstvolle Weberinn Hiller                                                                           | ** | 13       |
| 81. | Morgen! Morgen! nur nicht heute! ,                                                                   |    | 13       |
| 82. | Thr fodert hupfend eine Gabe ,                                                                       | 77 | 13       |
|     | Das liebe kleine Bäumchen hier                                                                       | 77 | 13       |
|     | Ohne Lieb und ohne Wein                                                                              | n  | 13       |
|     | Ein Mädchen, das auf Ehre hielt                                                                      | *  | 13       |
|     | Ala ish auf maines Dlaisha                                                                           | n  | 14       |
|     |                                                                                                      | 97 |          |
|     | Der Graf bot seine Schätze mir "                                                                     | 77 | 14       |
|     | Sie haben mich dazu beschieden                                                                       | 77 | 14       |
|     | Ein Leben wie im Paradies Neefe                                                                      | "  | 14       |
|     | Auf den Flügeln des Morgenroths ,                                                                    | 10 | 14       |
|     | Sollt ich in Verzweiflung schmachten "                                                               | 27 | 14       |
| 2.  | Was frag ich viel nach Geld und Gut                                                                  |    | 14       |
|     | Einst ging ich meinem Mädchen nach Breitkopf                                                         | -  | 14       |
| 94  | Lenore fuhr ums Morgenrot Kirnberger                                                                 | n  | 14       |
| 05  | Lenore fuhr ums Morgenrot Kirnberger<br>Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher . "               | 77 | 14       |
| 90. | Hübsch ordentlich muss man als Knabe seyn . Burmann                                                  | 27 | 15       |
|     |                                                                                                      | 77 |          |
|     | Arbeit macht das Leben süss                                                                          | 97 | 15       |
| ¥8. | Wenn der Schimmer von dem Monde Gluck                                                                | n  | 15<br>15 |
|     |                                                                                                      |    |          |

| 100. | Willkommen, o silberner Mond                  | Gluck       | S.  | 153 |
|------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-----|
| 101. | Des Tages Licht hat sich verdunkelt           | Steffan     | 27  | 154 |
| 102  | Im Frühlings-Schatten fand ich sie            |             | _   | 156 |
|      | Sevdt willkommen, stille Haine                |             | 27  | 158 |
|      | Der du von dem Himmel bist                    | Kayser      | _   | 160 |
|      | Der du von dem Himmel bist                    |             | 7   | 161 |
|      | Herr Oluf reitet so spät und weit             | Seckendorff | "   | 163 |
| 107  | Wer reit't so spät durch Nacht und Wind       | Cl.L.WA.m   | 99  | 164 |
| 108  | Der süsse Schlaf, der sonst stillt alles wohl |             | "   | 165 |
|      | Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher    |             | 27  | 165 |
|      | Kleiner Sänger, stöhne mir                    | n           | 77  | 166 |
|      | Ich träumt', ich war ein Vögelein             | **          | ,,  | 167 |
|      | Fröhlich tönt der Becherklang                 | Weis        | n   | 168 |
| 112  | Auf und trinkt, Brüder, trinkt!               | Georg Benda | "   | 169 |
|      | Selbst die glücklichste der Ehen              |             | **  | 171 |
|      | Mit Lauretten, seiner Freude                  | n           | 77  | 171 |
| 110. | Bekränzet die Tonnen                          | Vartmann    | 99  | 173 |
| 110. | Seht den Himmel, wie heiter!                  | Schulz      | 39  | 173 |
|      | Mädel, schau mir ins Gesicht!                 |             | 27  | 174 |
|      |                                               | **          | 31  | 175 |
| 119. | Je vends des bouquets                         | n           | 77  | 180 |
|      |                                               | 39          | n   | 180 |
|      | Sagt, wo sind die Veilchen hin                | 39          | 99  | 181 |
|      | Schwermuthsvoll und dumpfig hallt             | n           | 21  | 182 |
| 123. | Der Mond ist aufgegangen                      | n           | 39  | 183 |
| 124. | Blühe, liebes Veilchen                        | 27          | 99  |     |
| 125. | Warum sind der Thränen                        | 99          | 97  | 184 |
| 126. | In einem Thal, bei einem Bach                 | 27          | 99  | 185 |
|      | Der Säemann säet den Samen                    | n           | 99  | 187 |
| 128. | Süsse, heilige Natur                          | n           | 19  | 187 |
|      | Willkommen im Grünen!                         |             | 99  | 188 |
|      | Blühe, liebes Veilchen                        |             | 27  | 189 |
|      | Wenn, wie wir leyder täglich sehen            | Kunzen      | 77  | 190 |
|      | In deinen Thälern, Einsamkeit                 | 19          | 77  | 191 |
| 133. | Feuerbraunes Angesicht                        | n           | 22  | 193 |
| 134. | Im Felde schleich' ich still und wild         | Reichardt   | 77  | 199 |
| 135. | Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?      | ,           | 31  | 200 |
|      | Kennst du das Land?                           | n           | 79  | 206 |
| 137. | Freudvoll und leidvoll                        | 29          | 12  | 207 |
| 138. | Schlaf sanft, mein Kind                       | 27          | 27  | 208 |
| 139. | Rosen auf den Weg gestreut                    |             | 27  | 210 |
| 140. | Wer sich der Einsamkeit ergiebt               | Zelter      | 21  | 210 |
| 141. | Ich denke dein                                |             | 27  | 212 |
| 142  | Über Thal und Fluss getragen                  |             | n   | 213 |
| 143  | Das Tagewerk ist abgethan                     |             | 27  | 214 |
| 144. | Stark ist des Todes rauhe Hand                | Nägeli      | 77  | 215 |
|      |                                               |             | 2.5 |     |

### Zweiter Theil

| 145. So oft ich meine Tobackspfeife Joh. Seb. 1    | Bach S. | 216 |
|----------------------------------------------------|---------|-----|
| 146. Willst du dein Herz mir schenken G(i)ovanni   |         |     |
| 147. Holder Schatten grüner Matten aus Speron      | ites "  |     |
| 148. Unter euch, ihr liebreich stillen Schatten "  | 27      | 219 |
| 149. Ihr Sternen, hört, wie man mit mir verfährt " | 39      | 220 |
| 150 Getweet main Sinn! exhaits dish Grife          |         | 990 |

|      | Glaube nicht, dass ich dich hasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |    | 22 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|
| 152. | Schönste Augen, holde Kerzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 99 | 22 |
| 53.  | Komm, schöne Schäferin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Graun                |    | 22 |
| 54.  | Holde Phillis, die Göttinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantz               | ** | 22 |
| 55.  | Schöuste Augen, holde Kerzen Komm, schöne Schäferin Holde Phillis, die Göttinnen Stolzer Schönen Grausamkeiten Cypris, meiner Phyllis gleich Punsch begeistre mich! Du Echo meiner Klagen Das Ende vieler duylen Tage                                                                                                                                                   | Franz Benda          |    | 22 |
| 56.  | Cypris, meiner Phyllis gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Marpurg              |    | 22 |
| 57.  | Punsch begeistre mich!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fleischer            | _  | 23 |
| 58.  | Dn Echo meiner Klagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nauert.              | "  | 25 |
| 59.  | Das Ende vieler dunklen Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | ** | 21 |
| 60   | Warum dringt durch die schwarze Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sack                 | *  | 23 |
| 61   | Denk ihn hinaus, den schrecklichen Gedanken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Duck                 |    | 21 |
| 69   | Gott, deine Güte reicht so weit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Phil. Em. Bach       | n  | 24 |
| 00   | Defensels with orfolm main User                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 14 |    |
| 00.  | Main Maile Market Mein Merz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79                   | ** | 24 |
| 04.  | mein Helland, meine Zuversicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **                   | 99 | 24 |
| 65.  | Mein Heiland, meine Zuversicht Der Mann, der nach den Flitterwochen Ich ging unter Erlen am kühligen Bach Der schwüle Tag hat sich verloren                                                                                                                                                                                                                             | **                   | 20 | 24 |
| 66.  | lch ging unter Erlen am kuhligen Bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 29 | 24 |
| 67.  | Der schwüle Tag hat sich verloren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unbekannt            | 20 | 2  |
| 68.  | Komm, kleines Schäfchen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 99 | 2  |
| 69.  | Was muss mein Herze leiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 20 | 2  |
| 70.  | Auf, naht euch, ihr dienstbaren Geister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hiller               |    | 2! |
| 71.  | Das Geld ist versoffen, der Beutel ist leer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Standfuss            | -  | 2  |
| 72.  | Wenn Johsen läuft, sein Geld versäuft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                    | 9  | 2  |
| 73.  | Komm, Rieines Schäfehen!  Was muss mein Herze leiden Auf, naht euch, ihr dienstbaren Geister Das Geld ist versoffen, der Beutel ist leer Wenn Jobsen läuft, sein Geld versäuft Ich bin ein deutsches Mädchen Hört zu! Ich will die Weisheit singen Nenne nicht das Schicksal grausam Fliegt, ihr meiner Jugend Träume Thränen bring ich dir dax zum traurigenTotenopfer | Neefe                |    | 20 |
| 74   | Hört zu! Ich will die Weisheit singen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.0020               | ** | 20 |
| 75   | Nanna night das Schiebral gransam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n                    | 77 | 20 |
| 76   | Fliggt ihr mainer Incard Transa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | ** | 20 |
| 77   | Thränen bring ich dir dar zum traurigen Totenopfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *                    | 19 | 26 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 99 |    |
| 78.  | Komm stiller Abend nieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Georg Carl Claudius  | 99 | 26 |
| 79.  | Noch bin ich ein Kind, noch fühl ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 99 | 26 |
| 80.  | Willkommen lieber Mondenschein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sam. Gottl. Auberlen | 29 | 26 |
| 81.  | Wir sie so sanft ruhn, alle die Seligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beneken              | m  | 27 |
| 82.  | Ruhig ist des Todes Schlummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Warneke              | 39 | 27 |
| 83.  | Die Zeiten, Britder, sind nicht mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Naumann              | 79 | 27 |
| 84.  | Ein Pilgermädel jung und schön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | André                |    | 27 |
| 85.  | War einst ein Riese Goliath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | _  | 27 |
| 86.  | Unsre Freundschaft zu erneuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                    | -  | 27 |
| 87.  | Die Lerche sang, die Sonne schien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schulz               | -  | 27 |
| 88   | Wenn hier nur kahler Boden wär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | "  | 27 |
| 80.  | Brich nur brich du armes Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **                   | *  | 28 |
| on.  | Maiden liebe Hitte meiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sparier              | 27 | 28 |
| 01   | Wir sie so sanft ruhn, alle die Seligen Ruhig ist des Todes Schlummer Die Zeiten, Brüder, sind nicht mehr Ein Pilgermädel jung und schön War einst ein Ricse Goliath Unsre Freundschaft zu erneuen Die Lerche sang, die Sonne schien Wenn hier nur kahler Boden wär Brich nur, brich, du armes Herz Meiden, liebe Hütte, meiden Senkt sehon im Lenze meiner Tage        | Sparier              | 19 | 28 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **                   |    | 28 |
| 92.  | Weckst du mich zum neuen Jammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19                   | 99 | 28 |
| 93.  | O Hoffnung, Mutter aller Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n                    | 19 |    |
| 94.  | Das Ende vieler dunklen Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>79</b>            | 99 | 29 |
| 95.  | Der Holdseligen sonder Wank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 99 | 29 |
|      | Denk, o Lieber! deines armen Freundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Türk                 | *  | 29 |
|      | Was ist Lieb? Ein Tag des Maien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                    | 99 | 29 |
| 98.  | Du singst, o Nachtigall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rust                 | 29 | 29 |
| 99.  | Hayn, der von der Götter Frieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |    | 29 |
| 00.  | Sanft weh'n im Hauch der Abendluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | -  | 29 |
| 01.  | Wie lieb ich euch, die ihr in schönen Bänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schmittbauer         | -  | 30 |
| 02   | Schlaf wohl, du Himmelsknabe du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schubart             | 17 | 30 |
| 08   | Es war einmal 'ne Henne fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | "  | 30 |
| na.  | Der Winter ist ein rechter Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rhoineck             | *  | 30 |
| OE.  | Schlaf wohl, du Himmelsknabe du Es war einmal 'ne Henne fein . Der Winter ist ein rechter Mann . Ich hab ein Büchlein funden Es wuchs für mich ein Baum empor .                                                                                                                                                                                                         | Zumeteen             | n  | 3  |
| və.  | To made our paids on Down one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Edmarce &            | n  |    |
| VO.  | Es wuchs für mich ein Baum empor Ob ich dich liebe, weiss ich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n                    | Ħ  | 3  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 93 | 3  |

| 208. Hold bin ich einer Holden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zumsteeg                                | S. 313         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 209. Geh hin zur Philis, geh hin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Steffan                                 | , 318          |
| 210. Ausgelitten hast du, ausgerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ruprecht                                | , 320          |
| 211. Dort ist die Freundin, jene Erde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77                                      | , 320          |
| 212. Nichts kann mir Freude mehr gewähren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N                                       | , 323          |
| 213. Blühe, liebes Veilchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Neudauer                                | , 325          |
| 214. Philint stand jüngst vor Babets Thür 215. Schlaf, Kindchen, schlaf, da draussen ist ein Scha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | f Daishands                             | , 328<br>, 332 |
| 216. O weh, o weh, hinab ins Thal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i heichardt                             | 333            |
| 217. Ein Veilchen auf der Wiese stand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , ,                                     | 334            |
| 218. Den Einzigen, Psyche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 335            |
| 219. Komm mit, o Schöne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                       | 338            |
| 220. So willst du treulos von mir scheiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 340            |
| the state of the s | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | "              |

#### Anhang

| 221.         | Die Lust hat mich bezwung  | ze | n  | <br> |  |  | Heinrich Albert S        | . 342 |
|--------------|----------------------------|----|----|------|--|--|--------------------------|-------|
|              | Nun sich der Tag geendet   |    |    |      |  |  |                          | 342   |
| 223.         | Mein Käthgen, ist ein Mäd  | ch | en |      |  |  | Reinhard Keiser          | 343   |
|              | Ihr grünen Aun             |    |    |      |  |  |                          | 345   |
|              | Non, je n'irai plus        |    |    |      |  |  |                          | 346   |
| 226.         | La jeune Nanette           |    |    |      |  |  |                          | 347   |
| 227.         | Dans notre village         |    |    |      |  |  | Brunetes ou petits airs. | 348   |
| 228.         | Rappelez mes soupirs       |    |    | <br> |  |  | Les parodies nouvelles.  | 348   |
| 229.         | Seure de ta fov            |    |    | <br> |  |  |                          | 850   |
| 230.         | L'autre jour une bergère   |    |    |      |  |  | Brunetes ou petits airs. | 352   |
| 231.         | Un amant qui sait se taire |    |    | <br> |  |  | Nouveau Recueil .        | 353   |
| 232.         | Je vous aime               |    |    | <br> |  |  | Anthologie française     | 854   |
| 233          | Le tendre Amour            |    |    |      |  |  |                          | 355   |
| 994          | Vous to me mains           |    |    |      |  |  | Managam Dannell          | 356   |
| <b>235</b> . | Si nous n'aimons           |    |    | <br> |  |  | ,                        | 357   |
| 926          | Davoissas simable sures    |    |    |      |  |  | Distinguisa Impiesa      | 910   |



#### ERSTER THEIL.



Friedländer, Lied.I.

B.B 1

Strony Druck's Oera Brandstotter, Leipzig

## 2. Cloris deiner Schönheit Pracht.



## 3. Gebet Rath getreue Sinnen.



## 4. Der Freundschaft edles Band

verknüpft uns Herz und Hand. Band I S. 65. (Clavierauszug.) Philipp Heinrich Erlebach. Harmonische Freude musicalische Freude. Nürnberg 1697 No. 21. Grave. 1. Stimme. 1. Schönstes Band ge - treu - er Sin - nen, ed - le Freundschaft, 2. Tau-send-fa - che Lieb-lichkei - ten fühlt ein Herz, so 2.Stimme. 1. Schönstes Band ge - treu-er Sin - nen, ed - le Freundschaft. 2. Tau-send-fa - che Lieb-lichkei - ten fühltein Herz, so du sollst seyn; 2. Freundschaft hegt. nur hast mein du sollst sevn: Du 2. Freundschafthegt. sie hilft al - len Schmerz be - streiten, 1. Schön-stes 2. Tau - send 1. du herr schest es lein. Schön-stes 2.der sonst Ver - druss er Tau - send uns regt.





### 5. Die Zeit verkehret. was uns beschweret.

Band I S. 65. (Clavierauszug.)

Philipp Heinrich Erlebach. Harmonische Freude. 1697. No. 20.



















### 7. Gedult kan überwinden, Band I S. 66. (Ciavlerauszeg) Will sich Unglücke finden.







8. Lieben und abwesend sein

Band 1 S. 67. (Clavieranerse)

Ist ein Schmerz, der ungemein.











### 9. Des Prahlers Worte, die zwar gleissen, Sind nicht stracks echtes Gold zu heissen.

Band I S. 67.









# Band 1 S. 67. 10. Nicht jedermann ist es gegeben, Der Liebe stäts zuwider streben.









#### 11. Von der edlen Music.

Band I S. 75.



# 12. Modicum, ein wenig.

Band I S. 75.





### 13. Medium, das Mittel.

Band I S. 75.



# 14. Von der Hoffnung.



Band I S. 76. 15. Von dem guten Gewissen.



# 16. Von Erschaffung Adam und Eva.



#### 17. Ihr Schönen, höret an.

Band I S. 86.

(Melodie: Ich bin nun, wie ich bin.)





2.

Geht zum Pro-Rector hin,
Last euch examiniren
Und immariculiren,
Küst ihn vor den Gewinn,
Geht zum Pro-Rector hin.
Ihr seyd nun in den Orden
Der Schönsten Musen worden,
Wie wohl habt ihr gethan,
Steckt eure Degen an,
Doch meidet alle Händel,
Weil Adam dem Getendel
Mit seinen Geistern feind
End der Pedell erscheinf.

A

Theilt hübsch die Stunden ein, Um neun Uhr seyd beflissen, Wie artge Kinder müssen Galant und häuslich seyn, Theilt hübsch die Stunden ein. Um zehn Uhr lernt mit Blicken Ein freyes Herz bestricken, Um ein Uhr musicirt. Um zwei poetisirt, Um drei Uhr lernt in Briefen Ein wenig euch vertieffen, Denn höret von der Eh, Hernach so trinkt Coffee. 3.

Kommt mit ans schwartze Bret. Da ihr die Lectiones, Un Disputationes. Pein angeschlagen seht. Kommt mit ans schwartze Bret. Statt der genähten Tücher, Liebt nunmehr eure Bücher, Kauft den Catalogum, Geht ins Collegium.

Da könt ihr etwas hören, Von schönen Liches-Lehren, Dort von Galanterie Und Amors Courtesie.

5

Continuirt drey Jahr.
Denn könnt ihr promoviren,
Und andere dociren.
O schöne Musen-Schaar,
Continuirt drey Jahr.
Leh sterbe vor Vergnügen.
Wenn ihr anstatt der Wiegen,
Euch den Catheder wehlt,
Statt Kinder Bücher zehlt,
Ich küst euch Rock und Hände,
Wenn man euch Doctor nennte,
Drum Schönste fangt doch an,
Kommt zur Gelehrten Bahn.

# 18. So soll mich auch nicht einmal rühren.



# 19. Verschwiegenheit in allen Sachen.

Band 1 S. 86.

Sperontes.



### 20. Liebste Freiheit, fahre hin.



### 21. Der Abschiedstag bricht nun heran.



### 22. Wie lange wollt ihr doch, ihr Thoren.



# 23. Das stille Vergnügen.

Band I S. 92.

Dienemann



# 24. Die gehäufte Noth.

Band I S. 92.

Joh. Friedrich Gräfe. Sammlung verschiedener und auserlesener Oden.



### 25. Komm, Doris, mein Verlangen.



B. B. 1

(folgen 3 Strophen)

Band 1 S. 92.

### 26. Schäfer-Lied.

Mariane von Ziegler.



### 27. Schäferlied.

Band I S. 94.

Mariane von Ziegler.



(folgen 7 Strophen)

#### 28. Abschieds-Ode an Phyllis.

Band I S. 91.

Gellert.



#### 29. Sanfter Schlaf.



Stoppe.

Georg Philipp Telemann.
Singe-Spiel-und General-Bass-Übungen.



# 30. Ohnesorge.

Band I S. 78.





#### 31. Glück.

Band I S. 78.

Stoppe.









32. Sein Diener.

Richey 1784.





## 33. Über das niedersächsische "versopen"

Band I S. 78.

ichey 1718.









## 34. Die durstige Natur. Philander von der Linde.

Band I S. 78.



#### 35. Trinklied.

Band I S. 82.

Hagedorn.



#### 36. An den Schlaf.

Band I S. 82.

Hagedorn.



#### 37. Das Genügen.

Band I S. 114.







#### 38. Der Monarch.

Band I S. 114.



#### 39. Der erste Mai.





## 40. Der Wein.



#### 41. Der Wettstreit.



(folgen 3 Strophen)



#### 42. Das Heidelberger Fass.





### 32. Sein Diener.

Richey 1784.





## 33. Über das niedersächsische "versopen"

Band I S. 78.

Georg Philipp Telemann. (um 1734) No. 8.









### 34. Die durstige Natur.

Band I S. 78.

Philander von der Linde.



#### 35. Trinklied.

Band I S. 82.

Hagedorn.



## 36. An den Schlaf.

Band I S. 82.



(folgen 2 Strophen)

#### 37. Das Genügen.









#### 38. Der Monarch.

Band I S. 114.

Johann Mattheson. Odeon Morale. 1751.





#### 39. Der erste Mai.





#### 40. Der Wein.

Band I S. 99, II S. 16. Kleine Fullnoten zugesetzt. Hagedorn.







#### 41. Der Wettstreit.

Band I S. 99, II S. 28. Kleine Füllnoten zugesetzt.

Hagedorn. Joh. Val. Görner. 1. 1742. S. 24. Munter. Mäd chen und mein Wein, die



### 42. Das Heidelberger Fass.





## 44. Die Vergötterung.

Band I S. 99, II S. 80. Kleine Füllneten zugesetzt. An Phyllis.









# 47. Untersuchung, ob, und wenn das Lieben thöricht sey?

Band I S. 108.



## 48. Damötas und Phyllis.







#### 51. Der Affe und die Schäferin.

Band I S. 110.



(folgen Strophen 2,8 u.4)

Im Original ist die Singstimme im Diskant -, die rochte Hand der Clavierbegleitung im Alt-, die linke im Bass-Schlüssel. B. 9. 1









## 52. Die Unzufriedenheit.

Band [ S. 110.







(folgen & Stropnen)

## 54. Die Auferstehung.

Band I S. 128.

Carl Heinrich Graun. Geistliche Oden in Melodien gesetzt von einigen Tonkünstlern in Berlin.1758.



#### 55. Damöt und Lesbia

Band I S. 125. von Kleist. Friedr. Wilh. Marpurg. Berlinische Oden und Lieder I. Gemässigt. Leipzig, 1756. S. 24. Damöt. Du lieb-test michtkein Glück war meinem gleich, durch dich hattichdurch ir - disch Himmel - reich. Gram und Be - schwerde, durch ich die Glücklich Lesbia, Mit wünsch ich wünsch ich zu le - ben und zu ster - ben, mit





90 57. Der junge Freier. Band I S. 125. Friedr. Wilh. Marpurg. Berlinische Oden und Lieder. III. 1769, S. 29. Lebhaft. man, um mich



(folgen & Strophen)

#### 58. Der Wettstreit.











#### 62. Die Küsse.

Ossenfelder.

Band 1 S. 125.





Band I S. 130.

spiel:

Friedr. Gottl. Fleischer.
Oden und Lieder.
1. 2. Aufl. 1762. S. 8.

E - cho mei-ner Kla-gen, mein treu-es Sai - ten
Nun kömmt nach trü - ben Ta - gen die

der Sor - gen Ziel. Ge - horcht mir, sanf-te



B. B.1

(folgen & Strophen)

#### 65. Der Mai.

Band I S. 125.

Hagedorn.
Christian Gottfried Krause.



#### 66. Der traurige Lukas.

Band I S. 169.

Traurig.

Oden mit Melodien.
Berlin 1781. S. 12.

1. Als
2. Die Fla - sche, seufzt er, krän - ket mich; so -







## 65. Der Mai.

Band I S. 125.

Christian Gottfried Krause. Berlinische Oden und Lieder.



#### 66. Der traurige Lukas.

Band I S. 169.

Oden mit Melodien.
Berlin 1761.S.12.

1. Als Lu - kas bey der Fla - sche sass, da
2. Die Fla - sche, seufzt er, krän - ket mich; so 6

1. weint er ü - ber je - des Glas, das er sich ein - ge-









#### 68. Die Sicherheit in der Flucht.



### 69. Die beiden Wächter.

Band I S. 144.

Gellert. Aug. Bernh. Val. Herbing. Musicalischer Versuch in Fabeln und Erzählungen.

























#### 71. An die Brüder und Schwestern.

Band I S. 148. (Aus den Hamburger Beyträgen.)





(folgen 3 Strophen)

#### 72. Der Knabe.

Band I S. 148.

Christian Felix Weisse,



#### 73. An den Schlaf.

Band I S. 176.

Gleim.



#### 74. Der Morgen.

Band I S. 176.

Hagedorn.



(folgen & Strophen)

#### Band I S. 176.

#### 75. Der Sonderling.

Lessing.



### 76. Der erste May.

Band I S. 180.





### 77. Der Wirth und die Gäste. Eine Singode.

Band 1 S. 140.









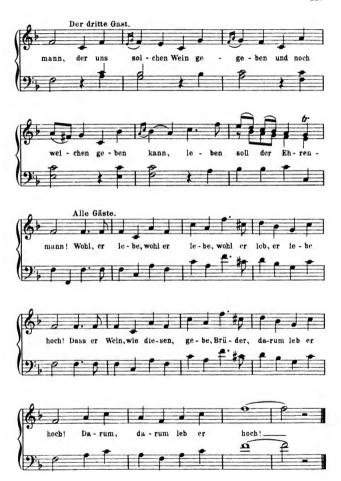

#### 78. Nonnelied.

Band I S. 140.

Volkslied. " II S. 294. Carl Philipp Emanuel Bach. Neue Liedermelodien. Lübeck 1789, S.4. Langsam. he. Man muss da-rin-ne ver - blie - be, muss al kömmet mie Va-ter und









#### 79. Die Trennung.

Band I S. 141. " II S. 139.

Joh. Joach. Eschenburg.



### 80. Die Spinne.

Band I S. 154.

Christian Felix Weisse.



#### 81. Der Aufschub.

Band I S. 154.

Christian Felix Weisse.



#### 82. Zuschrift an ein paar Kinder.

Band I S. 154.

Christian Felix Weisse.





(folgen 8 Strophen)

Band I S. 154.

83. Der junge Baum.



## 84. Lied aus dem Singspiel:

Band I S. 158.

# Der Teufel ist los oder die verwandelten Weiber.



85. Lied aus dem Singspiel:

Band I S. 458. Die Liebe auf dem Lande:
Christian Felix Weisse.

Allegretto.

Allegretto.

Fig. 1788.

Ein







### 79. Die Trennung.

Band I S. 141.

Joh. Joach, Eschenburg.



#### Band I S. 154.

### 80. Die Spinne.

Christian Felix Weisse.



## 81. Der Aufschub.

Band 1 S. 154.



#### 82. Zuschrift an ein paar Kinder.

Band I S. 154.

Christian Felix Weisse.





(folgen 3 Strophen)

Band I S. 154.

83. Der junge Baum.



# 84. Lied aus dem Singspiel:

Band I S. 158.

# Der Teufel ist los oder die verwandelten Weiber.



85. Lied aus dem Singspiel:

Band I S. 153. Die Liebe auf dem Lande.







Band 1 S. 153.

# 86. Lied aus dem Singspiel:

Die Jagd.



## 87. Lied

Band I S. 153.

## aus dem Singspiel:

Die Jagd. Christian Felix Weisse.



## 88. Des alten lahmen Invaliden Görgels Neujahrswunsch.



B. B. 1



## 90. Ein Traum.

Band I S. 227



#### 91. Der entschlossne Schäfer.

Band I S. 227.

Bedächtig.

Christian Felix Weisse.

Ohr. Gottl. Neefe. Lieder mit Claviermelodien. Glogau 1776, S.16. Sollt ich in Ver-zweiflung schmachten, weil ein Mädehen reizend lst? Mir der Gramdie Wan-ge blei - chen, weil auf ih-ren Rosenstehn?









B.B. 1







B. B. 1

### 96. Die Nothwendigkeit der Ordnung.





#### 98. Guter Rath.



#### 99. Die Sommernacht.



B. B. 1

#### 100. Die frühen Gräber.







#### 102. Das Rosenband.

Band I S. 245.

Klopstock. (Überschrift bei Steffan: "Die Cidly.")





#### 103. Das zärtliche Mädchen.





#### 104. Um Friede.





B. B. 1



#### 106. Erlkönigs Tochter.







Goethe.







B.B. 1

#### 108. Liedchen der Sehnsucht.









Band I S. 219.

Hölty.

Johann André.















(folgen 3 Strophen)



# 113. Trinklied.





B. B. 1

# 114. Mütterliche Warnung.







#### 116. Trinklied im Mai.















180 120. Täglich zu singen. Band I S. 258. Claudius. . II S. 251. Joh. Abr. Peter Schulz. Nicht zu langsam und nachdrücklich. Lieder im Volkston II. S. 1. dan-ke Gott, und freu-e mich, wie's Kind zur Weihnachtsga - be, ich bin,bin! und dass ich dich,schönmenschlich Antlitz! ha - be: (folgen 8 Strophen) 121. Lied. Band I S. 259. Jacobi. Joh. Abr. Peter Schulz. . II S. 209. Lieder im Volkston II.S. 30. Andantino. Veilchen hin, die so freu-dig Sagt, wo sind die und der Blu-men ih-ren Weg be - kränzten? Etwas langsam.

Lenz entflieht:

B. B. 1

Jüngling, ach! der

die - se Veilchen

sind ver-blüht.

(folgen 5 Strophen)

# 122. Elegie auf ein Landmädchen.

Band 1 S. 259. Hölty. . II S. 266. Joh. Abr. Peter Schulz. Gesänge am Clavier 1779 Etwas langsam, und im Bass fest angehalten und Lieder im Volksten II. 1785. S. 24. Schwermuthsvoll und dumpfig be - klei - de. Blu - men-kron'







### 125. Trost für mancherlei Thränen.



### 126. Romanze.

Band I S. 258.

Johann André.







B. B. 1



### 130. Der Knabe an ein Veilchen.



\*) Die kleingestochenen Noten rühren von Rheineck selbst her. B.B. i (folgen 5 Strophen)

### 131. Trinklied.

Band I S. 302.

Nach Baggesen von Chr. Fr. Sander.



# 132. Einsamkeit.





















# 135. Erlkönig.

Band I S. 202.

Goethe.













### 136. Italien.

Goethe. Band I S. 203. Joh. Fr. Reichardt. Im 1. Drucke von Goethe's Wilhelm Meister 1795. (1809 ein wenig verändert) , II S. 188. Mit Affekt. blühn, im das Land. Laub glühn, ein Gold-o -- gen die dun die Myr blau - en Himmel weht, Wind vom wohl? mocht' ich mit (folgen 2 Strophen)

B.B. 1

# 137. Klärchens Lied aus Egmont.

Band II S. 194 und 588. Joh. Fr. Reichardt. G's Lieder, Oden, Balladen u. Romanzen. Sehr langsam und innig Leipzig II S. 49. leid voll. gen schwe him mel - hoch de - trübt, jauch glück -- lich al - lein die



138. Wiegenlied einer unglücklichen Mutter.





## 139. Lebenspflichten.







# 142. An Mignon.

Band I S. 845.

Guethe.



B. B. 1

(folgen 4 Strophen)

#### 143. Abendlied.



#### 144. Liebe.

Band I S. 848. " II S. 862.

Schlez.



Band I S. XXIV.

## 145. Erbauliche Gedanken eines Tabakrauchers.



<sup>\*)</sup> In der Originalhandschrift, nach der die vorliegende Leaart copirt ist, steht in der Singstimme bei diese (Takt 7 vor Schlass) d statt c.
B. B. 1





#### 147. Holder Schatten.



### 148. Unter euch, ihr liebreich stillen Schatten.



## 149. Ihr Sternen hört.

Band I S. 86.

Unbekannt.





# 150. Die auf Traurigkeit erfolgte Freude.

























# 156. Die Liebesgötter:

Band I S. 125. Uz. . II S. 70. Fr. Wilh. Marpurg. Borlinische Oden und Lieder. I. 1756 No. 27. Polnisch. gleich, sass fro - hes Reich: mich Denn ich ge - ben. Ein ge - weih-ter Myr-then-Re-ben. hei - me. Schat-ten schwärzten, war



(folgen 4 Strophen)

## 157. Punschlied.

Band I S. 434. " II S. 533.



#### 158. Das Clavier.

















161. Ode.

Zachariae.













B B. 1



#### Band I S. 138.

## 163. Passionslied.

Gellert.





## 164. Der acht und achtzigste Psalm.



#### 165. Der Phönix.



# Berelise und Lysidor.





# 166. Lied.

Band I S. 142.









(folgen 4 Strophen)

#### 167. An die Laura.





#### 169. Der Abschied nehmende Schäfer.



#### 170. Lied des Zauberers

Band I S. 158. aus dem Singspiel: Die verwandelten Weiber.
Christ Felix Weisse.



4

#### Band I S. XLVI.

#### 171. Lied des Jobsen

aus dem Singspiel: Der lustige Schuster.
Christ.Felix Weisse.



<sup>\*)</sup> Voran geht ein Clavier-Bitornell von 24 Tacten. B.B. 1







#### 172. Lied der Lene

Band I S. XLVI.

aus dem Singspiel: Der lustige Schuster.









## 174. Der Sieg über sich selbst.







Distinct by Google

Band I S. 234.

177. Das Totenopfer.













Band I S. 266.

#### 179. Die Kindheit.

Burmann.







#### 181. Der Gottesacker.

Band I S. 818.

Stockmann.





Band I S. 291.

#### 183. Die Entschliessung.

Unbekannt. , II S. 132. Joh. Gottl. Naumann. 40 Freymaurerlieder. Berlin 1782 S. 14. Entschlossen. sind nicht mehr, da Glau - be Stein und Bein, und nie stimmt Chor.



(folgen 27 Strophen)













B. B. 1

r<sub>h</sub>















# 189. Lied eines Unglücklichen.



# 192. Morgenlied eines Armen.





### 193. An die Hoffnung.



10

#### 194. Die Nacht.





# 196. Denk, o Lieber! deines armen Freundes.

Miller. Band I S. 274. Daniel Gottlob Türk. Lieder und Gedichte aus dem Siegwart. Leipzig und Halle. 1780 S. 6. Langsam. ber! del nes Freun -Stark, und heiss, und treu, Schä - fer, sein Herz ge - ne, Freund!



# 197. Was ist Lieb? Ein Tag des Maien.

Band I S. 275. Miller.







B.B. 1

(folgen 9 Strophen)

# 199. Elysium.



B. B. 1



B. B.1







CHAI

11140

3000

# 201. An die Bücher.

Band I S. 284.



B.B. 1



#### 202. Hirtenlied.

Band I S. 814.









B. B. 1









#### 309

# 204. Ein Lied hinterm Ofen zu singen.



# 205. Daphne am Bach.





(folgen 3 Strophen)

#### 206. Der Baum der Liebe.

Bouterweck.





#### 207. Lied.





# 208. Wahre Minne.











#### 209. An die Rose.







# 210. Lotte bey Werthers Grabe.



#### 211. Ruhe.





# 212. Das verliebte Mädchen.



B. B. 1

Din and by Google



# 213. Der Knabe an ein Veilchen.

エニュ







# 214. Eine sehr gewöhnliche Geschichte.











#### 216. 0 weh, o weh.

Band I S. 195.

Aus dem Schottischen.



# 217. Ein Veilchen auf der Wiese stand.

Goethe.

Band I S. 200.

" II S. 164.

Etwas langsam.

Etwas langsam.

Ein Veil - chen auf der Wie - se



















Band I S. 214.

2 Discante.

Tenor. Bass.

hol

Schmerzen,

un

0.

un

un -

cresc.

crese.

den

So willst du

Phan

Phan

dei

er

nen

bitt

bitt

ó

0, - bitt -

lich

fliehn!





#### ANHANG.

#### 221. Vorjahr - Liedchen.

Band I S. XXVI.







# 222. Der Liebe Macht

Herrscht Tag und Nacht. Band I S. XXIX. A. Krieger.







(folgen ein Ritornell für Streichinstrumente und 9 Textstrophen) B. B. 1

### 223. Ein Baurenlied.

Band I S. XXXI.

Bostel.



B. B. 1



# 224. Ihr grünen Au'n.



#### Band I S. XXXIII. Im Original steht nur die Melodie.

# 225. Non, je n'irai plus.



B. B. 1







#### 229. Rondeau.





## 230. L'autre jour une Bergère.

Im Original stehen nur Melodie und Bass.



## 231. Le Cotillon de Suresne,





### 233. Le tendre Amour.



# 234. Le Bichon.



## 235. L'empire de Bachus.









#### Instruktive Husgabe

# klassischer Klavierwerke

Unter Mitwirtung von Sans v. Bülow, Immanuel v. Faifit, Ignaz Lachner, Franz v. Lifzt begründet von Sigmund Lebert

#### Mit instruktivem Cext in deutscher und englischer Sprache

(Beethovens Conaten auch mit frangofifchem und italienifchem Tert)

Für ben Unterricht eingeführt am Ronfervatorium in Wien, an ber neuen Atademie ber Contunft in Berlin, am Stuttgarter Konfervatorium ze.

Enthält die Sonaten und andere Kompositionen von Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi, Weber, Schubert, Dussek, Chopin, Mendelssohn-Bartholdy, Field, Hummel

In einzelnen Rummern ober Banben zu beziehen

Eine ausführliche Übersicht des Inhalts und der Preise enthält der Cotta'sche Musikalien-Katalog

## Cebert und Stark, Klavierschule

| Erfter Teil, 22. Auflage.  | Bebeftet 8 Mt.  | In | Leinenband | 10 | Mt. |
|----------------------------|-----------------|----|------------|----|-----|
| 3weiter Teil, 25. Auflage. | Beheftet 8 Mt.  |    | Leinenband |    |     |
| Dritter Teil, 15. Auflage. | Beheftet 8 Mt.  |    | Leinenband |    |     |
| Bierter Teil, 9. Auflage.  | Bebeftet 12 Mt. | 3n | Leinenband | 14 | Mt. |

## Singer und Seifriz, Violinschule

Erfter Band, erste Sälfte. 4. Auflage. Geheftet 7 Mt. Erfter Band, zweite Sälfte. 2. Auflage. Geheftet 7 Mt. Iweiter Band, erfte Sälfte. Geheftet 8 Mt. Iweiter Band, zweite Sälfte. Geheftet 8 Mt.

# R. von Hornstein, Ausgewählte Lieder für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

11. Auflage. Beheftet 5 Mt. In Leinenband 7 Mt. 50 Pf.

# Cotta'scher Musikalien-Katalog

enthaltent

klassische Meisterwerke für Klavier und Violine, Schulen und Vortragsstücke für Klavier und Violine, Lieder und Gesangsschulen

| = | gratis | und | franko. |  |
|---|--------|-----|---------|--|
|   |        |     |         |  |

Drud von Oscar Branbftetter in Leipzig.

Distinged by G

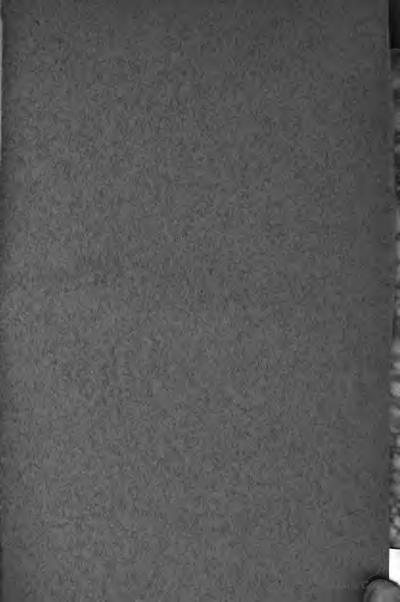

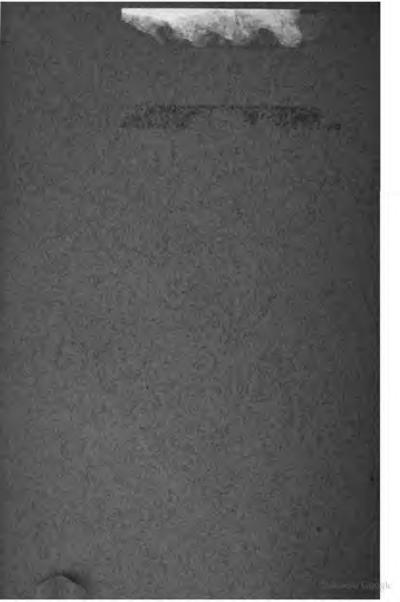



RESEARCH COPY

1997 BOOK REPAIR UNIV. OF MICHIGAN

My and by Google

